

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

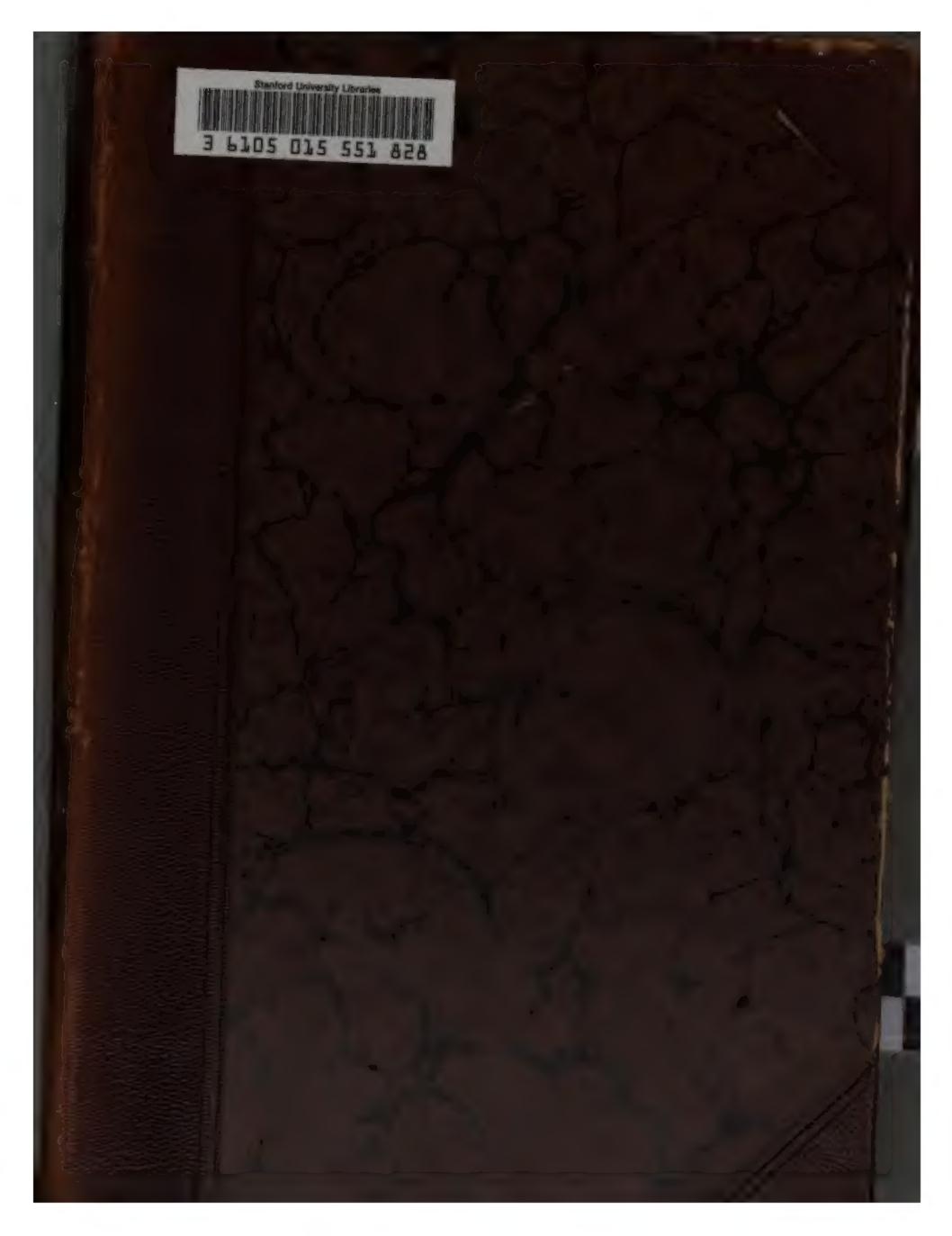

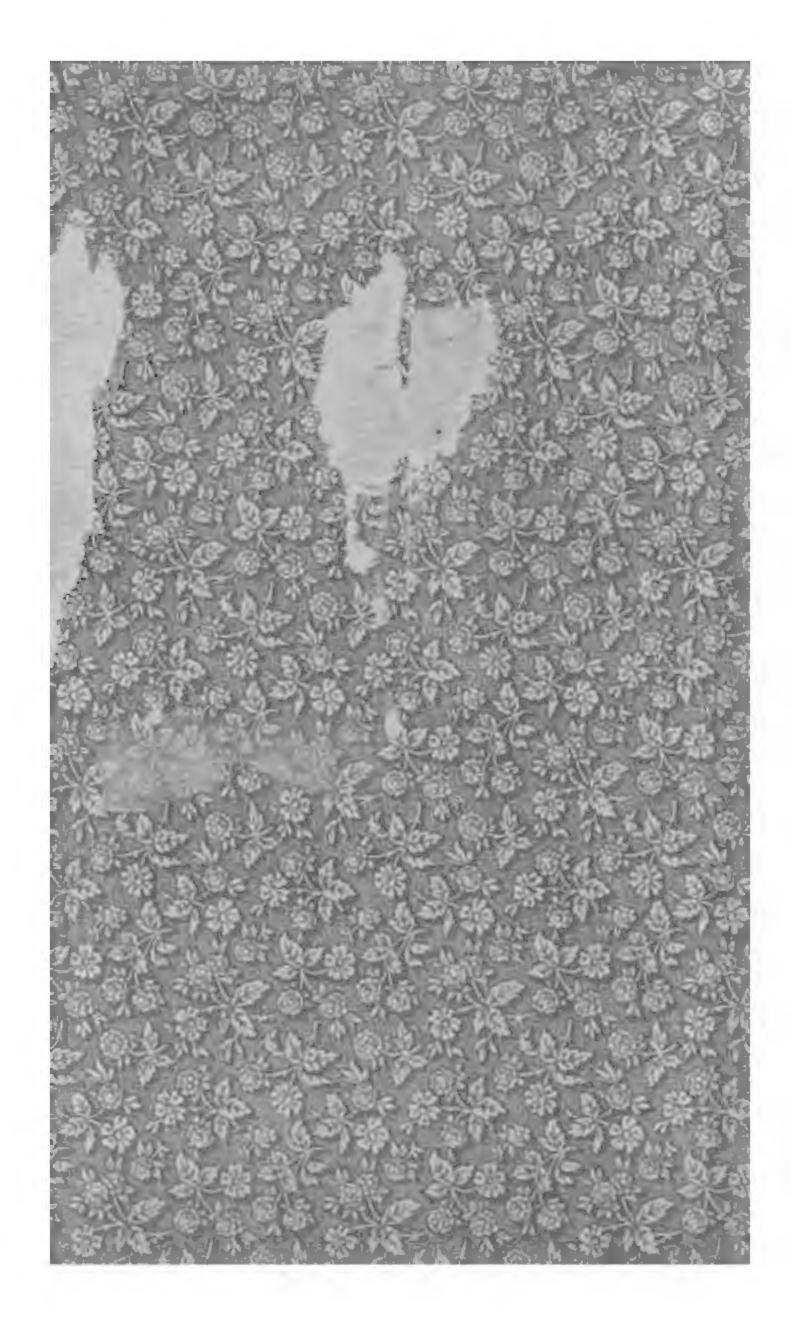

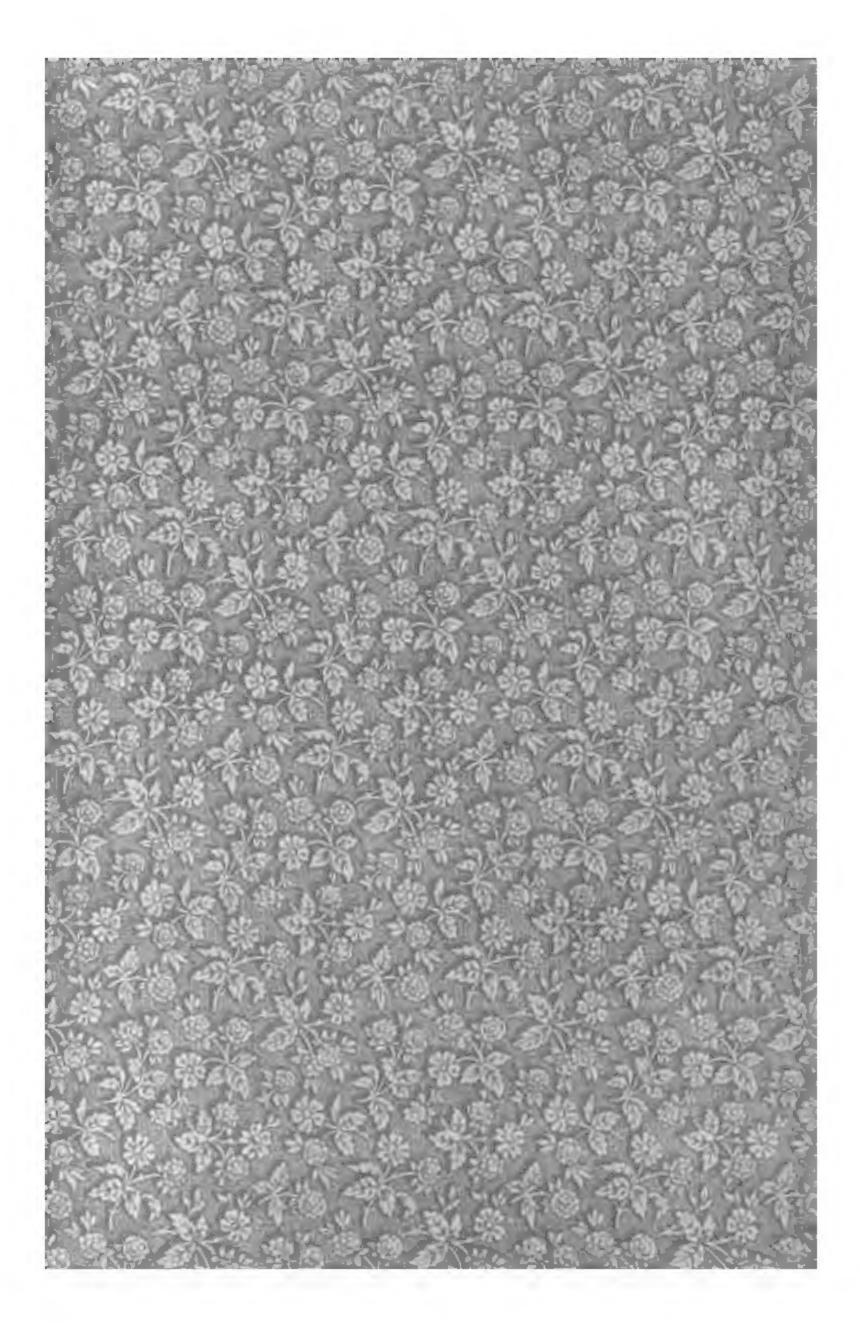

F529



|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



# Geschichte

ber

# ueueru Philosophie

bon

Runo Fischer.

Jubiläumsausgabe.

Neunter Band.

Schopenhauers Leben, Werke und Lehre.

## Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1898.

# Schopenhauers

# Aeben, Werke und Lehre.

Bon

Runo Gifger.

Bweite nen bearbeitete und bermehrte Auflage.



### Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1898.

# Geschichte

ber

# ueueru Philosophie

bon

Runo Fischer.

Jubiläumsausgabe.

Neunter Band.

Schopenhauers Leben, Werke und Lehre.

## Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1898.

# Schopenhauers

# Leben, Werke und Lehre.

Bon

Runo Gifger.

Sweite nen bearbeitete und bermehrte Anflage.



### Geidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhanblung. 1898.

# LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

a. 44063.

SEP 6 1900

Mae Rechte, besonbers bas Recht ber Ueberfegung in frembe Sprachen, werben vorbehalten.

# Vorrede.

Gleichzeitig mit dieser neuen Auflage meines Werks über Schopenshauer, das nach der Anordnung, welche die Verlagshandlung für zweckmäßig erachtet hat, nunmehr den neunten Band des Ganzen ausmacht, beginnt in vierter Auflage die Gesammtausgabe meiner Geschichte der neuern Philosophie, worin die Bücher über Descartes und Spinoza den ersten und zweiten, die über Leibniz den dritten, die über Kant den vierten und fünsten, die über Fichte und Schelling den sechsten und siebenten Band bilden werden. Der Gegenstand des in der Ausarbeitung begriffenen achten Bandes ist Hegels Leben, Werke und Lehre.

Das vorliegende Werk über Schopenhauer habe ich um zwei Capitel vermehrt, um barin sowohl die "Aphorismen zur Lebens= weisheit", als auch den "Bersuch über das Geistersehn und was damit zusammenhängt" ausführlich zu behandeln. Bor einigen sechzig Jahren wurden die Borräthe seines Hauptwerks großentheils zu Maculatur gemacht, "um wenigstens einigen Nutzen daraus zu ziehen", wie der Berleger dem Bersasser anzeigte (1835). Schopenhauer hat es nicht mehr erlebt, die Gesammtausgabe seiner Werke selbst zu besorgen. Diese sollte fünf Bände betragen, nicht mehr und nicht weniger. Heutzutage zählt von den vorhandenen Gesammtausgaben die gelesenste, billigste und beste elf Bände. Bon dem Hauptwerk in der genannten

VI Borrebe.

Ausgabe sind alsbald fünfundzwanzigtausend Exemplare verkauft worden; ein Antiquariatskatalog führt eine besondere Rubrik für seine "Schopenhauerbibliothek" von 360 Nummern.

Die Schopenhauer-Litteratur florirt. Wenn man den Philosophen richtig zu verstehen und zu beurtheilen vermag, was freilich etwas schwieriger ist, als seine Schriften lesen und loben, so wird die Beschäftigung mit ihm nicht bloß blühen, sondern auch Frucht tragen. Von Schopenhauer ist mehr zu lernen als von "Zarathustra".

Beidelberg, ben 3. Februar 1897.

Kuno Fischer.

## Inhaltsverzeichniß.

## Erstes Buch.

## Schopenhauers Leben und Charafter.

| Erstes Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pitel                 | •                   |      |      |      |      |           | ~ .!!                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------|------|------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Biographische Rachrichten. Das Zeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alter                 | <b>Z</b> A          | obet | thai | 1er8 | . 4  | er        | Geite                                                          |
| erste Abschnitt seiner Jug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                     | -    |      |      |      |           | 3                                                              |
| Biographische Quellen und Rachrichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                     |                     |      |      | •    | •    | •         | 3                                                              |
| Shopenhauers Zeitalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                     |      |      | •    | •    | •         | 6                                                              |
| Abstammung. Erfte Jugend- und M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |      | •    | •    | •    | •         | 9                                                              |
| 1. Die Vorfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                     | •                   | •    | •    | •    | •    | •         | 9                                                              |
| 2. Heinrich Floris Schopenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |      |      | •    | •    | •         | 10                                                             |
| 3. Johanna Schopenhauer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |      | •    | •    | •    | •         | 10                                                             |
| 4. Arthurs Rinbheit unb Anabene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | alter                 | •                   | •    | •    | •    |      | •         | 12                                                             |
| Die Grundzüge seines Charafters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                     | •                   | •    | •    | •    | •    | •         | 16                                                             |
| 1. Anerzogene und angeerbte Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nüths                 | art                 | •    | •    | •    |      | •         | 16                                                             |
| 2. Das väterliche Erbtheil .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                     | •                   | •    | •    | •    | •    | •         | 16                                                             |
| 3. Das mütterliche Erbtheil .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                     | •                   | •    | •    |      | •    | •         | 18                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••                    |                     |      |      |      |      |           |                                                                |
| Bweites Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mite                  | _                   |      |      |      |      |           |                                                                |
| Duetite Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pitt                  | • •                 |      |      |      |      |           |                                                                |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     | ie n | eue  | Lav  | ıfba | hn        |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ichte                 | . 2                 |      |      |      | -    | hn        | 19                                                             |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i <b>á)te</b><br>(180 | • <b>2</b><br>5—1   |      | •    |      | -    | hn<br>·   | 19<br>19                                                       |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i <b>á)te</b><br>(180 | • <b>2</b><br>5—1   | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> |                                                                |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i <b>á)te</b><br>(180 | • <b>2</b><br>5—1   | 814) | •    |      | -    | hn        | 19                                                             |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i <b>á)te</b><br>(180 | • <b>2</b><br>5—1   | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19                                                       |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Lubwig Fernow                                                                                                                                                                                                                                                                  | i <b>á)te</b><br>(180 | • <b>2</b><br>5—1   | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23                                                 |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Lubwig Fernow<br>3. Die Schriftstellerin                                                                                                                                                                                                                                       | (180)                 | • <b>2</b><br>5—1   | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23<br>24                                           |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Ludwig Fernow<br>3. Die Schriftstellerin<br>A. Schopenhauers neue Laufbahn .                                                                                                                                                                                                   | (180)                 | 5—18<br>·           | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23<br>24<br>25                                     |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Ludwig Fernow<br>3. Die Schriftstellerin<br>A. Schopenhauers neue Laufbahn .<br>1. Die letten Jahre in Hamburg                                                                                                                                                                 | ichte<br>(180)        | 5—18<br>•<br>•<br>• | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23<br>24<br>25<br>25                               |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Ludwig Fernow<br>3. Die Schriftstellerin<br>A. Schopenhauers neue Laufbahn .<br>1. Die letzten Jahre in Hamburg<br>2. Die Schulzeit in Gotha und V                                                                                                                             | ichte<br>(180)        | 5—18<br>•<br>•<br>• | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23<br>24<br>25<br>25<br>27                         |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Ludwig Fernow<br>3. Die Schriftstellerin<br>A. Schopenhauers neue Laufbahn<br>1. Die letzten Jahre in Hamburg<br>2. Die Schulzeit in Gotha und W.<br>3. Die Universitätszeit in Götting                                                                                        | ichte<br>(180)        | 5—18                | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23<br>24<br>25<br>25<br>27                         |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Ludwig Fernow<br>3. Die Schriftstellerin<br>A. Schopenhauers neue Laufbahn<br>1. Die letzten Jahre in Hamburg<br>2. Die Schulzeit in Gotha und W.<br>3. Die Universitätszeit in Götting<br>4. Die Promotion in Jena                                                            | ichte<br>(180)        | 5—18                | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23<br>24<br>25<br>25<br>27<br>27                   |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrsahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Ludwig Fernow<br>3. Die Schriftstellerin<br>A. Schopenhauers neue Laufbahn<br>1. Die letzten Jahre in Hamburg<br>2. Die Schulzeit in Gotha und B.<br>3. Die Universitätszeit in Götting<br>4. Die Promotion in Jena<br>5. Goethes Einsluß                                      | ichte<br>(180)        | 5—18                | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23<br>24<br>25<br>25<br>27<br>27<br>30<br>31       |
| Der zweite Abschnitt der Jugendgesch<br>und die neuen Lehrjahre<br>Johanna Schopenhauer in Weimar<br>1. Der gesellige Kreis. Goethe<br>2. Karl Ludwig Fernow<br>3. Die Schriftstellerin<br>A. Schopenhauers neue Laufbahn<br>1. Die letzten Jahre in Hamburg<br>2. Die Schulzeit in Gotha und W.<br>3. Die Universitätszeit in Götting<br>4. Die Promotion in Jena<br>5. Goethes Einsluß<br>Das Zerwürfniß zwischen Mutter un | ichte<br>(180)        | 5—18                | 814) | •    |      | -    | <b>hn</b> | 19<br>19<br>23<br>24<br>25<br>25<br>27<br>27<br>30<br>31<br>33 |

| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Der dritte Abschnitt der Jugendgeschichte. Rene Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e und          |            |
| neue Wanderjahre (1814—1820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 38         |
| Der Dresdener Aufenthalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •            | 38         |
| 1. Glückliche Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>3</b> 8 |
| 2. Die Schrift über die Farbenlehre und Briefwechsel mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Goethe         | 42         |
| 3. Die Entstehung des Hauptwerks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •            | 47         |
| Die italienische Reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •            | 55         |
| 1. Benedig und Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •            | 55         |
| 2. Lord Byron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •            | 56         |
| Die Unglucksbotschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •            | 57         |
| 1. Rampf und Sieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •            | 57         |
| 2. Das Zerwürfniß ber Geschwister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •            | 58         |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |
| Die Berliner Periode und die letten Wauderjahre (1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>—1831</b> ) | 59         |
| Die akademische Lehrthätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •            | 59         |
| 1. Die Habilitation und die Borlesungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •            | 59         |
| 2. Die Händel mit Beneke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 62         |
| Die letten Wanderjahre und die Rücklehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 64         |
| 1. Die zweite italienische Reise. München und Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 64         |
| 2. Lichtblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •            | 65         |
| 3. Der Rücklick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •            | 66         |
| Litterarische Plane und Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 67         |
| 1. Uebersetungspläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 67         |
| 2. Uebersetungswerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •            | 69         |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |
| Der erste Abschnitt der Frankfurter Periode (1831—1841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 70         |
| Die Uebersiedlung nach Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 70         |
| 1. Traum und Flucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 70         |
| 2. Annäherung an Mutter und Schwester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 71         |
| 3. Die Niederlassung in Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 72         |
| Die handschriftlichen Bucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •            | 75         |
| Neue Scriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 76         |
| 1. Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 76         |
| 2. Das neue Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 77         |
| 3. Zwei Gelegenheitsschriften. Goethe und Rant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 79         |
| 4. Zwei Preisschriften. Die Grundprobleme ber Ethik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 81         |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |
| Der zweite Abschnitt der Frankfurter Periode (1841—185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0)             | 86         |
| Reue Werke und Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              | 86         |
| 1. Die Erneuerung des Hauptwerks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 86         |
| 2. Die neue Ausgabe der Dissertation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •              | 88         |
| and the second of the second o | -              |            |

| Inhalts                          | verze | iģi            | ıiğ.   |       |      |       |                |     | 13   |
|----------------------------------|-------|----------------|--------|-------|------|-------|----------------|-----|------|
|                                  |       |                |        |       |      |       |                |     | Geit |
| Die erste Anhängerschaft und ba  | s le  | ķte            | Werk   | •     | •    | •     | •              | •   | 89   |
| 1. Drei Juristen                 | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 8    |
| 2. Julius Frauenstädt .          | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 89   |
| 3. Das lette Werk                | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 98   |
| Das Ende des Jahrzehnts .        | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 98   |
| 1. Die politischen Stürme        | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 93   |
| 2. Die entbecte Berschwörung     | 3.    | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 9    |
| 3. Das Goethe-Album .            | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 96   |
| Siebente                         | s (   | Lap            | itel.  |       |      |       |                |     |      |
| Der dritte Abschnitt der Frankfu | rter  | P              | eriode | (18   | 51-  | -1860 | )) .           | •   | 97   |
|                                  | •     | •              | •      | •     |      | •     | •              | •   | 97   |
| 1. Die reactionare Zeitström     | ung   | ٠.             |        | •     | •    | •     | •              | •   | 97   |
| 2. Zeitphanomene. Das Tifchri    | _     |                | eranim | alijo | he I | Vlagn | eti <b>s</b> m | ıus | 102  |
| Die neue Propaganda. Apostel     |       |                |        |       | •    |       | •              | •   | 108  |
| 1. Active und passive Apostel    |       |                |        | •     | •    | •     |                | •   | 103  |
| 2. Otto Lindner und John C       |       |                |        |       | •    | •     | •              | •   | 105  |
| 3. Die Anfänge ber Schopent      |       |                |        | r     |      | •     | •              | •   | 107  |
| 4. Richard Wagner                | •     |                |        |       | •    | •     | •              | •   | 118  |
| Der Philosoph bes Jahrhunderts   |       |                | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 115  |
| 1. Die neuen Auflagen .          |       |                |        |       |      |       | •              | •   | 115  |
| 2. Die Popularität               |       |                |        |       |      | •     |                | •   | 119  |
| 3. Portrats und Aehnlichkeite    |       |                | •      |       |      |       | •              | •   | 121  |
| 4. Ziel und Ende                 | •     | •              | •      | •     | •    |       | •              | •   | 125  |
| Achtes                           | Ola:  | nit            | el .   |       |      |       |                |     |      |
|                                  | •     | <b>P</b> • • • | •••    |       |      |       |                |     | 127  |
| Schopenhauers Charafter          | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 127  |
| Das Problem                      | _     |                | _      |       |      | •     | •              | •   | 129  |
| Der Wiberstreit zwischen Lehre u |       |                |        |       |      | •     | •              | •   | _    |
| 1. Die Philosophie als Mora      |       |                | •      |       |      | •     | •              | •   | 129  |
| 2. Der moralische Charafter      |       |                |        |       |      |       |                |     | 130  |
| 3. Der schmerzlofe Pessimism     |       |                | _      |       | -    |       | •              | •   | 132  |
| Der Einklang zwischen Lehre und  | •     |                |        |       |      |       |                | •   | 133  |
| 1. Die Philosophie als Kunst     |       |                |        |       |      | •     | •              | •   | 133  |
| 2. Die geniale Geistesart.       |       |                |        |       |      | •     | •              | •   | 136  |
| 3. Der äfthetische Wiberwille    |       |                |        |       |      |       | •              | •   | 138  |
| 4. Der Glanz ber Welt unb        |       |                | -      |       |      | •     | •              | •   | 139  |
| Der Rückgang bes Pessimismus     | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 143  |
| Neuntes                          | Co    | pil            | el.    |       |      |       |                |     |      |
| Die Ausgaben fämmtlicher Werke   | •     | •              | •      | •     | •    | •     | •              | •   | 147  |
| Die Aufgabe nach Schopenhauer    |       |                |        |       |      |       |                |     | 147  |
| 1. Der Grundtegt                 |       |                |        |       |      |       |                |     | 147  |
| 2. Der Plan ber Gesammtaus       |       |                |        |       |      |       |                |     | 148  |
|                                  |       |                |        |       |      |       |                |     |      |

|                             |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | Geite |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------|-------|---------------|-----|----|-------|-----|-------|
| Die Gefammtausgaben         |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | 148   |
| 1. Frauenftabt              |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | 148   |
| 2, Grifebach                |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | 152   |
|                             |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | 155   |
|                             |                  |             |       |       |               |     |    | •     |     | 156   |
|                             |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | 156   |
| Die Berbreitung ber Wet     |                  |             |       | •     |               |     |    |       | •   | 157   |
|                             |                  |             |       |       |               |     |    |       |     |       |
| ş                           | }weite           | :8 A        | Buch  | ١.    |               |     |    |       |     |       |
| Darftellung                 | und              | Ar          | itit  | ber   | 20            | hre | •  |       |     |       |
|                             | Erftes           | Ca          | pitel |       |               |     |    |       |     |       |
| Propadentit. Der Cag bor    | m 3112           | cime        | nbes  | . Gr  | uni           | æ   |    |       |     | 161   |
| Die Burgel bes Sages b      |                  |             |       |       |               |     |    | •     |     | 161   |
| 1. Das Borftellungsve       |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | 161   |
| 2. Die bierfache Burg       | geľ              |             |       |       |               |     |    | 4     |     | 162   |
| 8, Die Arten bes Gri        | ambes 1          | ind b       | eren  | Orbi  | aung          | ,   | •  |       |     | 162   |
| Der phpfitalifche Grund     | ober bi          | e Ca        | ufali | tāt   |               |     |    |       |     | 164   |
| 1. Die Sinnenwelt .         |                  |             | •     | 4     |               |     |    |       |     | 164   |
| 2. Die Materie unb t        | eren A           | erān        | berni | tg    |               |     |    |       | •   | 164   |
| 3. Die Arten ber Cai        | ıfalitāt         | •           | •     |       | 4             |     | •  |       |     | 166   |
| Der Ertenninifigrund        |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | 166   |
| 1. Die beiben Ertenul       | nifver           | mõge        | n.    | ٠     |               |     |    |       | •   | 166   |
| 2. Die falfche Behre .      |                  | •           | •     |       |               |     | ٠  | •     | •   | 168   |
| 8. Die Arten bes logi       | ifcen (          | Brun        | beš   |       |               | •   |    |       | •   | 169   |
| Der mathematifche Grunt     |                  |             |       |       |               |     |    | •     | •   | 169   |
| I. Der Seinsgrunb .         |                  |             |       |       |               |     | •  | •     | •   | 169   |
| 2, Arithmetit und Ge        | ometric          |             |       |       | •             |     | -  | •     | •   | 170   |
| Die Motivation              |                  | •           |       | •     | •             | •   | •  | •     | •   | 171   |
| 1. Die Ibentitat von        | -                |             |       |       |               |     |    |       |     | 171   |
| 2. Die Enthallung be        | ,                | t. <b>E</b> | et 4  | trunk | pein          | ber | Me | laþhh | fit | 172   |
| 3. Bollen unb Erten:        |                  | •           | ٠     |       | •             | •   |    | •     | •   | 172   |
| Die vierface Rothwendig     | feit .           | ٠           | •     | •     | •             | •   |    | •     | •   | 173   |
| В                           | weites           | Co          | ıpite | l.    |               |     |    |       |     |       |
| Die Ginne und Die finuliche | 2infe            | ğan:        | ung   |       |               | •   |    |       |     | 175   |
| Empfinbung und Wahrne       | hmung            |             | •     |       | -             |     |    |       |     | 175   |
| Die Ginnesempfinbungen      | •                |             |       |       |               |     |    |       |     | 177   |
| 1. Die Sinnesarten          |                  |             |       |       |               |     |    |       |     | 177   |
| 2. Die theoretifchen C      | inne             | •           |       |       |               |     | •  |       |     | 178   |
| 8. Beficht und Begor        | •                | •           |       |       |               |     |    |       | •   | 179   |
| 4. Der Taft. und Ge         | ī <b>ģtsfi</b> n | n.          | •     |       | •             |     |    | •     |     | 181   |
| Die Gefichtswahrnehmung     |                  |             |       |       | •             |     | •  | •     | •   | 182   |
| 1, Die Gefete bes Ge        | hens.            | Unbe        | muh   | te 60 | <b>hia</b> ff | ė.  | •  | •     | •   | 182   |

|     | Inhaltsverzeichniß.                                    |                |      | XI    |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|------|-------|
|     |                                                        |                |      | Geite |
|     | 2. Shein und Realität                                  | •              | •    | 186   |
|     | 3. Die nativistische und die empiristische Theorie .   | •              | •    | 187   |
|     | <b>B</b> rittes Capitel.                               |                |      |       |
| Die | Farbenlehre                                            | •              | •    | 189   |
|     | Die Aufgabe ber Farbenlehre                            | •              | •    | 189   |
|     | 1. Stellung zur Philosophie                            | •              | •    | 189   |
|     | 2. Stellung zu Goethe und Newton                       | •              | •    | 189   |
|     | 3. Schopenhauers Standpunkt                            | •              | •    | 192   |
|     | Das System ber Farbenlehre                             | •              | •    | 193   |
|     | 1. Die Thatigkeit der Rephaut                          | •              | •    | 193   |
|     | 2. Farbenpaare und Farbenpolarität                     | •              | •    | 195   |
|     | 3. Die Farbenspektra                                   | •              | •    | 197   |
|     | 4. Die Herstellung bes Weißen aus Farben               | •              | •    | 198   |
|     | 5. Lichtbilber und Farbenblinbheit                     | •              | •    | 200   |
|     | Die äußeren Ursachen ber Farben                        |                |      | 201   |
|     | 1. Physische und demische Farben                       | •              | •    | 201   |
|     | 2. Der physische und physiologische Farbenursprung .   | •              | •    | 201   |
|     | Viertes Capitel.                                       |                |      |       |
| ••• |                                                        | . 0 4.         |      |       |
| TIE | Welt als Vorstellung unter der Herrschaft des Sat      | ed de          | 1111 | 203   |
|     | Die Geltung des Sates vom Grunde                       | •              | •    | 203   |
|     |                                                        |                | •    | 203   |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |                | •    | 204   |
|     | 2. Realismus und Ibealismus. Ibentitätsphilosophie     | •              | •    | 205   |
|     | 3. Der Materialismus                                   | •              | •    |       |
|     | ·                                                      | •              | •    | 207   |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | •              | •    | 207   |
|     | ,                                                      | •              | •    | 208   |
|     | 3. Die Welt als Traum                                  | •              | •    | 211   |
|     | Fünftes Capitel.                                       |                |      |       |
| Der | doppelte Intellect. Die Bernunfterkenntniß. Anscha     | uuug           | en   |       |
|     | und Begriffe                                           | •              | •    | 213   |
|     | Der einfache Intellect                                 | •              | •    | 213   |
|     | Der boppelte Intellect                                 | •              | •    | 214   |
|     | 1. Die Geltung der Universalien                        | •              | •    | 214   |
|     | 2. Das Gebächtniß                                      |                | •    | 215   |
|     | 3. Sprache, Civilisation, Wissenschaft                 | •              | •    | 216   |
|     | 4. Der Gebankenlauf. Die Affociation                   | •              | •    | 217   |
|     | Die Lehre von her Vernunfterkenntniß                   | •              |      | 219   |
|     | 1. Logit                                               | •              | •    | 219   |
|     | 2. Dialektik und Eristik                               | •              | -    | 221   |
|     | 3. Rhetorik. Die alten Sprachen, die beutsche Sprache  |                | -    | 223   |
|     | 4. Das Lächerliche. Witz und Narrheit. Fronie und      |                | •    | 225   |
|     | 11 was rangertinger with mile statenett. Stollte and a | <b>Lemin</b> s | •    |       |

| Sechf                            | es Ca      | pitel.       | •    |     |      |     |      |    | Seite       |
|----------------------------------|------------|--------------|------|-----|------|-----|------|----|-------------|
| Bon der Erfenntniflehre gur 9    | Retaph     | pfit         | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 230         |
| Wissen und Fühlen                | • •        | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 230         |
| Die Mangel bes Intellects        | •          | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 232         |
| 1. Die wesentlichen Unboll       | tomment    | heiten       |      | •   | •    | •   | •    | •  | <b>2</b> 32 |
| 2. Die unwesentlichen Unv        | olltomm    | enhei        | ten  | •   | •    | •   | •    | •  | 234         |
| Das Endziel ber Erkenntniß       | • •        | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 236         |
| 1. Die praktifche Bernunft       | •          | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 236         |
| 2. Das metaphyfische Bebi        | rfniß      | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 239         |
| Sieber                           | ites Ci    | pite         | 1.   |     |      |     |      |    |             |
| Die Lehre von der menschlichen   |            | •            | _    |     |      |     |      | _  | 245         |
| Min Walk to a very large         |            |              |      | •   |      | •   | •    | •  | 245         |
| Die Guter bes Lebens .           | •          | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 246         |
| 1. Die Grundeintheilung          |            | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 246         |
| 2. Die Personlichkeit .          |            | •            | •    |     | •    |     |      | •  | 247         |
| 9 Om Matt                        | •          | •            | •    | •   | •    | •   | •    |    | 249         |
| 4. Das Ansehen: Ehre, Ro         |            |              | •    | •   |      | •   |      | •  | 250         |
| Paranesen und Maximen            |            | •            | •    | •   | •    | •   | •    |    | 257         |
| 1 Oir rianna Mantan              | •          | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 257         |
| 2. Die Geselligkeit .            |            | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 261         |
| 3. Der Weltlauf und bas          | Shidial    |              | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 263         |
| Die Bebensalter                  |            | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 264         |
| 1. Der Gegenfat ber Lebe         | nsalter    | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 264         |
| 2. Der Gegensatz ber Lebe        |            |              | en   | •   | •    | •   | •    | •  | 266         |
| 3. Die Euthanafie                |            |              | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 266         |
| 4. Die Lebensalter und di        | e Plane    | ten          | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 267         |
| Achti                            | es Cap     | itel.        |      |     |      |     |      |    |             |
| Die Welt als Wille. Die Meta     | bhnfif     | der :        | Nat  | nr  | _    |     |      | _  | <b>26</b> 8 |
| Die Realität ber Außenwelt .     |            |              |      |     | •    | •   | •    | •  | 268         |
| 1. Der Leib als Wille .          |            | •            |      | •   |      | •   | •    |    | 268         |
| 2. Die Welt als Wille .          |            | _            | _    | •   |      |     | •    | •  | 271         |
| 3. Das Ding an sich als L        | Bille      |              | _    |     |      |     | •    | •  | 273         |
| Die Welt als die Objectivatio    |            | Billen       | 16   | •   |      | •   | •    | •  | 275         |
| 1. Die Stufen ber Welt.          |            |              |      |     |      | •   | •    | •  | 275         |
| 2. Natürlice Ursachen und        | _          |              | bere | unb | niel | ere | Rrāf | te | 277         |
| 3. Uebereinstimmung und          |            | _            |      |     |      |     | •    | •  | 279         |
| 4. Der Wille zum Leben .         | •          |              | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 281         |
| •                                | es Ca      | nitel.       | _    |     |      |     |      |    |             |
| Der Wille in der Ratur           |            | , ,,,,,,     |      | _   |      |     |      | _  | 283         |
| Die Metaphysit in nuce .         | •          | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 283         |
| Religion, Sprace, Magie .        | •          | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 284         |
| Naturwissenschaftliche Bestätigi | ·<br>Indon | •            | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 290         |
| 1. Die unwillfürlichen Leib      | •          | •<br>911     | •    | •   | •    | •   | •    | •  | 290         |
| 1. The annihilating in Reit      |            | <b>~ * *</b> | •    | •   | •    | •   | •    | •  |             |

| Inhaltsverzeichniß.                                             | XIII  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                 | Seite |
| 2. Der Bau des Leibes                                           | . 295 |
| 3. Der Intellect                                                | . 301 |
| 4. Die Instincte und Runsttriebe                                | . 303 |
| Behntes Capitel.                                                |       |
| Wille und Caufalität. Der Primat des Willens                    | . 306 |
| Die Grundlehre in fürzester Fassung                             | . 306 |
| 1. Herschel. Zwei Grundirrthümer                                | . 306 |
| 2. Zwei Bewegungsarten und beren Ursachen                       | . 307 |
| 3. Ursachen und Wirkungen. Gleichartigkeit und Berschieben-     |       |
| artigieit                                                       | . 308 |
| Der Primat des Willens                                          | 311   |
| 1. Der Intellect als bessen Werkzeug                            | . 311 |
| 2. Der unermubliche und voreilige Wille. Hemmungen und Antriebe |       |
| 3. Ropf und Herz                                                | . 320 |
| 4. Die Identität der Person                                     | . 323 |
| Elftes Capitel.                                                 |       |
| Der Traum. Das Organ und die Arten des Traums                   | . 324 |
| Sinnenwelt und Traumwelt                                        | 324   |
| 1. Die Erklärung ber Magie. Spiritualismus und Ibealismus       | 324   |
| 2. Der Traum als Gehirnphänomen                                 | 326   |
| 3. Das Gehirn als Traumorgan                                    | 327   |
| Die Arten des Traums                                            | 328   |
| 1. Das Wahrträumen                                              | 328   |
| 2. Der Somnambulismus                                           |       |
| 3. Das Hellsehen und der magnetische Schlaf                     | 329   |
| 4. Die prophetischen Träume                                     | 330   |
| 5. Die Ahnbung                                                  | 331   |
| Die Geistererscheinungen                                        | 331   |
| 1. Die Hallucinationen                                          | 331   |
| 2. Die Bisionen                                                 | 332   |
| 3. Die Deuterostopie                                            | 333   |
| 4. Die Gespenster                                               | 333   |
| 5. Die Geister ber Abgeschiebenen                               | 334   |
| Iwölftes Capitel.                                               |       |
| Die Anschauung der Jdeen. Das Genie und die Kunst               | 335   |
| Die Composition der Lehre Schopenhauers                         | 335   |
| 1. Kant und Plato                                               | 335   |
| 2. Der Beba und der Buddhaismus                                 | 337   |
| Die geniale Anschauung und beren Object                         | 338   |
| 1. Die Urformen ober Ideen                                      | 338   |
| 2. Das reine Subject des Erkennens                              | 340   |
| 3. Das Genie und der Genius. Die Charakteristik des Genies      | 341   |
| 4. Genialität und Wahnfinn                                      | 349   |

|                           | Dreize     | hutes    | Cavi     | tel.  |      |       |           |       |              |             |
|---------------------------|------------|----------|----------|-------|------|-------|-----------|-------|--------------|-------------|
|                           |            | <b>y</b> |          |       |      |       |           |       |              | Seite       |
| Das Reich des Schönen     | und de     | er Au    | nft      | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 350         |
| Das äfthetische Wohl      | gefallen   | und b    | essen A  | Begrü | nbur | ıg    | •         | •     | •            | <b>35</b> 0 |
| Die ästhetische Welth     | etractur   | ig unb   | beren    | Obj   | ecte | •     | •         | •     | •            | 353         |
| 1. Das Schöne .           | •          |          | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 353         |
| 2. Das Erhabene           | •          |          | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 357         |
| Die Platonische Ibee      |            |          |          | _     |      | •     |           | •     | •            | 358         |
| 1. Schopenhauers          |            | •        |          |       | -    | ato   | •         | •     | •            | 358         |
| 2. Das Thema ur           |            |          | _        |       | •    | •     | •         | •     | •            | 359         |
|                           | Vierze     | hutes    | Capi     | tel.  |      |       |           |       |              |             |
| Das Stufenreich der Ri    | in Sia     |          | •        |       |      |       |           |       |              | 361         |
| Die bilbende Runft .      | •          | •        | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            |             |
|                           |            | • •      |          |       | •    | •     | •         | •     | •            | 361         |
| 1. Die Architektur        | _          |          | •        |       | •    | •     | •         | •     | •            | 361         |
| 2. Die Sculptur.          | •          | •        |          | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 365         |
| 3. Die Malerei.           | •          | •        | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 372         |
|                           | •          |          |          |       |      | •     | •         | •     | •            | 374         |
| 1. Die Bilberspra         | •          | ythmu    | is und   | Rei   | m    | •     | •         | •     | •            | 374         |
| 2. Die Arten ber          | Poefie     |          | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 377         |
| 3. Die Tragöbie           | •          |          | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 378         |
| Die Musik                 | •          |          | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 382         |
| 1. Das Räthsel b          | er Mufi    | t. Sc    | openho   | uer   | und  | Riğe  | ard 2     | Bagi  | 1et          | 382         |
| 2. Die Analogie           | awischen   | ben      | Gebild   | en b  | er T | inge  | unb       | ber   | ten          |             |
| ber Tone .                | •          |          | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | <b>3</b> 85 |
| 3. Das Tongebilb          | e. Rhy     | thmus,   | , Harn   | ionie | unb  | Me    | lobie     | •     | •            | 387         |
| _                         |            | -        |          |       |      |       |           |       |              |             |
|                           | Bünfze!    | hntes    | Cani     | tel   |      |       |           |       |              |             |
|                           |            |          | _        |       |      | _     |           |       |              |             |
| . Der Uebergang zur Ethit | _          |          | •        |       |      | 8 er  | te C      | drun  | ig=          |             |
| problem der               | •          |          |          |       |      | •     | •         | •     | •            | 393         |
| . Die Selbsterkenntniß    |            |          |          |       |      | •     | •         | •     | •            | 393         |
| Die Gewißheit des Be      | ebens ur   | id des   | Tobes    | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 394         |
| Die menschliche Wille     | nsfreihe   | it .     | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 397         |
| 1. Die phyfische, i       | ntellectu  | elle un  | b foger  | nanni | te m | orali | joe {     | Freih | eit          | 397         |
| 2. Die wahre mor          | ralische F | Freihe   | it .     | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 403         |
|                           | Sechsze    | hntes    | Car      | itel. |      |       |           |       |              |             |
|                           |            |          | •        |       | CEY  |       | <b></b> Q | •     | <b>u</b> .   |             |
| Die Bejahung des Wille    |            |          |          |       |      |       |           | ienj  | <b>II)</b> • | 400         |
| lichen Dafeis             |            |          | u Ro     | ripp  | anj  | ung   | •         | •     | •            | 406         |
| Das leidensvolle Das      |            |          |          | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 406         |
| Die Fortpflanzung be      |            | •        | -        | nø    | •    | •     | •         | •     | •            | 409         |
| 1. Die Erblichkeit        |            |          | •        | •     | •    | •     | •         | •     | •            | 409         |
| 2. Die Metaphyfi          | t der G    | eimied   | italiehe | _     |      |       | _         |       | _            | 411         |

|       | Inhaltsverzeichniß.                                    |        |        | XV          |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
|       | Siebzehntes Capitel.                                   |        |        | Seite       |
| Die   | Gerechtigkeit in der Welt. Das Weltgericht .           | _      |        | 418         |
| ~**   | Die zeitliche Gerechtigkeit                            | •      |        | 418         |
|       | 1. Die reine ober moralische Rechtslehre. Unrecht u    | nh Me  | öt.    | 418         |
|       | 2. Gewalt und List                                     |        |        | 420         |
|       | 3. Der Staat und das Staatsrecht                       |        |        | 420         |
|       | 4. Die Strafgerechtigkeit                              | •      |        | 423         |
|       | Die ewige Gerechtigkeit                                | •      | •      | 424         |
|       | 1. Shuld und Strafe                                    | •      | •      | 424         |
|       | 2. Die Seelenwanderung. Metempsychofe und Palin        | genefi | t .    | 425         |
|       | Achtzehntes Capitel.                                   |        |        |             |
| Daß   | Inndament der Ethit als deren zweites Grundp           | roble  | :111 . | 429         |
|       | Der Grundsatz und die Grundlage ber Moral              | •      |        | 429         |
|       | 1. Das Problem                                         | •      |        | 429         |
|       | 2. Die Kritik ber Kantischen Sittenlehre               | •      |        | 431         |
|       | 3. Die gute und boje Gefinnung. Das gute und bo        | e Get  | viffen | 432         |
|       | Das Mitleib als Funbament ber Ethit                    | •      |        | 434         |
|       | 1. Der metaphyfische Grund bes Mitleids. Rouffeau      | •      |        | 434         |
|       | 2. Mitleib und Liebe                                   | •      |        | 439         |
|       | 3. Der Ursprung des Weinens                            | •      |        | 439         |
|       | Nennzehntes Capitel.                                   |        |        |             |
| Die ' | Berneinung des Willens zum Leben. Das Berhä            | Itnif  | der    |             |
|       | Lehre Schopenhauers zu der Religion                    |        |        |             |
|       | Religionen                                             |        |        | 441         |
|       | Die Stufenleiter des bosen und guten Willens           | •      |        | 441         |
|       | 1. Der heftige, grimmige, bose und teuflische Wille    | •      |        | 441         |
|       | 2. Der gelassene, rechtliche und großherzige Wille     |        | •      | 443         |
|       | Die Selbstverleugnung und Astese                       |        | •      | 444         |
|       |                                                        | •      |        | 444         |
|       | 2. Die Berneinung bes Selbstmorbs                      |        |        | 445         |
|       | 3. Die Heiligkeit und die Erlösung                     |        |        | 447         |
|       | Das Quietiv und die Heilswege                          |        |        | 449         |
|       | 1. Die Borbilder auf dem Wege zum Heil                 |        |        | 449         |
|       | 2. Motive und Quietiv                                  |        | •      | 450         |
|       | 3. Die ethisch-geniale Erkenntniß als der erfte Beiler | nea .  |        | 450         |
|       | 4. Das empfundene Leiben als ber zweite Beilsweg       |        | _      | 454         |
|       | 5. Die Heilsordnung                                    | -      | •      | 457         |
|       | Religion und Religionsphilosophie                      |        | •      | 458         |
|       | 1. Monotheismus und Polytheismus                       |        | •      | <b>45</b> 8 |
|       | 2. Das echte und unechte Christenthum                  | •      |        | 459         |
|       | 3. Nirwana                                             |        | •      | 464         |
|       | 4. Epiphilosophie                                      | •      | •      | 465         |
|       |                                                        |        | _      | TUU         |

| Bwanzignes Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapiti                    | 21.         |            |                 |                |        | Seite                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schopenhauers fritisches Berhalten ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r fri                     | üher        | en,        | gleid           | hzeit          | igen   |                                                                                                              |
| und eigenen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                         | •           | •          | •               | •              |        | 467                                                                                                          |
| Ueberfict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                         | •           | •          | •               | •              |        | 467                                                                                                          |
| Die driftliche Religion und bie vorka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ntisch                    | e Phi       | ilojo      | phie .          | •              |        | 468                                                                                                          |
| 1. Religionsgeschichtliche Jrrthume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r                         | •           | •          | •               | •              |        | 468                                                                                                          |
| 2. Die alte Philosophie und bie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nbo-ā                     | gypti       | фe         | <b>Sppo</b>     | theje          | •      | 471                                                                                                          |
| 3. Die Scolastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                         | •           | •          | •               | •              |        | 472                                                                                                          |
| 4. Die neuere Philosophie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                         | •           | •          | •               | •              |        | 473                                                                                                          |
| Die Kritit ber Kantischen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | •           | •          | •               | •              |        | 479                                                                                                          |
| 1. Die Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                         | •           |            | •               | •              |        | 479                                                                                                          |
| 2. Rants Berbienfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                         | •           |            | •               | •              |        | 481                                                                                                          |
| 3. Kants Fehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                         | •           | •          | •               |                |        | 481                                                                                                          |
| 4. Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                         |             | •          | •               | •              |        | 488                                                                                                          |
| Shopenhauer und die nachkantische P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hiloso                    | phic        | •          | •               |                |        | 491                                                                                                          |
| 1. Bemerkungen über die eigene L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ehre                      | •           | •          | •               | •              |        | 491                                                                                                          |
| 2. Die Universitätsphilosophie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                         | •           | •          | •               | •              |        | 492                                                                                                          |
| Einundzwanzigstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : <b>6</b> T.0            | nitel       |            |                 |                |        |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , <del>U</del>            | p           | •          |                 |                |        | 405                                                                                                          |
| Die Kritik der Lehre Schopenhauers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                         | •           | •          | •               | •              | • •    | 495                                                                                                          |
| Das Grundgebrechen des ganzen Shite<br>1. Die entwicklungsgeschichtliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | •<br>ች 4    | •          | Dia             | 01~.t          | :46.5. | 495                                                                                                          |
| 3wischen Kant und Schopenhaue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | within      | g.         | Die             | યાા            | ithese | 405                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |             |            |                 |                |        | 4115                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | ·<br>+i+Kai | •<br>'a sh | niidhen         | SA.            | nhan.  | 495                                                                                                          |
| 2. Der Unwerth ber Geschichte. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | tithef      | e zv       | vischen         | S <sub>(</sub> | open=  |                                                                                                              |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Di<br>hauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | tithei      | e zu       | oif <b>őe</b> n | <b>6</b>       | open=  | 496                                                                                                          |
| 2. Der Unwerth ber Geschichte. Dinauer und Hegel 3. Der Werth ber Geschichte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | tithei      |            | oif <b>őe</b> n | <b>6</b> 6     | open=  | 496<br>500                                                                                                   |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Die hauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie An<br>·<br>·           | tithei      |            | vischen         | 6<br>6<br>6    | open=  | 496<br>500<br>501                                                                                            |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Die hauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie An<br>·<br>·           | tithei      |            | vifchen         | <b>6</b> 6     | open=  | 496<br>500<br>501<br>502                                                                                     |
| 2. Der Unwerth ber Geschichte. Die hauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie An<br>·<br>·<br>·<br>m | tithei      |            | vifchen         | <b>6</b> 6     | open=  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503                                                                              |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Die hauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie An<br>·<br>·<br>·<br>m | tithei      |            | vifchen         | 6<br>6         | open=  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507                                                                       |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Diauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ie An<br>·<br>·<br>·<br>m | tithei      |            | oifæen          | 6 <b>6</b>     | open=  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515                                                                |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Diauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ie An<br>·<br>·<br>·<br>· | tithei      | e zu       | oifæen          | 6 <b>6</b>     | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525                                                         |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Diauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ie An<br>·<br>·<br>·<br>· | tithei      |            | oifæen          | 6 <b>6</b>     | open=  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525                                                         |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Dauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ie An<br>·<br>·<br>·<br>· | tithei      | e zu       | oifæen          | 6<br>6         | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>525                                                  |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Dauer und Hegel .  3. Der Werth der Geschichte .  Die Widersprüche in dem System .  1. Die falsche Abwehr .  2. Die Welt als Entwicklungssystem 3. Die Welt als Erkenntnißsystem 4. Das pessimistische Weltsystem Die Widersprüche im Fundament .  1. Der Drang im Dinge an sich 2. Die transscendenten Fragen 3. Die einzigen Ausnahmen .                                                                                       | ie An                     |             | . e zu     | oifæen          | 66             | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526                                           |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Diauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ie An                     |             | e zu       | oifæen          | 66)            | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526<br>527                                    |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Dauer und Hegel .  3. Der Werth der Geschichte .  Die Widersprüche in dem System .  1. Die falsche Abwehr .  2. Die Welt als Entwicklungssystem 3. Die Welt als Erkenntnißsystem 4. Das pessimistische Weltsystem Die Widersprüche im Fundament .  1. Der Drang im Dinge an sich 2. Die transscendenten Fragen 3. Die einzigen Ausnahmen .  4. Die Individualität im Dinge a 5. Der transscendente Fatalismus                    | ie An                     |             |            | oifæen          | <b>6</b> 6     | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526                                           |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Dauer und Hegel .  3. Der Werth der Geschichte .  Die Widersprüche in dem System .  1. Die falsche Abwehr .  2. Die Welt als Entwicklungssystem 3. Die Welt als Erkenntnißsystem 4. Das pessimistische Weltsystem Die Widersprüche im Fundament .  1. Der Drang im Dinge an sich 2. Die transscendenten Fragen 3. Die einzigen Ausnahmen .  4. Die Individualität im Dinge a 5. Der transscendente Fatalismus Bweiundzwanzigste: | ie An                     |             |            | oifæen          | 6 d            | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526<br>526<br>527<br>529                      |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Dauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ie An                     |             |            | oifæen          | 6 d            | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526<br>526<br>527<br>529                      |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Dauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ie An                     |             |            | oifær           | 6d)            | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526<br>526<br>527<br>529                      |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Die hauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie An                     |             |            | oifær           | 6d)            | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526<br>526<br>527<br>529<br>531<br>531<br>532 |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Dauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ie An n fich . s Ca       |             |            | oifær           | 6d)            | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526<br>527<br>529<br>531<br>531<br>532<br>532 |
| 2. Der Unwerth der Geschichte. Die hauer und Hegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie An n fich . s Ca       |             |            | oifær           | 6d)            | open-  | 496<br>500<br>501<br>502<br>503<br>507<br>515<br>525<br>526<br>526<br>526<br>527<br>529<br>531<br>531<br>532 |

# Erstes Buch.

# Schopenhauers Leben und Charakter.

### Erftes Capitel.

# Biographische Nachrichten. Das Beitalter Schopenhauers. Der erste Abschnitt seiner Jugendgeschichte.

(1788 - 1805.)

### I. Biographische Quellen und Nachrichten.

Es ist zu verwundern und zu bedauern, daß der Philosoph, von dem wir handeln wollen, keine Bekenntnisse autobiographischer Art hinterlassen hat, da er mehr als irgend ein anderer seiner Geistessgenossen, Rousseau ausgenommen, zu grüblerischen Selbstbetrachtungen über die eigene Person, ihre Bedeutung und Schicksale geneigt und viel damit beschäftigt war. Nach dem Abschlusse seiner Jugendperiode hatte er ein Werk solcher Auszeichnungen angelegt und nach dem erphabenen Beispiele des Marc Aurel «Eix éxoróv» genannt, er hat dieselben noch in späteren handschriftlichen Büchern angesührt und auch mündlich auf ihre Wichtigkeit hingewiesen; aber die Schrift, deren Umsfang nur dreißig Blätter betragen haben soll, ist auf seinen Wunsch von seinem Testamentsvollstrecker vernichtet worden. (S. unten Cap. IX.)

- 1. Vier Lebensstizzen rühren von ihm selbst her: das zum Behuf der Promotion im September 1813 und das zum Behuf der Habilitation am letzten December 1819 versaßte «curriculum vitae», dann die beiden kurzen Lebensabrisse aus dem April und Mai 1851, von denen der erste für Joh. Eduard Erdmann zur Aufnahme in dessen Geschichtswerk der neuern Philosophie, der andere für Meyers Conversationslezikon gesichrieben wurde. Das «curriculum vitae» von 1819 ist für die Kenntniß der ersten dreißig Lebensjahre des Philosophen die umfänglichste und nächste Quelle.
- 2. Nach seinem Tobe erschien von Wilhelm Swinner, seinem Testamentsvollstrecker und jüngeren Freunde, der während der letzten sechs Lebensjahre vertraulichen Verkehr mit ihm gepflogen: "Arthur

Schopenhauer, aus persönlichem Umgange dargestellt".<sup>1</sup> Auf den Inshalt dieser Schrift gestützt, ergingen sich sehr bald in der Tageslitteratur die ungünstigsten Charakterschilderungen Schopenhauers, worin Männer, die sonst die ausgemachtesten Gegner waren, wie Karl Gutzfow und Julian Schmidt, übereinstimmten.

Um die Eindrücke des Gwinnerschen Charakterbildes zu entkräften und dessen abstoßende Züge als Entstellungen nachzuweisen, vereinigten sich zwei Anhänger und Bewunderer zu einem apologetischen Werk: "Arthur Schopenhauer. Von ihm. Ueber ihn. Ein Wort der Vertheidigung von Ernst Otto Lindner und Memorabilien, Briese und Nachlaßstücke von Julius Frauenstädt."

Wir haben es jest nicht mit den auf Schopenhauers Charakter und moralischen Werth bezüglichen Fragen und Streitfragen zu thun, sondern lediglich mit dem zur Kenntniß seiner Lebensgeschichte dienlichen Material. Dieses ist in dem oben genannten Werk beträchtlich vermehrt worden, namentlich durch die Veröffentlichung einer großen Zahl Schopenhauerscher Briese. Auch hat Frauenstädt aus den "Studien" ober "Erstlingsmanuscripten" des Philosophen, Selbstbetrachtungen während der letzten sechs Jahre seiner Jugendzeit (1812—1818), sehr bemerkenswerthe und interessante Mittheilungen gemacht.

3. Das Beispiel von Lindner und Frauenstädt hat die nützliche Folge gehabt, daß demselben zwei andere Anhänger und Bewunderer nachgefolgt sind und die in ihren Händen befindlichen Briefe des Meisters herausgegeben haben: David Asher in seiner Schrift: "Schopenhauer. Neues von ihm und über ihn"<sup>3</sup>, und Adam von Doß, einer seiner ge-liebtesten Schüler, der kurz vor seinem Tode die an ihn gerichteten Briefe Schopenhauers durch Karl du Prel hat veröffentlichen lassen.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leipzig, F. A. Brockhaus. 1862. — <sup>2</sup> Berlin. A. W. Hayn. 1863. — <sup>3</sup> Berlin, Duncker. 1871, vorher im Deutschen Museum 1865. — <sup>4</sup> Feuilleton ber Wiener beutschen Zeitung, Dec. 1872, Jan. 1873. — Die 83 Briefe an Frauenstädt erstrecken sich vom 16. December 1847 bis zum 6. December 1859; seit dem 31. October 1856 hatte Schopenhauer die Correspondenz abgebrochen und mehr als drei Jahre vergehen lassen, bevor er noch einmal antwortend an Fr. schrieb. In diese Zwischenzeit fallen seine 24 Briefe an Asher vom 12. December 1856 bis zum 18. Aug. 1860. Die 12 Briefe an A. von Doß reichen vom 10. Mai 1852 bis zum 1. August 1860. — Alle diese Briefe, namentlich die an Frauensstädt, gewähren ein höcht schapens Material, um Schopenhauers Charaster- und Gemüthsart in ihrem ganz natürlichen Gange und täglichen Tempo richtig zu erstennen und demgemäß die Borstellungen, die man sich davon aus seinen Büchern

- 4. Zehn Jahre später erschien, von dem Mathematiker Joh. Karl Becker herausgegeben, der "Brieswechsel zwischen Arthur Schopenhauer und Joh. August Becker", dem Bater des Herausgebers, einem der ersten und der Lehre kundigsten Anhänger des Philosophen, mit dem er dis zuletzt auf freundschaftlichem Fuße verkehrt hat. Der Brieswechsel zählt in der ersten Abtheilung 9, in der zweiten 53 Briese; von jenen hat Schopenhauer 4, von diesen 23 geschrieben; das Thema der ersten Gruppe der Briese (31. Juli 16. December 1844) waren scharf gesaßte Fragen und Einwürse, welche gewisse Cardinalpunkte der Lehre betrasen und bei unserer Beurtheilung der letzteren wieder zur Sprache kommen sollen. Als Becker die Correspondenz begann, war er Rechtssanwalt in Alzey; im Jahre 1850 wurde er Kreisrichter in Mainz und lebte jetzt in der Nähe des Philosophen.
- 5. Nach den Publicationen der Lindner, Frauenstädt, Asher und A. v. Doß konnte Gwinner, dem auch der Brieswechsel zwischen Schopenhauer und Becker zu Gebote stand, die zweite Auflage seiner Biographie in einem "umgearbeiteten und vielsach vermehrten" Werke sechszehn Jahre nach der ersten erscheinen lassen, eine umfassende und reichhaltige, durch viele quellenmäßige Nachrichten und Schriftstücke ausgezeichnete Lebensbeschreibung.
- 6. Da in der Geschichte Schopenhauers sein Aufenthalt in Weimar und Goethes persönlicher Einfluß von einer gewichtigen und fortwirkenden Bedeutung gewesen sind, so ist der Dünkersche Aussatz: "Goethes Beziehungen zu Johanna Schopenhauer und ihren Kindern" hier zu erwähnen. Derselbe ist sieben Jahre jünger, als die neue Auflage der Gwinnerschen Biographie und enthält aus den Briefen, welche die Mutter an den Sohn in den Jahren 1806 und 1807 geschrieben hat, einige interessante Auszüge, welche Goethen betreffen.
- 7. Zum Schluß nenne ich die jüngsten, sehr sorgfältigen und dankenswerthen Arbeiten, wodurch Eduard Grisebach sowohl in biomacht, wo er auf der Weltbühne erscheint, zu berichtigen. 1 Leipzig. F. A. Brodhaus. 1883. Ein Brief Sch. sehlt in dieser Ausgabe: der vom 2. Dec. 1850. Derselbe sindet sich dei Schemann und Grisebach (Schopenhauers Briefe. S. 110). Die Zahl der von Sch. an J. A. Beder geschriebenen Briefe beträgt demnach 28. Ich nenne noch Schopenhauers Briefe an Karl Bähr, sechs an der Zahl (vom 5. März 1858 bis zum 25. Februar 1860), die Grisebach vollständig mitzgetheilt hat. 2 Leipzig. F. A. Brodhaus. 1878. 2 Abhandlungen zu Goethes Leben und Werken. I. (Leipzig 1885.) S. 115—210. Bgl. Gwinner. Zweite Auflage. S. 46—80. (Gwinner giebt den ersten, Grisebach in den "Edita und Inedita" die fünf folgenden.)

graphischer als auch in bibliographischer Hinsicht bas Studium Schopenshauers gesörbert hat. Zur ersten Säcularseier der Geburt des Philosophen ließ er "Edita und Inedita Schopenhaueriana" erscheinen.¹ Seinem Borsatz gemäß, daß teine Zeile, die Schopenhauer geschrieben, ungedruckt bleiben oder incorrect gedruckt werden solle, hat er die jüngste Gesammtausgabe der Werke Schopenhauers in sechs Bänden besorgt und am dreißigjährigen Todestage des Philosophen eröffnet. In dem letzen Bande giebt er eine "Chronologische Uebersicht von Schopenhauers Leben und Schristen mit sieben Beilagen" (in der zweiten Schopenshauers Briefe an Goethe, neun an der Zahl, vom Januar 1817 bis zum 23. Juni 1818).³ Dazu kommen neuerdings Ludwig Schemanns Sammelwerk "Schopenhauers-Briefe" (1893) und die von Grisebach versaste Lebensgeschichte Schopenhauers (1897).³

Von den Werken Schopenhauers und deren Ausgaben wird in dem letzten Capitel dieses Buches näher die Rede sein.

### II. Schopenhauers Zeitalter.

Ich schreibe die Geschichte des jüngsten und letzten Philosophen der großen Periode, die unmittelbar von Kant ausging und durch die Kritik der reinen Vernunft im Jahre 1781 begründet wurde. Diezienigen Leser, welche meine Geschichte der neuern Philosophie, insebesondere meine Darstellung und Kritik der kantischen Lehre kennen, sind schon über die Aufgabe und Stellung orientirt, die unter den nachkantischen Philosophen Schopenhauer einnimmt.

Er hatte die dreißig überschritten, als Ende des Jahres 1818 sein Hauptwerk die Presse verließ. In dem Verlause eines Menschenalters (1790—1820) waren aus der kantischen Philosophie eine Reihe neuer Systeme in verschiedenen Richtungen hervorgegangen; eine dieser Richtungen war in gerader Linie von Reinhold zu Fichte, von Fichte zu Schelling, von Schelling zu Hegel fortgeschritten, in dessen Lehre diese metaphysisch und monistisch gerichtete Philosophie gipselte. Was

<sup>1</sup> Leipzig. Brochaus 1888. — 2 Universalbibliothek. 2861—2865. Leipzig, Phil. Reclam. jun. Grisebach: Edita und Inedita Schopenhaueriana. S. 32—37. Bgl. Gesammtausgabe. VI. S. 196. Juerst erschienen im Goethe-Jahrbuch (1888). S. 50—74. — \* Ed. Grisebach: Schopenhauer. Geschichte seines Lebens. (Geistesstelben. Eine Sammlung von Biographieen. Herausgegeben von Dr. Anton Bettelheim. Bd. XXV und XXVI.) Berlin. Ernst Hoffmann. 1897. — 4 Meine "Kritik der kantischen Philosophie". Zweite Aust. S. 271—278.

man heute Monismus nennt, hieß damals Identitätsphilosophie. In eben dem Jahre, in welchem Schopenhauer sein Hauptwerf zu Ende führte, wurde Hegel von Heidelberg nach Berlin gerusen, woselbst er eine höchst erfolgreiche Lehrthätigkeit bis zu seinem Tode, den 14. November 1831, entsaltet und die Schule gegründet hat, die während der nächsten Jahrzehnte in dem Gebiete der philosophischen Lehre und Litteratur einen tonangebenden und herrschenden Einsluß ausüben sollte.

Um Schopenhauers philosophische und schriftstellerische Laufbahn von Beginn bis zum Schluß ihrer Werke burch weltgeschichtliche Grenz= punkte zu bezeichnen, so erstreckt sich dieselbe vom Ende des ersten bis zum Anfang des zweiten französischen Raiserreichs; dazwischen liegen die Epochen der Restauration, der zweiten und dritten französischen Revolution, welche lettere auch in Deutschland Volksbewegungen und Ver= suche politischer Umgestaltungen hervorrief. Wir hatten die Mitte des Jahrhunderts erreicht, als die rückläufige Bewegung wieder zur Herrschaft gelangte und jene Neuerungsversuche völlig unterdrückte. Die Reaction, womit die zweite Halfte des Jahrhunderts begann, schien bereits die öffentlichen Zustände auf lange Zeit in die alten Geleise zurückgebrängt zu haben, als der Ausbruch und Ausgang des Krim= krieges den Lauf der Dinge oder, wie die heutige Parole lautet, "den Aurs" von Grund aus änderte. Auf die Niederlage Rußlands folgte nach einigen Jahren die größere Niederlage Desterreichs. König Friedrich Wilhelm IV. starb den 2. Januar 1861. Eine ungeahnte große und ge= waltige Zeit hatte mit dem neuen Jahrzehnt begonnen: das Zeitalter Wilhelms I. und die Bismarcfiche Epoche, aus welcher nach drei sieg= reichen Ariegen das neudeutsche Kaiserreich hervorging, verkündet den 18. Januar 1871 im Schlosse zu Versailles.

Seit dem Beginn der philosophischen und schriftstellerischen Laufsbahn Schopenhauers war ein Menschenalter vergangen, er stand vor dem Abschluß der letzteren, und noch hatte die Welt von ihm und seinen Werken so gut wie gar keine Kenntniß genommen, er war so gut wie völlig unbeachtet geblieben, und das Dunkel, welches ihn einhüllte, schien undurchdringlich. Er hatte die sechszig überschritten, als sein Ruhm endlich zu tagen und bald weithin zu leuchten begann. Im letzten Jahrzehnt seines Lebens (1850—1860) wurde er als der Philosoph des Jahrhunderts gepriesen und seine Lehre als die Philosophie der Zukunst.

Schon ist mehr als ein Menschenalter seit dem Tode Schopenhauers verslossen, sein Ruhm ist im Wachsen geblieben und sein Name in aller Welt Munde. Dieselben Werke, die vor sechszig Jahren in die Stampsmühle wandern mußten, um "doch einigen Nugen zu bringen", erscheinen heute in Volksausgaben und paradiren an den Schausenstern der Buchläden. Man weiß ja, daß Bücher ihre Schicksale haben; schwerlich haben philosophische je ein ähnliches gehabt. Es handelte sich um Werke, die keineswegs von innen dunkel waren, vielmehr durch ihren Reichthum an erleuchtenden und neuen Ideen, durch ihre stilistische und künstlerische Volksommenheit die volle Beachtung aller Litteraturkenner und Litteraturfreunde sogleich verdient hätten.

Wie erklärt sich beren so andauernde und hartnäckige Nichtsbeachtung? Sagen wir gleich, so kurz und gut es sich im Anfange sagen läßt, wie sich die Sache nicht erklärt. Freilich ist diese nichtige Erklärung im Munde des Philosophen selbst immer die geläufigste und beliebteste gewesen: die deutschen Philosophieprofessoren sollen sich aus allen Beweggründen des Neides verschworen haben, seine Schriften unsgelesen, jedenfalls unerwähnt zu lassen.

Die Professoren sind nicht der Zeitgeist. Wenn ein Denker und Schriftsteller, wie Schopenhauer, ein langes Menschenalter hindurch keine Wirkung auf die Welt hervorbringt, so sind seine Schriften nicht von einigen Prosessoren, sondern vom Zeitgeist unbeachtet geblieben, wor= unter wir kein mystisches Ding, sondern den Inbegriff derjenigen Interessen und Fragen verstehen, welche in einem gegebenen Zeit= abschnitte herrschen. Nun vergegenwärtige man sich unser Deutschland von den Freiheitskriegen bis in die Volksbewegungen des Jahres 1848, die Interessen nationaler, religiöser, kirchlicher, politischer, historischer Art, die es erfüllt und tief bewegt haben; man vergleiche damit Schopen= hauers Lehre und seine sämmtlichen Werke, um zu sehen, mas sie zur Wedung, Klärung, Lösung dieser Fragen beigetragen ober geleiftet So gut wie nichts! Alle jene Zeitfragen, in welches Gebiet haben. und in welche Richtung sie auch sallen, sind von eminent historischem und kritischem Charakter gewesen; sie gehören in das große Thema der Weltgeschichte, dem Schopenhauer, der Mann wie die Lehre, sich von Grund aus abgewendet zeigt, denn in seinen Augen hat die Welt= geschichte überhaupt kein Thema.

Der Zeitgeist herrscht und gleicht auch darin einem Herrscher, daß er, wie die Könige, denen Gehör ertheilt, die ihm etwas zu sagen

haben; aber sie müssen warten, bis sie gerusen werden und die Stunde ihrer Audienz da ist. Wenn der Glaube an die Weltgeschichte als den "Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit", dieses Grunddogma der Hegelschen Lehre, erschüttert wird und zu wanken beginnt, eine natürliche Folge großer vereitelter Hoffnungen, dann hat die Stunde für Schopenhauer geschlagen. Er wird die Lehre von dem Thema und Endzwecke der Weltgeschichte für eine Täuschung erklären und dieselbe gründlicher als je ein Sterblicher vor ihm der Welt auszureden suchen. Die Zeit ist gekommen, wo man seinen Worten lauscht. Wenn man ihn zu Ende gehört hat, so ist es sehr fraglich, ob man ihm Necht giebt, aber sicher ist, daß man ihn nie wieder vergißt.

### III. Abstammung. Erste Jugend= und Wanderjahre.

### 1. Die Borfahren.

Die Voreltern Schopenhauers waren nach Danzig eingewanderte Hollander, wie die Kants eingewanderte Schotten. Während das oftpreußische Ordensland erst ein weltliches von Polen abhängiges, dann unter dem großen Kurfürsten ein souveränes preußisches Herzogthum geworden, mit den brandenburgischen Landen vereinigt, zum preußischen Staat, unter seinem Nachsolger zum Königreich Preußen herangewachsen war, blieb das westpreußische seit dem Thorner Frieden (1466) in der Abhängigkeit von Polen. In Folge der ersten Theilung des polnischen Reiches (1772) wurde Westpreußen mit Austnahme von Danzig und Thorn eine preußische Provinz; in Folge der zweiten Theilung (1793) wurde auch Danzig eine preußische Stadt, die den 3. April von preußischen Soldaten besetzt wurde und den 7. Mai dem Könige huldigte.

Iohann Schopenhauer, der Urgroßvater des Philosophen, war am Anfang des 18. Jahrhunderts aus Holland nach Danzig gekommen, wo er sich als Kaufmann niedergelassen und die städtische Domäne Stutthof, fünf Meilen von der Stadt entsernt, gepachtet hatte. (Hier hatten im März 1716 Peter der Große und seine Gemahlin als Gast Schopenhauers einige Tage gewohnt.) Sein Sohn Andreas war Danziger Bürger geworden (1745) und ländlicher Gutsbesitzer in dem eine Viertelmeile von der Stadt gelegenem Dorse Ohra. Aus seiner Sche mit A. R. Soermans, der Tochter des niederländischen Ministerzresidenten, sind vier Söhne hervorgegangen, deren ältester Heinrich

Floris war, der Vater des Philosophen. Die weiteren Familiennachrichten lauten recht unheimlich: die Mutter des Heinrich Floris werde gerichtlich für geisteskrank erklärt und entmündigt; einer seiner Brüder sei von Geburt blödsinnig gewesen, ein zweiter es durch Aus-schweifungen geworden, und er selbst habe zuletzt an so schweren Gedächtnißstörungen gelitten, daß sein plötzlicher Tod wahrscheinlich eine That des verdunkelten Geistes war.

### 2. Heinrich Floris Schopenhauer.

Mit allen Eigenschaften ausgerüstet, die zur kaufmännischen Laufsbahn befähigen und treiben, hatte er durch Reisen im Auslande, namentlich in Frankreich und England, sich die dazu nöthige Weltbildung erworben und in dem großen Handlungshause Bethmann zu Bordeaux seine Schule gemacht; dann hatte er mit seinem Bruder Johann Friedrich einen Großhandel in Danzig gegründet und war ein wohlshabender hanseatischer Kausherr geworden von ausgeprägt patricischer und reichsstädtischer Gesinnung, von englischen Sitten und Lebenssormen, die er allen andern vorzog. Er las täglich die Times und fühlte sich dann über den Weltlauf orientirt.

Bei seiner Gesinnungsart von unbeugsamer Willensstärke und oft eigensinniger Härte konnte er es nicht ertragen, daß Danzig, welches unter polnischer Herrschaft die Freiheiten der Hansestadt bewahrt hatte, nunmehr eine preußische Provinzialstadt werden sollte. Den polnischen Hofrathstitel hatte er sich gefallen lassen, ohne ihn je zu brauchen; aber gegen die preußischen Gefälligkeiten, die man ihm erzeigen wollte, verhielt er sich schroff ablehnend. Selbst die Auszeichnung, die dem Danziger Kausmann bei seiner Durchreise durch Potsdam Friedrich der Große erwiesen, indem er ihn zu sich einlud und in der Frühe des Morgens ein zweistündiges Gespräch mit ihm führte, hatte nicht vermocht ihn zu gewinnen. Aus freien Stücken hatte der König ihm und seinen Nachkommen durch ein Patent vom 9. Mai 1773 volle Niederlassungsfreiheit in den preußischen Staaten verliehen.

#### 3. Johanna Schopenhauer.

Den 16. Mai 1785 begründete Heinrich Floris durch seine Heirath mit Iohanna Henriette Trosiener, der Tochter eines Danziger Raths=

In demselben Hause ist Friedr. Hölderlin einige Jahre nach seiner Ratastrophe in der Familie des Raufherrn Gontard zu Frankfurt a. M. (1798) Hofmeister geworden und auf seiner Rückreise nach Deutschland unheilbarem Wahnsinn verfallen (1802).

herrn, seinen Hausstand: sie war neunzehn alt, klein, anmuthig, nicht schön, er noch einmal so alt, hochgewachsen und häßlich mit seinem breiten Gesicht, ber auswärtsgestülpten Nase und dem hervorspringenden Kinn. Die junge Frau hatte den ersten schwerzlichen Liebestraum bereits erlebt, aber sie war nicht empfindsam oder gar zur Schwermuth geneigt, sondern weltdurstig, phantasievoll und zu heiterem, geselligem Lebensgenusse wie geschaffen. Gewiß sind es diese Eigenschaften gewesen, welche die Wahl des ernsthaften Handelsherrn auf sie gelenkt hatten. Ohne erotische Juneigung, aber auch ohne jedes Bedenken hatte sie die Hand des so viel älteren, charaktersesten und angesehenen Mannes ergriffen, der ihr hohe Achtung einslößte und ein glänzenderes Loos, als sie erwarten konnte, zu bieten hatte. An seiner Seite konnte sie nun die Welt kennen lernen und genießen.

In dem Hause Schopenhauer herrschte ein düsterer, in dem Hause Trosiener ein lebensfroher Geist. Einen Zug hatte Heinrich Floris mit seinem Schwiegervater gemein: das heftige ungestüme Wollen. Es heißt, daß der Rathsherr Trosiener bisweilen solche Ausbrüche unbezähmbarer Heftigkeit gehabt habe, daß alles in Schrecken vor ihm floh.

Auf dem reizenden Landsitze ihres Mannes zu Oliva, in herrlicher Waldes= und Meeresgegend, mit der Aussicht auf die Leuchtthürme von Hela und Danzig, umgeben von einem nach englischer Art eingerichteten Garten, in einem fünstlerisch ausgestatteten Heim lebte Iohanna Schopen=hauer damals goldene Tage, an die sie nach einem halben Jahrhundert, am Ende ihres langen schicksalisreichen Lebens noch mit Entzücken zurückbenkt. Die Wochentage verstoffen still und einsam, am letzten Wochenabend kam der Gatte mit befreundeten Gästen und brachte Leben und Geselligkeit mit sich.

Wie grundverschieden ihre Gemüther geartet waren, so stimmten doch die Gatten in einer Neigung völlig überein: in der Lust zu reisen. Es sind für die Frau in ihrer zwanzigiährigen She wohl die schönsten Jahre gewesen, die sie an der Hand ihres weltkundigen Führers auf großen Reisen zugebracht hat. In den Lebenserinnerungen, die sie kurz vor ihrem Tode aufgezeichnet, ist ein Capitel mit den Worten Goethes überschrieben:

Ich sah die Welt mit liebevollen Bliden, Und Welt und ich, wir schwelgten im Entzücken;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johanna Schopenhauer: Jugendleben und Wanderbilder. (Braunschweig. Westermann 1839.) Thl. I. Cap. 27.

So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwalb und Gebüsch.

Heinrich Floris pflegte über das Schicksal der Seinigen in der besten Absicht Entschließungen zu fassen und Entscheidungen zu treffen, ohne deren eigene Art und Beschaffenheit mit in Rechnung zu ziehen. Noch bevor er wußte, ob ihm ein Sohn beschieden sei, hatte er schon beschlossen, daß derselbe Großhändler werden, Arthur heißen (da dieser Name in den fremden Sprachen unverändert bleibe) und in England geboren werden solle, um als Englander auf die Welt zu kommen. Dieses Land galt ihm als das gelobte. Er wußte, daß die Selbständigkeit seiner Baterstadt sich zu Ende neige, und faßte deshalb wohl den Plan auch seiner Uebersiedlung nach England. Also nicht obgleich, sondern weil seine Frau sich im ersten Stadium ihrer Schwangerschaft befand, trat er den 24. Juni 1787 die große Reise an, die durch Holland nach Havre und von dort nach London führte. Schon hatte das Chepaar sich hier häuslich niedergelassen und alle Einrichtungen für die bevor= stehende Ratastrophe vorbereitet, als der besorgte Gatte fand, daß diese in der Seimath und in dem eigenen Sause besser durchzumachen sei als in der Fremde. Nun wurde in der ungünstigsten Jahreszeit, unter den größten Beschwerden die Reise nach Danzig schleunigst zuruck= gelegt, wo sie am letzten Tage des Jahres eintrafen, und Freitag den 22. Februar 1788 Arthur Schopenhauer geboren wurde.2

## 4. Arthurs Rindheit und Anabenalter.

Die fünf ersten Jahre verstossen in ländlicher Stille, theils in Oliva, theils in Stutthof, jener Danziger Domäne, deren Pächter nunmehr sein Großvater Trosiener war. Die Gewalten der französsischen Revolution waren entsesselt, und die hoffnungsvollen Tage von 1789 längst vorüber. Damals war Heinrich Floris selbst nach Oliva geritten, um seiner Frau triumphirend die Botschaft von der Erstürmung der Bastille zu bringen. Man hatte sich für die französischen Freiheitsseste begeistert, ohne zu ahnden, daß eine der nächsten Folgen dieser Revolution die zweite Theilung Polens und der Untergang der letzten Freiheit Danzigs sein würde.

Noch bevor ein preußischer Soldat den Boden seiner Heimath betrat, verließ Heinrich Floris mit Weib und Kind seine Vaterstadt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu meinen Handzeichnungen (1821). — <sup>2</sup> Das Geburtshaus, Nr. 114 ber Heiligegeist-Gasse, ist seit dem 22. Februar 1888 mit einer Tafel bezeichnet.

und hat sie nie wiedergesehen. Um seinen republikanischen und patriotischen Gefühlen Genüge zu thun, brachte er die schwersten Opfer; die Auswanderungssteuer allein kostete den zehnten Theil des Vermögens. Er eilte nach Hamburg, um dort nicht als Bürger, sondern nur als Beisasse zu leben. Welche seltsame Fügung, daß sein einziger Sohn, der das Andenken dieses Vaters in heiligen Ehren hielt, zwei Menschenalter später den "Volksdank für preußische Krieger" zu seinem Universalserben eingesetzt hat!

In demselben Frühjahr, wo Arthur Schopenhauer als Kind aus seiner Baterstadt auswanderte, verließ die Nähe Danzigs Johann Gottlieb Fichte, der in Krocow einige Zeit als Hauslehrer verweilt und seiner ersten, soeben erschienenen Schrift, für deren Verfasser Kant geshalten worden war, den Anfang seiner Berühmtheit zu danken hatte.

Nach der Geburt der Tochter Abelaide Lavinia, genannt Abele, Arthurs einziger Schwester (den 12. Juni 1797), brachte der Bater seinem Erziehungsplane gemäß den Sohn nach Havre in das ihm bestreundete Handlungshaus Grégoire de Blésimare, um die französische Sprache und Sitten zu erlernen. Hier wurde er mit dem Sohne des Hauses und gleich diesem erzogen. Voll der angenehmsten Erinnerungen an diesen Ausenthalt und seinen Freund Anthime kehrte Arthur nach zwei Jahren in das elterliche Haus zurück, und zwar zur Freude des Vaters dergestalt französirt, daß er die deutsche Sprache sast verlernt hatte und ihre harten Laute peinlich empfand.

In dem Rungeschen Privatinstitut zu Hamburg wurde er sast vier Jahre lang unterrichtet und für den kaufmännischen Beruf vorsbereitet. Schon jetzt nahmen seine Wünsche eine Richtung, die den väterlichen zuwiderlies: er sehnte sich nach der wissenschaftlichen und gelehrten Lausbahn und suchte durch unablässige Bitten die Erlaubnis des Baters dafür zu gewinnen. Dieser aber, der den Sohn zu lieb hatte, um einen harten Iwang auf ihn auszuüben, und doch die gelehrte Prosession für das Handwerk ohne goldenen Boden ansah, nahm zur List seine Zuslucht: er versprach ihm eine große und herrliche Reise, wenn er auf die gelehrten Studien verzichten und dem Ghmnasium das Comptoir vorziehen wollte; er lockte ihn mit den Reichen der Welt, und dieser Anblick wirkte auf den jungen Arthur, wie in der Bolksfage die Helena auf den Faust.

Die Reise begann im Mai 1803 und dauerte bis gegen Ende des folgenden Jahres. Der erste längere Aufenthalt war London. Als

bann die Eltern durch England und Schottland reisten, wurde der Sohn während der drei Sommermonate in der Pension des Rev. Lancaster zu Wimbledon bei London zurückgelassen, um sich in der Sprache und den Sitten der Engländer einheimisch zu machen. Er hat sich hier lange nicht so wohl gefühlt, wie in Havre; die englischen Sitten haben ihn weniger angemuthet als die französischen, und besonders ist die englische Bigoterie ihm zuwider geworden und zeitlebens geblieben. Dagegen hat er die englische Sprache sehr gut erlernt und liebgewonnen, er hat später durch sortgesetzte Uedung sich den Gebrauch derselben in einem Grade angeeignet, daß er im Gespräche mit Engländern stets für einen Engländer galt, und erst nach einiger Zeit gemerkt wurde, daß er es nicht sei. Uedrigens hatte er sich in Wimbledon, wie aus den abmahnenden Briesen der Mutter hervorgeht, zu viel mit dichterischen Werken, namentlich den Tragödien Schillers beschäftigt.

Der zweite längere Aufenthalt war Paris. Hier diente ihnen ein merkwürdiger Mann, einer der genauften Renner der Stadt und ihrer Geschichte, zum täglichen Führer: der bekannte Schriftsteller Louis Seb. Mercier, der Verfasser des bandereichen «Tableau de Paris». Daß diesem Manne ein interessanter Moment unserer großen Litteratur zu danken war, ahndeten weder die Reisenden noch er selbst. Vor zwanzig Jahren hatte Mercier ein bramatisches Porträt Philipps II. veröffentlicht und in dem «Précis historique», der vorausging, den Untergang der Armada in poetischer Prosa verherrlicht. Schiller, noch in der Dichtung seines Don Karlos begriffen, hatte jenen Prosahymnus in Verse übertragen, welche er "Die unüberwindliche Flotte" nannte. Ohne dieses Gedicht, beren eigentlicher Urheber Mercier ift, ware ber Medina Sidonia und mit ihm eine der schönsten und gelungensten Scenen nicht in das Trauerspiel unseres Don Karlos gekommen. Noch heute lesen wir die lebendige Schilderung mit Vergnügen, welche Johanna Schopenhauer von der Person Merciers gegeben hat.1

Nachdem man zwei Monate in Paris verweilt hatte, wurde gegen Ende Januar 1804 die Reise fortgesetzt, sie ging in das südliche Frankreich, und dann von Lyon nach Genf, Savoyen und der Schweiz. In den Erzählungen der Mutter, obwohl sie den Sohn nicht nennt, erkennen wir die unvergänglichen Eindrücke, die seine Phantasie damals

<sup>1</sup> Meine Schrift "Schillers Jugend- und Wanderjahre in Selbstbekenntnissen". 2. Aust. S. 227—229. — Joh. Schopenhauer, Jugend- und Wanderleben. Th. II. (Aus dem Nachlaß.)

empfangen hat. Einer der graufigsten war der Bagno in Toulon, worin sechstausend Galeerensklaven das freud= und hoffnungsloseste Dasein führten: ein Stud Dantescher Hölle auf Erden! In Lyon erinnerten einige der öffentlichen Plate an die schrecklichsten Greuelthaten der Revolution, die vor wenigen Jahren hier geschehen waren, und jetzt sprach man darüber leichtfertig und geschwätzig, wie über amusante Begebenheiten. Von einer ungeheuren Wirkung war in St. Férioles das Getöse der unterirdischen Gewässer, die in den Kanal von Languedoc herabstürzten. Doch der erhabenste aller Eindrücke war der Anblick des Montblanc in Chamouny, der das Herz des jungen Arthur so mächtig ergriff, daß er den Vater bat, ihn dort länger bleiben zu lassen. Wie oft hat später der Philosoph in seinen Schriften den Montblanc, wann sein Gipfel sich plötzlich entschleiert und im Morgen= lichte strahlt, mit dem Genie in seiner Schwermuth und in seiner Beiterkeit verglichen!1

Der letzte mächtige Eindruck der Schweiz war der Rheinfall bei Schaffhausen. Man reiste durch Schwaben, Bahern und einen Theil Desterreichs, besuchte Wien und Preßburg und auf der Rückreise Dresden und Berlin. Hier trennte sich die Familie, der Vater kehrte nach Hamburg zurück, Mutter und Sohn gingen nach Danzig, wo Arthur den 20. November 1804 confirmirt wurde und seine Vaterstadt zum letzten mal sah. Es war schon ein weiter Gesichtskreis, den jetzt die äußere Weltkenntniß des siedzehnjährigen Jünglings umfaßte.

Der Bater hatte sein Versprechen erfüllt; nun war die Reihe am Sohn. In den ersten Tagen des Jahres 1805 trat er bei dem Senator Jenisch zu Hamburg in die kausmännische Lehre, ganz im Widerstreit mit seiner innersten Neigung. Die Befriedigungen, welche seiner Phantasie und Wißbegierde die Reise in vollem Maße gewährt hatte, waren wirklich nicht geeignet, den Drang nach weiterer Erkenntniß zu hemmen. Vielmehr hatten sie denselben, wie es nicht anders sein konnte, verstärkt.

Da änderte sich durch den plötzlichen Tod des Vaters im April 1805 mit einem male die Lage der Familie. Von einem Speicher war oder hatte sich der unglückliche Mann, den in der jüngsten Zeit Geistes= störungen heimgesucht hatten, in den Kanal herabgestürzt und ein jähes Ende genommen. Die Frau mit ihren beiden unmündigen

<sup>1</sup> Joh. Schopenhauer: Reise durch das subliche Frankreich. Sämmtl. Schriften (Leipzig, Brodhaus. 1834). Bb. XVIII. 2. Theil. S. 130—38. S. 254 ff.

Kindern war nicht im Stande, das Geschäft des Mannes sortzuführen, sie löste es auf und wählte Weimar zu ihrem künftigen Aufenthaltsort; Arthur aber mußte in Hamburg zurückbleiben, um seine kaufmännischen Lehrjahre zu vollenden.

# IV. Die Grundzüge seines Charakters.

## 1. Anerzogene und angeerbte Gemuthsart.

Wir dürsen diesen ersten Abschnitt seiner Jugendgeschichte nicht beschließen, ohne eine deutliche Vorstellung von der ihm angeborenen und anerzogenen Gemüthsart mitzunehmen, die gleichsam die Basissseiner Persönlichkeit, den Grundbaß seines Lebens ausmacht.

Er hat mit fünf Jahren seine Baterstadt und Heimath verloren und nie eine zweite gefunden: so hatte es der väterliche Wille gefügt. Er hat der väterlichen Absicht und Führung gemäß im Auslande und auf Reisen eine frembländische und kosmopolitische Erziehung empfangen, deren Bortheile er stets als eine Wohlthat gepriesen hat, die er dem Bater nicht genug danken könne: daher kann man sich nicht wundern, daß ihm die Heimaths= und Baterlandsgefühle, die volksthümlichen und nationalen Sympathien und Antipathien völlig gesehlt haben, daß er diesen Mangel nicht als eine Entbehrung, sondern als einen Borzug empfunden, den er seine "liberale Bildungsart" nannte, daß ihm das deutsche Baterland nie mehr bedeutet hat, als die deutsche Sprache und Litteratur, so weit beide ihm und seiner Geistesart homogen waren. Es hat vielleicht nie jemand gegeben, der den Werth und die Macht der Litteratur so hochgehalten und so überschät hat, wie er.

Noch tiefer liegen die angeborenen Charafterzüge, die bis in die Wurzeln seines Daseins hinabreichen. Seine eigene Vererbungslehre, nach welcher die Willensart väterlicher, die Geistesart mütterlicher Herkunft sein soll, scheint sich an ihm selbst bestätigt zu haben, und seine unablässige Selbstergründung ist wohl der erste und nächste Weg gewesen, der ihn zu dieser Lehre geführt hat. Das heftige, ungestüme Wollen, diese so hervorstechende Eigenschaft sowohl seines Vaters als seines Großvaters Trosiener, war auch sein unveräußerliches Erbtheil.

# 2. Das väterliche Erbtheil.

In der väterlichen Familie waren Geisteskrankheiten einheimisch: eine wahnsinnige Großmutter, zwei wahnsinnige Oheime, ein von Anwandlungen des Wahnsinns heimgesuchter Vater, der wohl zuletzt dem

Schicksale der Geiftesumnachtung erlag! Etwas von dieser Belastung war auf den Sohn übergegangen und gehörte zu seiner väterlichen Mitgift: er trug die Disposition zu Wahnideen in sich, woraus die unerklärlichen und ichrecklichen Angstgefühle hervorgingen, die ihn plöglich ergriffen und mit unbezwinglicher Gewalt bemeisterten. Ueberall sah er sich von Gefahren umgeben, die auf ihn lauerten, die schlimmsten sah er in den Menschen: daher seine unwiderstehliche Menschenscheu, die eine beständige Quelle der Furcht und feindseligen Erregung, des Argwohns und Mißtrauens war, Stimmungen, die nicht etwa durch Gewohnheit geschwächt, sondern durch die Lebhaftigkeit seiner Einbildungs= traft ins Maßlose gesteigert wurden. Es giebt nichts Fürchterlicheres als die Furcht, hat Bacon gesagt. Die Tapferkeit befreit uns vom Schickfal, die Furcht macht uns zu seinem Sklaven. Wenn biefer Affect herrscht, so reicht er hin, um uns die Welt als Hölle erscheinen zu laffen: baher berselbe von seiten ber Gemüthsbeschaffenheit auch ber zureichende Grund ift, um eine pessimistische Weltansicht hervorzurufen.

Als Arthur Schopenhauer, noch ein sechsjähriges Kind, einmal im Sause zurückgeblieben war, während die Eltern einen längeren Spaziergang machten, gerieth er plötlich außer sich vor Angst, daß sie nie wiederkehren würden und er für immer verlassen sei. Als er, ein siedzigjähriger Greis, jemand über die Schienen der Eisenbahn gehen sah, rief er ihm zu, daß er sich in Acht nehmen möge. "Wenn ich so ängstlich wäre, wie Sie", sagte jener, "so hätte mich längst der Teusel geholt." "Und mich auch", erwiderte Schopenhauer, "wenn ich es nicht wäre." Er schlief eine Zeitlang mit Wassen und pflegte seine Habseligkeiten in die verborgensten Winkel zu verstecken, weil er fortwährend Raub und Diebstahl vor Augen sah; aus Reapel vertrieb ihn die Furcht vor den Blattern, aus Berona die Furcht vor vergistetem Schnupstadak, aus Berlin die Furcht vor der Cholera; er vertraute seinen Bart nie einem fremden Scheermesser an und führte stets einen sedernen Becher mit sich, um nicht aus fremden Gläsern zu trinken.

Unter den Heroen des Geistes hat wohl keiner in solchem Grade, wie Arthur Schopenhauer, jene Worte des Goetheschen Faust erlebt und erlitten:

> Du bebst vor allem, was nicht trifft, Und was du nie verlierst, das mußt du stets beweinen!

<sup>1</sup> Bgl. Gwinner, S. 400—427. Diese Charafteristif stammt offenbar aus Selbstichilberungen, vielleicht aus seinen Aufzeichnungen: "ελς έαυτόν".

Fifder, Gefd. b. Philof. IX. 2. Auft. R. A.

Seine Menschenscheu und sein barauf gegründetes Mißtrauen mögen ihm bisweilen zu einer nützlichen Schutzwehr gedient haben, aber sie haben ihm auch schlimme Früchte getragen. Eine der schlimmsten lag darin, daß dieser geniale Denker, der dunkle und labyrinthische Gegenden der menschlichen Natur zu erleuchten gewußt hat, in concreten und praktischen Fällen oft eine erstaunliche, seinen eigensten und theuersten Interessen verderbliche Menschenunkenntniß an den Tag gelegt hat, denn grundloses Mißtrauen paart sich leicht mit grundlosem Vertrauen, und maßlose Affecte sind vor dem Richterstuhle der Vernunft grundlos. Der Ausspruch des Herzogs im Goetheschen Tasso paßte auf ihn, wie bestellt:

Die Menschen fürchtet nur, wer fie nicht kennt, Und wer fie meibet, wird fie balb verkennen.

Wenn er solche Worte, wie die angeführten, in seinem geseierten Dichter las, so mußte die innere Stimme ihm zurusen: «de te kabula narratur!»

Nehmen wir nun, daß aus der ihm angeborenen Willensart eine Lebensanschauung und Weltansicht erwuchs, so konnte dieselbe nicht anders als schwermüthig ausfallen, sich düster färben und pessimistisch gestalten. Freilich gehörte dazu das Bedürfniß nach einer Weltansicht, der mächtige Drang nach Vorstellungen und Ideen, der Vergrößerungsspiegel der Phantasie; sonst entstand nur ein elender, von den unseligsten Affecten gequälter, von seinen Wahnideen bis zur Verdunkelung besherrschter Mensch!

## 3. Das mütterliche Erbtheil.

Ein solcher Ibeendurst, eine solche intellectuelle Triedkraft herrschte wirklich in dem jungen Arthur, und zwar von Anbeginn. Dieser zweite Grundzug seines Wesens war das Erbtheil seiner Mutter. Johanna Schopenhauer, wie wir sie schon kennen gelernt haben, war eine lebensfrohe, heitere, der Sonnenwelt zugewendete Natur, die vor allem Pessimismus zurückwich, als ob sie ein Gifthauch anwehte. Es lagen dichterische und künstlerische Reime in ihr bereit, die nur auf günstige Bedingungen harrten, um sich schnell und leicht zu entfalten. Sie ist eine anmuthige und vielgelesene Schriftstellerin geworden und hat ihre intellectuelle Begabung auf ihre beiden Kinder vererbt. Abele hat sich als Blumenmalerin ausgezeichnet, Märchen gedichtet und, was mehr als beides sagen will, sich in das Gebiet der litterarischen und fünstlerischen Interessen dergestalt eingelebt, daß sie Goethen bei seinen Arbeiten gute Dienste leisten konnte.

Und Arthur? Sein intellectuelles Naturell war mit dem ganzen Schwergewicht seines starken und heftigen Wollens angethan und ausgerüstet; er war berusen ein genialer Künstler zu werden, nicht ein solcher, der die Erscheinungen in Gestalten und Farben, sondern der das Wesen und die Beschaffenheit der Dinge in Begriffen darstellt und abbildet: ein Künstler, dessen Stoff in Erkenntnissen, Einsichten und Ideen besteht, die auf dem Wege der gelehrten, wissenschaftlichen, philosophischen Bildung und Arbeit erworben werden mußten. Vermöge seiner Geistesart gehörte er zu den Kindern des Lichts, zu jenen "Göttersöhnen", die nach dem Worte des Herrn berusen sind, das Wesen der Welt, das Ewige im Vergänglichen zu erkennen und anzuschauen: "Und was in schwankender Erscheinung schwebt, besestiget mit dauernden Gedanken!" — Das Gesühl dieses Verus war schon in ihm lebendig, als er sich verurtheilt sah, im Comptoir zu Hamburg die kausmännischen Geschäfte zu erlernen.

# 3meites Capitel.

Der zweite Abschnitt der Ingendgeschichte. Die neue Caufbahn und die neuen Cehrjahre.

(1805 - 1814.)

I. Johanna Schopenhauer in Weimar.

1. Der gefellige Rreis. Goethe.

Den 28. September 1806 war Frau Schopenhauer mit ihrer neunjährigen Tochter in Weimar angelangt, ahnungslos, welchen surchtbaren Ereignissen in nächster Zukunft sie entgegenging. Aber, wie seltsam es klingt, sie hätte zu ihrem geselligen Heil in keinem gelegeneren Zeitpunkte nach Weimar kommen können, als in den Tagen der Schlacht bei Jena. Solche ungeheure Begebenheiten rütteln die Menschenloose durch einander und führen Personen, die sonst getrennt bleiben, schnell und traulich zusammen. In der gemeinsamen Ausübung weiblicher Tugenden, um Noth und Elend zu lindern, sand sie sogleich alle Gelegenheit, sich thätig und hülfreich zu zeigen; sie war wohlhabend und freigebig; sie wußte auch im geistigen Wechselverkehr angenehm

und anregend zu wirken durch die Art, wie sie sich mittheilte und wie sie empfing.

Gleich in den ersten Tagen hatte sie Goethen besucht, aber nicht angetroffen, alsbald überraschte er sie durch seinen schnellen und scheinslosen Gegenbesuch; sie war durch Fräulein von Göchhausen der Herzogin Amalie vorgestellt und mit Wieland bekannt gemacht worden. Es dauerte nicht lange, so war Johanna Schopenhauer der Mittelpunkt eines geselligen Kreises von unvergleichlicher Art. Nun interessiren uns vor allem die brieflichen Nachrichten, die sie dem Sohne gab.

Einige Tage nach der Schlacht hatte Goethe sich mit Christiane Bulpius, seiner bewährten tapferen Freundin, trauen lassen und die nutürliche She, die er schon achtzehn Jahre mit ihr geführt, in eine vollgültige verwandelt. Aber von der weimarschen Gesellschaft wurde ihm die gesetliche Form seiner She noch mehr verübelt als die ungesetzliche, da sie eine sociale Erhöhung und Anerkennung der Frau zur Folge hatte, die man derselben nicht gönnte. Ganz anders dachte Frau Schopenhauer; sie freute sich aufrichtig ihrer Bekanntschaft, als ihr Goethe seine Frau schon am nächsten Tage zusührte (20. October 1806). Ein tressendes Wort darüber schrieb sie ihrem Sohn: "Wenn Goethe ihr seinen Namen giebt, so können wir ihr wohl eine Tasse Thee geben".

Goethe hat diese Aufnahme dankbar empfunden und ihr vergolten. Bald fühlte er sich wohl und heimisch in ihrem Hause und nahm an den Gesellschaftsabenden, die sie zweimal wöchentlich hielt, den regsten Antheil; jedesmal stand für ihn ein kleiner Tisch mit Material zum Zeichnen in Bereitschaft. Unter den Genrebildern, die uns Goethen im geselligen Verkehr zeigen, würde eines der anmuthigsten und eigen=artigsten sehlen, wenn Johanna Schopenhauer ihre weimarschen Gesellzschaftsabende dem Sohne nicht so anschaulich beschrieben hätte.

Hier las Goethe eines Abends mit vertheilten Rollen seine "Mitschuldigen", ein anderes mal las er schottische Balladen, dann Calderons standhaften Prinzen, der mehrere Abende in Anspruch nahm. Da diese Tragödie, als er sie aufsühren sah, einen so außerordentlich tiesen Eindruck auf Arthur Schopenhauer gemacht und in seinen Schriften ihm wiederholt zur Erleuchtung seiner Heilslehre gedient hat, so ist uns der Brief seiner Mutter, worin sie ihm die eben erwähnte Vorlesung schildert, in mehr als einer Hinsicht merkwürdig. "Goethe verläßt mich nicht", schrieb sie den 23. März 1807, "er hat jeden Abend seinen

standhaften Prinzen standhaft vorgelesen bis gestern, wo er ihn zu Ende brachte. Es ift doch ein hoher Genuß, von Goethen dies lesen zu hören; mit seiner unbeschreiblichen Kraft, seinem Feuer, seiner plastischen Darstellung riß er uns alle mit fort, obgleich er nicht kunst= mäßig gut liest. Er ist viel zu lebhaft, er beclamirt, und wenn etwa ein Streit ober gar eine Bataille vorkommt, macht er einen Lärm, wie in Drury Lane, wenn es bort eine Schlacht gab. Auch spielt er jede Rolle, die er lieft, wenn sie ihm eben gefällt, so gut es sich im Sigen thun läßt. Jebe schöne Rolle macht auf sein Gemuth den lebhaftesten Eindruck, er erklart sie, lieft sie zwei= und breimal, sagt tausend Dinge dabei, kurz, es ift ein eigenes Wesen, und wehe bem, der es ihm nach= thun wollte! Aber es ist unmöglich, ihm nicht mit innigem Antheil, mit Bewunderung zuzuhören, noch mehr ihm zuzusehen; benn wie schön alles bieses seinem Gesichte, seinem ganzen Wesen läßt, mit wie einer eigenen hohen Grazie er alles dies treibt, davon kann niemand sich einen Begriff machen. Er hat etwas so Einfaches, so Kindliches. Alles, was ihm gefällt, sieht er leibhaftig vor sich; bei jeder Scene denkt er sich gleich die Decoration und wie das Ganze aussehen muß. Kurz, ich wünschte, bu hörtest bas einmal."1

Der Brief charakterisirt auch die Briefstellerin, ihre lebhaste Einsbildungskraft, ihr anschauliches Darstellungsvermögen, das alles, was sie erzählt, uns so sehen läßt, wie sie selbst es sieht. Dies heißt künstlerisch vorstellen und schreiben. Ich kann es mir nicht versagen, aus einem Briefe, der zwei Monate nach ihrer Ankunst in Weimar geschrieben ist, die Stelle anzusühren, worin sie Goethes Erscheinung und deren Eindruck schildert. "Welch ein Wesen ist dieser Goethe! Wie groß und gut! Da ich nicht weiß, ob er kommt, so erschrecke ich jedesmal, wann er ins Zimmer tritt; es ist, als ob er eine höhere Natur als alle übrigen wäre, denn ich sehe deutlich, daß er denselben

Pei der Scene, wo der Prinz als Geist mit der Facel dem kommenden Heere vorleuchtet, warf Goethe, ganz von der Schönheit der Dichtung hingerissen, das Buch mit solcher Heftigkeit auf den Tisch, daß es zu Boden siel." So erzählt der Professor Stephan Schüke in Weimars Album zur 4. Säcularseier der Buchdruckerkunst 1840", wo er "die Abendgesellschaften der Hofräthin Schopen-hauer" schildert (S. 183—204). — Beiläusig: Dünker ist ungewiß, von welchem Hofe Frau Schopenhauer den Titel "Hofrath" erhalten habe (S. 174). Wenn er das in Gwinners Biographie längst gedruckte »curriculum vitae« des Sohnes gelesen hätte, so würde er sich dieses wichtige Räthsel haben lösen können: sie hatte den Titel von ihrem Mann!

Einbrud auf alle übrigen macht, die ihn doch länger kennen und ihm zum Theil auch weit näher stehen als ich. Er selbst ist immer ein weung stumm und auf eine Art verlegen, dis er die Gesellschaft recht angesehen hat, um zu wissen, wer da ist. Er sest sich dann immer dicht neben mich, etwas zurück, so daß er sich auf die Lehne von meinem Stuhle stühen kann; ich sange dann zuerst ein Gespräch mit ihm an, dann wird er lebendig und unbeschreiblich liebenswurdig." "Er ist das vollkommenste Wesen, das ich kenne; eine hohe ichone Gestalt, die sich sehr gerade hält, sehr sorgsältig gekleibet, immer schwarz oder ganz dunkelblau, die Haare recht geschmackvoll fristrt und gepubert, wie es seinem Alter ziemt, und ein gar prachtiges Gesicht mit zwei klaren, braunen Augen, die mild und durchdringend zugleich sind. Wenn er spricht, verschönert er sich unglaublich, und ich kann ihn dann nicht genug ansehen."

Er fuhlte sich der Frau Schopenhauer so befreundet, daß er interestsante Personen, die um seinetwillen nach Weimar gekommen waren, bei ihr einführte. So lernte sie Bettina Brentano, Goethes jugendtiche Freundin, und Zacharias Werner, den Dichter der "Sohne des Thals" und der "Weihe der Krast" in ihrem eigenen Hause kennen, jene den 1. November, diesen den 28. December 1807.

In welcher Epoche damals Goethes dichterische Kraft und Thatigsteit stand, bekunden uns ihre Werke. Während eines mehrwöchentlichen Ausenthaltes in Jena (vom 11. Nov. bis 18. December 1807) entstanden unter dem Eindruck der in schönster Jugendbluthe prangenden Minna Herzlieb, der Pslegetochter des Frommannschen Hauses, die Sonette.\* Gleichzeitig reiste die Dichtung der "Pandora". Der Plan der "Wahlverwandtschaften" wurde entworsen, und die Aussuhrung gedieh nach einigen Unterbrechungen schnell zur Vollendung, so daß dieser tief durchdachte, seelenkundige und mit der volltommensten Meisterschaft geschriebene Roman noch im Jahre 1809 erscheinen konnte. Oftern

Damals lernte auch A Schopenhauer diesen Dichter tennen. Er schreibt den B. Rovember 1815 an Beder: "Daß Sie den Werner lesen und also seine Werle noch leben, frem mich sehr Er war ein Freund meiner Jugend und hat gewiß Einfluß und zwar gunstigen auf mich gehabt. Im frühen Jünglingsalter schwarmte ich für seine Werte, und als ich im zwanzigsten Jahre seinen Umgang vollauf genießen tonnte, im Hause meiner Mutter zu Weimar, sand ich mich hochbeglückt " (Briefwechsel S. 20. - 2 Ugl. die vierte meiner "Goethe-Schriften". "Goethes Sonettentranz" (Heidelberg 1895.)

1808 war der erste Theil des "Faust" endlich erschienen und nun dieses weltbedeutende Gedicht auch für alle Zeiten weltberühmt.

Die litterarischen Größen Weimars versammelten sich im Hause der Frau Schopenhauer und zierten ihre Taselrunde; jeder trug zur Erheiterung und Belehrung der Gäste bei, was er vermochte. Bis-weilen erschien auch Wieland und las aus seiner Uebersetzung des Cicero vor, und Hildebrand von Einsiedel, der Hosmarschall der Herzogin Amalia, der den Andruch der goldenen Zeit Weimars schon miterledt und mitgeseiert hatte, gab seine Uebersetzung plautinischer Lustspiele zum Besten. Mit vollem Rechte konnte Johanna Schopenshauer bald nach ihrer Ankunst dem Sohne schreiben: "Der Zirkel, der sich Sonntag und Donnerstag um mich versammelt, hat wohl in Deutschland und nirgends seines Gleichen".

## 2. Karl Lubwig Fernow.

Unter den vorzüglichen Männern jenes Kreises war einer, mit dem Johanna Schopenhauer alsbald die innigste Freundschaft schloß, die, da seine Tage gezählt waren, nur von kurzer Dauer sein konnte, aber für ihre ganze Zukunst die heilsamsten Folgen hatte, auch für die ihres Sohnes, weshalb diesem Freunde hier eine Stelle gebührt. In ihm fand Frau Schopenhauer den Führer, den sie zur Ausbildung und Anwendung ihrer Fähigkeiten bedurfte.

Karl Ludwig Fernow, ein Bauernsohn aus der Uckermark, hatte fich vom Notarsschreiber, Apothekerlehrling und Apothekergehülfen zum Rünftler, Aesthetiker und Gelehrten emporgearbeitet. Als er im Jahre 1786 in die Rathsapotheke nach Lübeck kam, lernte er den Zeichen= künstler und Maler Asmus Carstens kennen, und im Verkehr mit ihm, der sein Lehrer und Freund wurde, erkannte er in dem Studium und der Ausübung der bildenden Kunst seinen eigentlichen Beruf. die bildende Runst nationale Aufgaben und Zwecke zu erfüllen, daß sie durch die Wahl großer Gegenstände und deren Darstellung in Wandgemälden an der Erziehung des Volks theilzunehmen habe, waren Ideen, die der großdenkende Carstens hegte und auf seinen Freund übertrug. Solche Gesichtspunkte führten in das Gebiet der Kunft= geschichte und Kunftphilosophie. Mit Begeisterung las Fernow Schillers ästhetische Aufsätze, studirte er Kants Kritik der Urtheilskraft und hörte er Reinholds Vorlesungen in Jena. Es gelang ihm nach Rom zu kommen, wo er mit Carstens einige Jahre zusammenlebte. Mis dieser den 26. Mai 1798 hier gestorben war, hielt ihm Fernow an der Pyramide des Cestius die Grabrede und wurde nachmals sein Biograph.

Nach einem neunjährigen Aufenthalte in Kom (1794—1803) war er als ein vorzüglicher Kenner ber antiken Kunst wie der italienischen Malerei, Sprache und Poesie nach Deutschland zurückgekehrt, um in Jena Vorlesungen über Aesthetik, Kunstgeschichte und italienische Litteratur zu halten. Aber an der Ausübung dieses Lehramtes hinzberte ihn ein schweres Leiden, das er sich auf der Kückreise mit Weib und Kind in ungünstiger Jahreszeit durch Entbehrungen und Strapazen aller Art zugezogen hatte. Nun wurde er Bibliothekar der Herzogin Amalia und lebte in Weimar, mit umfassenden Arbeiten beschäftigt: darunter waren die Lebensbeschreibungen der vier größten Dichter und Maler Italiens und die Gesammtausgabe der Werke Winckelmanns.

Gleich im Beginn ihrer weimarschen Zeit hatte ihn Frau Schopenshauer am Hofe der Herzogin kennen gelernt; bald gehörte er zu ihren täglichen Gästen, er kam jeden Abend zur Theestunde, las und erklärte ihr italienische Dichter oder sprach über Werke der bildenden Kunst. Nach dem Tode der Herzogin (ben 10. April 1807) verschlimmerte sich seine Krankheit, deren eigentliche Beschaffenheit die Aerzte entweder verkannten oder verheimlichten. Als er Antonio Scarpas jüngste Schrist «sul aneurysmo» gelesen hatte, kannte er sein Schickfal. Er litt an der Pulsadergeschwulst. Nachdem seine schwindsüchtige Frau, eine Römerin aus der dienenden Klasse, verschieden war, wohnte er während der letzten Monate seines Lebens im Hause der Freundin und genoß die liedevollste Pflege. Hier starb er den 4. December 1808.

# 3. Die Schriftstellerin.

Der beständige Verkehr mit Fernow, seine Gespräche und sein Beispiel führten Johanna Schopenhauer in die schriftstellerische Bahn. Ihr erster Gegenstand war Fernow selbst. Sie schrieb großentheils aus dem Nachlaß der Briefe seine ergreifende Lebensgeschichte und fand Theilnahme und Beisall (1810). Dann versuchte sie sich als Kunst=

Darin schreibt sie: "Bon nun an suchte und fand Fernow jeden Abend nach vollbrachter Arbeit Erheiterung und Erholung in meinem Hause, wo er gewiß war, wenigstens zweimal in der Woche an einem Theetisch einen Kreis versammelt zu finden, wie ihn in geistiger Hinsicht vielleicht Jahrhunderte nicht wieder zusammenbringen werden. Goethe war die alles belebende Seele desselben, neben diesem in unaussprechlicher Liedenswürdigkeit Wieland, Einsiedel; was Weimar damals nur an geistreichen, gelehrten und bedeutenden Männern und gebildeten

schriftstellerin. Noch glücklicher und ergiebiger konnte sie sich auf dem Felde der Reiseerzählung erproben, da sie hier in dem vertrauten Element ihrer eigenen Erlebnisse und Erfahrungen war. So erzählte sie ihre Reise durch England und Schottland (1813) und die durch das sübliche Frankreich (1817). Sie war bereits eine Schriftstellerin von Ruf, als sie anfing Romane zu schreiben und leider genöthigt wurde, ihre Feder nunmehr als Erwerbsmittel zu brauchen. Nach dem Vorbilde der neuen Selvise, des Werther und der Wahlverwandtschaften schrieb fie ihre "Gabriele" (1819—1821), einen mehrbandigen Roman, deffen Helbin das Ideal leidenschaftlicher Hingebung und völliger Entsagung verkörpern sollte. Goethe hat diesen Roman, der die Sohe ihrer dichterischen Leistungen bezeichnet, in Marienbad gelesen und gelobt, ein Jahr bevor er hier die lette seiner eigenen Wahlverwandtschaften erlebt hat, woraus aber kein Roman, sondern die "Marienbader Elegie" hervorging (1823).

# II. A. Schopenhauers neue Laufbahn.

## 1. Die letten Jahre in Samburg.

Während Mutter und Tochter in Weimar eine zweite Heimath gefunden hatten, worin sie sich mit jedem Tage wohler und behaglicher sühlten, wurde der Sohn in Hamburg von Tag zu Tag unzufriedener mit seinem Loose und schrieb verzweiselte Briefe. Es ging ihm, wie Descartes, aber umgekehrt. Dieser stand mit sechzehn Jahren am Ende der Schulzeit und brannte vor Begierde nach dem Buche der Welt; Arthur Schopenhauer hatte in ungefähr gleichem Alter in dem Buche der Welt schon viel geblättert und vielerlei gelesen; jeht brannte er vor Begierde nach dem Unterricht der Gelehrtenschule und den Büchern der Weisheit als nach dem Stoff, dessen sein Gestaltungsvermögen bedurfte.

Er trieb in Hamburg allerhand Allotria, womit er seinen Lehrschern hinterging; eifrig und heimlich hörte er alle Vorlesungen, welche Gall über seine Schädellehre hielt; in Gemeinschaft mit seinem Freunde Anthime Grégoire, der zur Erlernung der deutschen Sprache nach Hamburg gekommen war, gab er sich lockeren Genüssen und Ausschweifungen

liebenswürdigen Frauen enthielt, schloß, von jenen beiden angezogen, der Gesellsschaft sich an, die überdem noch durch die vielen merkwürdigen Fremden, die, um Wieland und Goethe in der Nähe zu sehen, bei mir Zutritt suchten, an Zahl, mehr noch an Bedeutung und Interesse unendlich gewann."

hin, die seinem erhabenen Selbstgesühle recht zur Beschämung gereichten. Man darf sich überhaupt seine pessimistische Grundstimmung ja nicht als dumpf und elegisch vorstellen, dazu war in ihm zu viel Naturtrast und Gesteslebendigkeit. Wenn er in Klagen ausbrach, äußerten sich dieselben bitter und spottsüchtig.

Ilm eine Natur, wie die seinige, für den kausmännischen Beruf zu gewinnen, war eine Reise durch die weite große Welt, wie sie der Bater ihm hatte angedeihen lassen, ein sehr zweckwidriges Mittel geweien. Und die Briese, die jest die Mutter an ihn schrieb, von und über Weimar, die Schilderungen ihrer Gesellschaftsabende und der geistigen Interessen, die sie belebten, das Bild, das sie ihm von Goethes bezaubernder Persontichteit, von seiner Vorlesung des standhaften Prinzen entwarf, "ich wünschte, du könntest das einmal hören" — alle diese Mittheilungen waren gar nicht geeignet, ihm das Comptoir in Hamburg erträglicher zu machen. Um so schmerzlicher verwünschte er sein Schickal und besturmte die Mutter mit Klagen.

Diese, beiorgt und zärtlich, wie sie damals fur den Sohn gesinnt war, wünschte ihm zu helsen. Die Frage war, ob er im zwanzisken Lebensjahre noch eine Lausbahn ergreisen könne, die mit dem Symnasium beginnen mußte. Darüber berieth sie sich mit ihrem Freunde Fernow, der aus der eigenen Ersahrung am besten urtheilen konnte: er, der mit zwanzig Jahren die ersten bedeutenden Aunstwerke gesehen, mit dreißig die ersten akademischen Borlesungen gehört hatte und ein berühmter Aunstgelehrter und Kunstschriststeller geworden war! Fernow ertheilte ihr seinen Nath in einer eingehenden Denkschrift. Noch sei sur den Sohn keine Zeit verloren, da bei den Sprachsenntnissen und der Bildung, die er schon habe, derselbe wohl im Stande sein werde, die alten Sprachen in zwei Jahren so weit zu erkernen, daß er in zwei weiteren Jahren die Neise sur das akademische Studium erlangen könne. Nur möge er sich über seinen Drang zur Wissenschaft keiner Einbildung und Selbsikäuschung hingeben.

Die Mutter schickte ihm Fernows Brief und ließ ihm die Wahl frei (28. April 1807). Der ployliche Eindruck, daß die neue ersehnte Lebensbahn sich ihm öffne, erschutterte ihn so, daß er in Ihränen ausbrach. Während sonst seine Unentschlossenheit, die natürliche Folge seines Mißtrauens, ins Grenzenlose ging, war zeht sein Entschluß auf der Stelle gefaßt. Schon in ihrem Briefe vom 14. Mai wünschte ihm die Mutter mit herzlichen Worten Glück zum neuen Lebens=

beruf. Ein merkwürdiger Lebenslauf: erst die Wanderjahre, dann die Lehrjahre!

## 2. Die Schulzeit in Gotha und Weimar.

Es war durch Fernow ausgemacht und vorbereitet, daß er das Ghmnasium in Gotha besuchen, bei dem Prosessor Lenz wohnen, von dem Director Döring Privatstunden im Lateinischen erhalten und an dem Classenunterricht in der Selecta theilnehmen sollte, wo Friedrich Jacobs den deutschen Unterricht gab. Alles ging auf das Beste. Der neunzehnsährige Jüngling, der mit »mensa« beginnen mußte, machte die schnellsten Fortschritte, Jacobs erstaunte über die Vortressslichkeit seiner Aufsähe; da verdarb er sich alles durch die Spottsucht. Seine Spottverse auf einen Prosessor, der die Selecta getadelt hatte, wurden bekannt, und Döring kündigte ihm den Unterricht. Nun war auch seines Bleibens in Gotha nicht länger.

Nach bitteren und verdienten Vorwürfen von seiten der Mutter wurde ihm die Wahl des Symnasiums zwischen Altenburg und Weimar gelassen. Frau Schopenhauer würde um ihretwillen Altenburg vorgezogen haben, er wählte Weimar. Sier wurde er von dem Director Lenz im Gebrauch der lateinischen Sprache geübt und von dem jüngst berusenen, nur drei Jahre älteren Prosessor Franz Passow im Griechischen unterrichtet; er wohnte mit dem letzteren in demselben Hause und arbeitete unter seiner Leitung. Im Beginn des Jahres 1808 war er nach Weimar gekommen, im Herbst 1809 hatte er, Dank seiner Begabung und Energie, das Ziel der Schule erreicht, und zwar in der Hälfte der Zeit, die Fernow berechnet hatte.

Die segensreichste Frucht seiner weimarschen Symnasialzeit war eine gründliche und gewandte Kenntniß der classischen Sprachen, eine unauslöschliche Begeisterung für das classische Alterthum, welches er in Hamburg noch keineswegs zu schähen gewußt hatte; in Weimar dichtete er eine Art Vaterunser auf den Homer und schrieb es in sein Handezemplar. Sein erstes Jahr in Weimar war das letzte im Leben Fernows, dem er noch die ersten Anregungen zum Studium der italienischen Litteratur zu danken gehabt hat; ich nenne besonders das Studium Petrarcas, der einer seiner Lieblingsdichter geworden und stets geblieben ist.

# 3. Die Universitätszeit in Göttingen und Berlin.

Die Beschäftigung mit den Werken der classischen Litteratur war mit der Schulzeit nicht etwa beseitigt, sondern wurde auf der Uni=

versität sortgesetzt und hat ihn durch das Leben begleitet; er durfte sich rühmen, daß er die meisten seiner Freunde, darunter manche Philoslogen von Fach, an Sprachkenntniß und Belesenheit übertroffen habe. Aber er strebte nach universeller Erkenntniß und bedurfte jetzt der naturwissenschaftlichen und philosophischen Studien.

In Göttingen, wo er sich den 9. October 1809 in der medicinischen Facultät immatrikuliren ließ und die vier ersten Semester studirt hat (1809—1811), hörte er sämmtliche Fächer der Naturgeschichte bei Blumenbach, Physik und physische Astronomie bei Tobias Mayer, Chemie bei Strohmeyer, eine Reihe historischer Vorlesungen bei Heren, Psychologie und Logik bei Gottlob Ernst Schulze, dem Versasser des "Aenesidemus", der ihm rieth, zuerst und vor allem Kant und Plato zu studiren und erst später Aristoteles und Spinoza.

Daß er diesen "weisen Rath" befolgt hat, müssen wir als die solgenreichste Begebenheit seiner geistigen Bildungsgeschichte bezeichnen. Erst das Studium Kants hat in seiner wissenschaftlichen Lausbahn die philosophische Epoche und Richtung begründet, von welcher letzteren er nie mehr gewichen ist. Als er die kantische Lehre durchdrungen hatte, sah er die Aufgabe vor sich, die zu lösen war. Zu ihrer Lösung hat das Studium Platos ihm den Weg gezeigt. In der Synthese der kantischen und platonischen Weltansicht sollte der Charakter seiner eigenen künstigen Lehre bestehen. Wir können hier nicht kürzer und bündiger, auch nicht seinem Sinn und Ausdruck gemäßer das System kennzeichnen, welches auszubilden und sestzustellen das Thema seines Lebens gewesen ist. Noch während er in Göttingen studirte, hatte er sich für die philosophische Lausbahn entschieden und sah das Ziel in der Ferne.

Dafür giebt eine Unterredung, die er mit Wieland auf dessen Wunsch gehabt hat, ein denkwürdiges Zeugniß. Als der achtundsiedzigziährige Dichter ihm die philosophische Laufbahn ausreden wollte, antwortete der dreiundzwanzigjährige Student: "Das Leben ist eine mißliche Sache; ich habe mir vorgenommen, das meinige damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken". Diese Antwort gesiel und imponirte dem greisen Wieland so sehr, daß er den Philosophen von Beruf in ihm erkannte. Als er kurz nachher bei einer Cour am Hose

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. meine Geschichte ber neuern Philosophie. Bb. V. (Zweite Aufl. 1884.) S. 164—170.

der Mutter begegnete, begrüßte er sie mit den Worten: "Ich habe neulich eine höchst interessante Bekanntschaft gemacht! Wissen Sie auch mit wem? Mit Ihrem Sohn! Es war mir sehr lieb, diesen jungen Mann kennen zu lernen, aus dem wird noch einmal etwas Großes werden." Die Erzählung stammt aus der mündlichen Ueberlieserung des Philosophen. Wahrscheinlich hat dieses Gespräch in den Ostersferien 1811, nicht 1810, stattgefunden, da die Antwort, die Schopenshauer gab, längere und tiesere philosophische Studien voraussetzt, als das erste Semester umsassen konnte.

In benselben Ferien hatte er einen Göttinger Freund als seinen Gast mit nach Hause gebracht: Karl Josias Bunsen, der nachmals als "Ritter Bunsen" und preußischer Gesandter in England ein berühmter Mann wurde. Sechsundvierzig Jahre später haben sich beide Jugendfreunde als Greise am Ende ihrer Laufbahn und ihres Lebens noch einmal in Franksurt wiedergesehen. Bunsens Name leuchtete längst im Glanze hoher Ehren; Schopenhauer, der damals berühmt zu werden begann, hielt das Ende seiner irdischen Laufbahn sür den Ansang seines unvergänglichen Ruhmes und sagte zu Bunsen (wie dieser mir unmittelbar nachher erzählt hat): "Sie haben ihren Lohn dahin!" Das Wiedersehen war nicht erquicklich gewesen.

Jum Abschiedsgruß von Göttingen schrieb Schopenhauer in das Fremdenbuch der Ruine Hanstein, wo er gern verweilt hatte und sich an das Goethesche "Bergschloß" erinnert fühlte, die drei ersten Strophen dieses Gedichts, das im Herbst 1801 auf der Lobedaburg bei Jena entstanden war: "Da droben auf jenem Berge, da steht ein altes Schloß" u. s. f. Unter das Gedicht schrieb er "Worte Goethes des Göttlichen". Diese seine Zeilen sind vom 5. September 1811.<sup>2</sup>

Die drei letzten Semester (vom Herbst 1811 bis in das Frühjahr 1813) wurden in Berlin studirt. Die Beschäftigung mit Plato hatte ihn zu den Alterthumsstudien zurückgeführt: er hörte bei Böch eine Vorlesung über Plato und bei dem berühmten Fr. Aug. Wolf, an den er durch Goethe empsohlen war, Vorlesungen über die Wolken des Aristophanes und die Satiren des Horaz, über griechische Litteraturzgeschichte und griechische Alterthümer. Die naturwissenschaftlichen Studien wurden eifrig wiederholt und sortgesetzt: er hörte Vorlesungen über

<sup>2</sup> Bgl. Grisebach: Schopenhauer. Seine Lebensgeschichte S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grisebach: Ebita und Inebita Schopenhaueriana. S. 40-41.

Astronomie und Physik, über Magnetismus und Elektricität, über Experimentalchemie und Physiologie, über die Anatomie des mensch= lichen Gehirns und die Gebiete der Zoologie.

Am wenigsten geförbert und befriedigt fühlte er sich durch die philosophischen Vorlesungen bei Fichte und Schleiermacher: er hörte jenen über "die Thatsachen des Bewußtseins" und hat auch einmal in seinem Colloquium hartnäckig mit ihm disputirt, diesen über die Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, wobei er am Rand seines Heftes gelegentlich wider die Einheit und Zusammengehörigkeit von Philosophie und Religion protestirt hat. Von den Schriften Fichtes hat er mit innerer Zustimmung nur eine gelesen, die in Ansehung der Gegenwart pessimistisch gestimmt war: "Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters". Er war selbst schon mit dem Ausbau der eigenen Ideen beschäftigt.

#### 4. Die Promotion in Jena.

Die akademischen Lehrjahre waren zu Ende. Am liebsten würde er jest in Berlin promovirt haben, wenn nicht der Ausbruch der deutschen Freiheitskriege im Frühjahr 1813 ihn von dort vertrieben hätte. Auch in Dresden, wo er gern in Ruhe seine Dissertation geschrieben hätte, war nicht seines Bleibens, denn schon sammelten sich die Kriegswolken, die sich hier in nächster Zukunst entladen sollten. Und da er zu Weimar im Hause der Mutter Verhältnisse vorsand, die ihn abstießen, so ging er in das vom Kriegslärm verschonte Rudolstadt, wo er dis in den Herbst blieb und im Gasthose zum Ritter seine Abhandlung "Ueber die viersache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde" versaste. Damit erward er sich von der philosophischen Facultät zu Jena den Doctorgrad (2. October 1813). Die Schrift enthält bereits den Unterdau seines Systems.

Nach seiner eigenen Angabe hatte er zum Zwecke der Abhandlung eine Reihe kritischer Schriften über die kantische Kritik gelesen, wie Herders Metakritik, Maimons Transcendentalphilosophie, Schulzes Aenesidemus, Becks Standpunktslehre, Fries' neue Kritik der Vernunst. Von Reinhold, Fichte, Schelling, Hegel und Herbart war nicht die Rede. Herders Metakritik wird auf das schärsste getadelt: sie wimmle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neber die vierfache Wurzel des Sates vom zureichenden Grunde. Eine philosophische Abhandlung von Arthur Schopenhauer, Doctor der Philosophie. Rudolstadt, in Commission der Hof-Buch- und Kunsthandlung. 1813.

von zahllosen Fehlern und liefere den Beweis, daß ihr Verfasser den großen Philosophen nicht verstanden habe. Noch den 4. November 1813 hatte er dem Buchhändler Frommann in Jena Hegels Logik mit der Bemerkung zurückgeschickt, daß er dieses Buch so wenig lese, wie der Absender.

Während die deutsche Jugend für ihr Baterland kämpste, hatte sich Arthur Schopenhauer, als ob er gar nicht dazu gehörte, in ein philosophisches Stilleben nach Audolstadt zurückgezogen und die Schrift über den Sat vom zureichenden Grunde geschrieben; er hatte der Facultät in seinem «curriculum vitae» erklärt, daß er, Dank seinem Bater, kosmopolitisch erzogen sei, daß sein Baterland größer als Deutschland und er berusen wäre, der Menschheit nicht mit der Faust, sondern mit dem Kopse zu dienen. Dies waren nun freilich keine Gründe "zureichender" Art. In eine Fensterscheibe des von ihm bewohnten Zimmers hatte er eingekritzelt: «Arth. Schopenhauer majorem anni 1813 partem in hoc conclave degit.» Dazu die idpllischen Worte des Horaz: «laudaturque domus, longos quae prospicit agros».

## 5. Boethes Einfluß.

Im Laufe des November kehrte er nach Weimar zurück und lebte unter sehr unerquicklichen Berhältnissen in Pension bei ber Mutter. Bisher hatte Goethe ihn unbeachtet gelaffen und jenen Empfehlungs= brief an Fr. A. Wolf mehr um ber Mutter willen als aus Interesse für den Sohn geschrieben. Nun hatte in der Promotionsschrift des jungen Mannes ein Abschnitt, der vom Grunde des Seins handelte und die durchgängige Anschaulichkeit der geometrischen Beweise ver= langte, seine Aufmerksamkeit erregt und seinen Beifall gefunden. gleiche Forberung wollte er in ben optischen Beweisen seiner Farben= lehre erfüllt haben und hielt den jungen Schopenhauer für fähig und würdig, in dieselbe eingeführt zu werden. In einer Abendgesellschaft der Mutter unterhielt er sich mit ihm und lud ihn für den folgenden Abend zu sich ein. Es war am 6. November, daß Goethe, wie Schopen= hauer zu sagen pflegte, ihm zuerst seine Gnade zugewendet hat. Nach den Aufzeichnungen in seinem Tagebuch hatte Goethe schon am 4. No= vember sich mit Schopenhauers Schrift beschäftigt und ihn selbst am

Bgl. Edita u. Inedita. Randschriften A. Schopenhauers. S. 88—91.2 — Arthur Schopenhauer. Drei Vorlesungen von Dr. Herm. Frommann. (Jena 1872.)

7., 10. und 14. dieses Monats bei sich gesehen. Er schreibt ben 24. Rovember an Anebel: "Der junge Mann hat sich mir als ein merkwürdiger und interessanter Mann dargestellt, du wirst weniger Berührungspunkte mit ihm sinden, mußt ihn aber noch kennen lernen. Er ist mit einem gewissen scharssunigen Sigensun beschäftigt, um Varoli und Sixleva in das Kartenspiel unserer neueren Philosophie zu bringen. Man muß abwarten, ob ihn die Herren vom Metier in ihrer Gilde passüren lassen; ich sinde ihn geistreich und das Uebrige lasse ich dahingestellt." An demselben Tage schreibt Schopenhauer an F. A. Wols: "Ihr Freund, unser großer Goethe, besindet sich wohl, ist heiter, gesellig, günstig, freundlich: gepriesen sei sein Rame in alle Ewigseit".

Die eigentlichen Annäherungen und das Studium der Farbenlehre, worin er Goethes Schüler und Anhänger wird, fallen in die ersten Monate des Jahres 1814, nachdem ihn Goethe am 8. Januar früh in einem Handbillet zu einer Sitzung "um elf Uhr, lieber jedoch um balb elf Uhr" zu sich eingeladen hatte. Er ist in dieser Zeit dem großen Manne so nahe gekommen, daß er sich über seine idealistische und pessimistische Grundansicht ossen gegen ihn aussprach. Als er ihm einst erklärte, daß die Sinnenwelt unsere Vorstellung sei, und die Sonne nicht wäre, wenn wir sie nicht sähen, blickte ihn Goethe groß an und sagte: "Bielmehr wären Sie nicht, wenn die Sonne Sie nicht sähe!"

Auch mit seiner pessimistischen Lebensanschauung muß er nicht zurückgehalten haben, wie aus dem Sinnspruch erhellt, den ihm auf seine Bitte, als er Abschied nahm, Goethe ins Stammbuch geschrieben hat:

> "Willst bu bich beines Werthes freuen, So mußt ber Welt bu Werth verleihen.

Im Gefolg und zum Andenken mancher vertraulichen Gespräche. Weimar, den 8. Mai 1814." Es war gerade vier Monate, seitdem ihn Goethe zu Versuchen über die Farbenlehre eingeladen hatte.

Das Stammbuch Schopenhauers bestand aus diesem einzigen Blatte. Kürzer und tressender, als in diesen Goetheschen Worten geschehen ist, läßt sich der Widerspruch nicht charakterisiren, an welchem der persönzliche Pessimismus Schopenhauers zeitlebens gelitten hat: die Menscheit verachten und den Ruhm begehren, der doch in nichts anderem besteht als in der hohen Anerkennung der Menschen!

Daß während seines letzten Aufenthaltes in Weimar (vom November 1813 bis Mitte Mai 1814) ihn der Orientalist Friedrich Majer, ber auch zu ber Gesellschaft ber Mutter gehörte, in das indische Alterthum eingeführt, d. h. wohl zum Studium desselben angeregt habe, ist von Schopenhauer selbst in seinen Aufzeichnungen für Joh. Eduard Erdmann bemerkt, aber nicht näher erörtert und in seinem Berliner ocurriculum vitaes gar nicht erwähnt worden, weshalb wir darüber ohne eingehende Kunde sind. Bei der großen Wichtigkeit, welche der Gegenstand alsbald für die Ausbildung seiner Ideen gewinnen sollte, ist die Unkunde in diesem Punkte als eine biographische Lücke zu bezeichnen.

# III. Das Zerwürfniß zwischen Mutter und Sohn.

Die nächste Ursache, daß er Weimar für immer verließ, lag in seinen Berhältnissen zur Mutter. So lange er in Hamburg lebte, hatte sie zärtliche und besorgte Briese an ihn geschrieben, reich an Mittheilungen und interessanten Nachrichten aus ihrem neuen Leben; er hatte es ihrer mütterlichen Liebe und Fürsorge zu danken, daß er das Joch des ihm verhaßten Beruses abschütteln und seinem Genius nachleben durste. In der Nähe aber hatten die schon vorhandenen wechselseitigen Abeneigungen sich wieder geltend gemacht, vermehrt und am Ende zu einer Schärse und Bitterkeit gesteigert, daß nichts übrig blieb, als die Trennung. Die Wurzel dieser so unnatürlichen Abneigung war von beiden Seiten die angeerbte Gemüthsart.

## 1. Die ötonomischen Differenzen.

Dazu kamen ökonomische Differenzen, die zur Grundverstimmung des ganzen Verhältnisse sehr viel beigetragen haben. Schon von Hamburg aus hatte der Sohn zur Sparsamkeit gerathen, da trot den exlittenen großen Verlusten die Mutter in Weimar als reiche Wittwe lebte, Equipage und verheirathete Dienerschaft hielt und der Geselligkeit zu Liebe übermäßige Ausgaben machte. Auch fürchtete er, daß eine zweite Heirath den Verbrauch des Vermögens beschleunigen könnte, denn die reiche und lebenslustige Wittwe, obwohl schon etwas corpulent und schiesen Wuchses, hatte Vewerber genug, unter denen sich auch der jüngste Bruder der Frau von Stein besand. Zwar über diesen Punkt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Majer aus Unterkoskau im Voigtlande, geb. 1772, hat im Jahre 1813 den II. Band seines "Mythologischen Taschenbuches" herausgegeben und ist den 15. Mai 1818 gestorben, nachdem er kurz vorher sein Werk über "Brahma oder die Religion der Indier als Brahmaismus" veröffentlicht hatte. Vgl. Ludwig Schemann: Schopenhauer-Briefe. S. 440 sigd.

vermochte sie den Sohn zu beruhigen, nicht eben so über die Art und Weise, wie sie mit dem Gelde umging, welches sein Vater erworben und der Familie hinterlassen hatte.

Das Bermögen war keineswegs so groß, wie es nach ihrer Lebensweise den Anschein hatte. Als Arthur mündig geworden war (den
22. Februar 1809), erhielt er als sein väterliches Erbtheil den dritten
Theil des Ganzen, der 19000 Thaler betrug, wozu er sieben Jahre
später von seinem Oheime Andreas außer einigen Ländereien in Ohra
noch 2000 Thaler geerbt hat. Er hatte als Student 1000 Thaler
jährlich, was in jener Zeit mehr als genug war, aber sür einen Mann,
der stets einer vollen unabhängigen Muße genießen wollte, kaum hinreichte. Mutter und Tochter lebten in einem Scheinreichthum, den die
letztere, als sie zur Erkenntniß der Lage gekommen war, sehr peinlich
empfand, während die Mutter diesen Zustand mit tadelnswerther Leichtfertigkeit gepslegt hat, denn sie liebte den Schein und gerieth in
Schulden. Hierin war die Bernunft und das Recht auf der Seite des
Sohnes.

## 2. Die perfonlichen Differengen.

Was ihn aber der Mutter nicht bloß unbequem, sondern höchst unsympathisch und unleidlich erscheinen ließ, war seine beständige, bittre Tadel= und Spottsucht über das Elend der Welt und die Dummheit der Menschen. Er führte gern Goethes "Kophtisches Lied" im Munde, welches "alle die Weisesten aller der Zeiten" einstimmen läßt:

> Thöricht auf Bessrung der Thoren zu harren! Rinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sich's gehört!

Nun waren ihm seine Spöttereien in Gotha recht übel bekommen und gaben der Mutter Gelegenheit, diese seine typische Unart mit scharsen Worten zu geißeln. "Du bist kein böser Mensch", schrieb sie ihm, "du bist nicht ohne Geist und Bildung, du hast alles, was dich zu einer Zierde der menschlichen Gesellschaft machen könnte, dabei kenne ich dein Gemüth und weiß, daß wenige besser sind, aber dennoch bist du überlästig und unerträglich, und ich halte es für höchst beschwerlich, mit dir zu leben: alle deine guten Eigenschaften werden durch deine Superklugheit verdunkelt und für die Welt unbrauchbar gemacht, bloß weil du die Wuth, alles besser wissen zu wollen, nicht beherrschen kannst.

<sup>1</sup> In Schillers Musenalmanach 1799.

Damit verbitterst du die Menschen um dich her, niemand will sich auf eine so gewalsame Weise bessern und erleuchten lassen, am wenigsten von einem so unbedeutenden Individuum, wie du doch noch bist. Niemand kann es ertragen, von dir, der doch auch so viele Blößen giebt, sich tadeln zu lassen, und am wenigsten in deiner absprechenden Manier, die im Orakelton gerade heraussagt: «so und so ist es», ohne weiter eine Einwendung nur zu vermuthen. Wärest du weniger, als du bist, so wärest du nur lächerlich, so aber bist du höchst ärger-lich." "Solch eine ambulante Litteraturzeitung, wie du gern sein möchtest, ist ein langweiliges und gehässiges Ding."

In diesen Worten konnte der junge Schopenhauer sich spiegeln; er ist geschildert, wie er leibt und lebt. Beherrschen aber konnte er die Unart, welche die Mutter ihm vorhielt, mit nichten, denn sie war der unmittelbarste Ausdruck seiner Willens= und Geistesart. Die Willens= art gab den pessimistischen tiesen Grundton, die Geistesart die hellen und scharfen Töne des Wizes und Spottes. So war er und so ist er stets geblieben; er ist mit den Jahren wohl zurückhaltender, "zugeknöpster", wie er zu sagen pslegte, klüger vielleicht, aber kein anderer geworden. Und so verhält es sich ja nach seiner Lehre, die aus seiner Selbstergründung hervorging, mit den menschlichen Charakteren über= haupt.

Mutter und Sohn standen so zu einander, daß im Widerstreit mit dem Naturgesetz ihre wechselseitige Anziehung mit der Größe der Entfernung zunahm; in der nächsten Nähe wirkte nur die Repulsion. Arthur sagte oft zu seiner Mutter: "wir beide sind zwei!" Er sollte ihrem Wunsche gemäß das Gymnasium nicht in Weimar besuchen, sondern in Gotha; er sollte in Weimar nicht bei ihr, sondern außerhalb ihres Hauses wohnen. Als er sich für Weimar entschieden hatte, schrieb fie ihm (den 13. December 1807): "Es ist zu meinem Glücke nothwendig zu wissen, daß du glucklich bist, aber nicht ein Zeuge davon zu sein. Ich habe bir immer gesagt, es wäre sehr schwer mit bir zu leben, und je näher ich bich betrachte, desto mehr scheint diese Schwierig= keit für mich wenigstens zuzunehmen." "Auch bein Migmuth ist mir drückend und verstimmt meinen heiteren Humor, ohne daß es dir etwas hilft. Sieh, lieber Arthur, du bist nur auf Tage bei mir zum Besuch gewesen, und jedesmal gab es hestige Scenen um nichts und wieder nichts, und jedesmal athmete ich erst frei, wenn du weg warst, weil beine Gegenwart, beine Klagen über unvermeibliche Dinge, beine finsteren Gesichter, beine bizarren Urtheile, die wie Oraselsprücke von dir ausgesprochen werden, ohne daß man etwas dagegen einwenden dürste, mich drücken, und mehr noch der ewige Kamps in meinem Innern, mit dem ich alles, was ich dagegen einwenden möchte, gewaltsam niederdrücke, um nur nicht zu neuem Streit Anlaß zu geben." "Hore also, auf welchem Fuß ich mit dir sein will. Du bist in beinem Logis zu Hause; in meinem bist du ein Gast, der immer freundlich empfangen wird, sich aber in teine häusliche Einrichtung mischt. Um diese bekümmerst du dich gar nicht, ich dulde keine Einrede, weil es mich verdrießlich macht und nichts hilft; an meinen Gesellschaftstagen tannst du Abends bei mir essen, wenn du dich dabei des leidigen Disputirens, das mich auch verdrießlich macht, wie auch alles Lamentirens über die dumme Welt und das menschliche Elend enthalten willst, weil mir das immer eine schlechte Nacht und üble Träume macht, und ich gern gut schlase."

Es giebt fein Bild, das der Frau Schopenhauer so sprechend ahnlich sein könnte, wie dieser Brief an ihren Sohn im Augenblick, wo derselbe in ihre Nähe kommt. Scharf und schneidend ist der Ton, den sie gegen ihn anschlägt; es rührt sich kein Laut mütterlicher Järt-lichkeit und Liebe, jedes Wort sucht ihn jernzuhalten und abzuwehren, um die Behaglichkeit und Ruhe ihres eigenen Daseins zu sichern und ihm gegenüber gleichsam zu ummauern. Jedes Wort beweist, daß sie ihn nicht liebt. Und auf der andern Seite ist es sehr erklärlich, daß eine Frau, wie Johanna Schopenhauer, die mit Goethe und Wieland auf freundschaftlichem Fuße verkehrt, der Fernow sich geistesverwandt suhlt, die von einer Reihe bedeutender Männer sich umgeben und geseiert sieht, die bald auch als Schriktsellerin Glück macht, nicht geneigt sein kann, von ihrem Sohne, der das Gynnnasium besucht, sich meistern und tadeln zu lassen. Diese beiden Personen, von Natur einander die nächsten, sind und bleiben zwei, wie der Sohn sagte.

Mundig und selbständig, kehrt er nach Jahren zeitweiliger Trennung im November 1813 für längere Zeit in das mutterliche haus zurück. Als er der Mutter seine Promotionsschrift "über die viersache Wurzel" u. j. w. überreichte, hatte sie für ihn keinen Glückwunsch, sondern eine Kränkung in Vereitschaft: "Tas ist wohl etwas für Apotheker!" Verlett erwiderte der Sohn: "Man wird meine Schrift noch lesen, wenn von der deinigen kaum mehr ein Exemplar in einer Rumpelkammer zu sinden ist". Die Mutter replicirte: "Bon der beinigen wird noch

die ganze Auflage zu haben sein!" Ein recht charakteristischer Workswechsel zwischen Mutter und Sohn, wie zwischen zwei litterarischen Nebenbuhlern! Noch merkwürdiger ist, daß beide Recht hatten. Es kam eine Zeit, wo die Werke Arthur Schopenhauers eingestampst und die seiner Mutter gesammelt, neu aufgelegt und viel gelesen wurden; heut zu Tage liegen die Werke der Johanna Schopenhauer in der Rumpelskammer, wo sie für immer bleiben, während die ihres Sohnes in Volksausgaben von Hand zu Hand gehen.

Mehr und mehr verbitterten sich bamals die Stimmungen von beiden Seiten und durch beiderseitige Schuld. Daß nach der Schlacht bei Leipzig der Sohn im Stande sein konnte, von dem nationalen Aufschwunge, den Heldenthaten und der Siegesfreude der Deutschen theilnahmlos und spöttisch zu reden, mußte die patriotischen Gefühle der Mutter auf das äußerste empören.

## 3. Die hauslichen Differenzen.

Seit einiger Zeit lebte in ihrem Hause ein jüngerer ihr befreuns deter Mann, den Arthur schon im Mai zu seinem großen Verdruß hier angetroffen hatte: Friedrich Müller aus Konneburg im Altenburgischen (später durch die Adoption eines Oheims mütterlicherseits "von Gerstenbergt" genannt), Versaffer der "Kaledonischen Erzählungen" und der Gedichte, die in dem Roman "Gabriele" eingestochten wurden. Es kam zwischen den beiden Männern sehr bald zu heftigen Austritten, denen heftige Austritte zwischen Mutter und Sohn folgten. Am Ende verkehrten diese beiden unter demselben Dache nur noch schriftlich, bis ihm zuletzt die Mutter die Wohnung kündigte und den Absagebrief schrieb.

<sup>1</sup> In dem oben erwähnten Briefe an Fr. A. Wolf vom 24. November 1813 entschuldigt Schopenhauer seinen Mange! an friegerischem Patriotismus: "Ich bin, wie Sie sehen, den Musen auch unter dem allgemeinen Wassengetümmel treu geblieben. Vielleicht wird es mancher tadeln: aber ich din mir dewußt, Recht gethan zu haben, daß ich nicht in einen Wirtungstreis trat, in welchem ich nichts als guten Willen hätte zeigen können und dafür einen verließ, in welchem ich, wenn die Götter es zulassen, mehr zu leisten hosse." — "Weimar hat bloß durch Einquartierung gelitten: das Land aber ist durch Kosacen schrecklich verheert. Ueber die glückliche Befreiung Deutschlands und eben dadurch der höhern Kultur vom Druck der Barbaren wäre es überstüssig, Ihnen meine Freude zu schildern." Schemann. Schopenhauer-Briefe. S. 69—71. Grisebach: A. Schopenhauers handschristlicher Nachlaß. IV. Band. S. 478—479.

Er ging und hat seine Mutter, die noch vierundzwanzig Jahre zu leben hatte, nicht wiedergesehen, auch nicht die Schwester, die mit der Mutter vereinigt blieb und, obwohl sie für deren Schwächen nicht blind war, ihre Herzensgüte stets gepriesen hat. Der Sohn hat ihr vorgeworsen, daß sie den Bater nicht geliebt und sein Andenken nicht in Ehren gehalten habe, was mit den Bekenntnissen, welche sie selbst kurz vor ihrem Tode niedergeschrieben hat, nicht wohl übereinstimmt. Um so eisriger war er bestrebt, nachdem der letzte Funken der Pietät sür die Mutter erloschen war, dem Bater Alkäre des Dankes zu errichten. Wäre es nach dem Bater gegangen, so wäre er ein elender Raufmann geworden. Da die Mutter ihm half, wurde er ein genialer Denker und Schriftsteller.

# Drittes Capitel.

# Der dritte Abschnitt der Ingendgeschichte. Reue Werke und neue Wanderjahre.

(1814 - 1820.)

# I. Der Dresbener Aufenthalt.

# 1. Glüdliche Jahre.

Unter den deutschen Städten, die er noch am Schluß jener großen Reise gesehen hatte, war ihm Dresden in guter Erinnerung geblieben. Jeht wählte er diesen Ort zu einem mehrjährigen Aufenthalte (vom Mai 1814 bis in den September 1818), um hier in voller Muße seine Ideen auszuarbeiten, systematisch zu ordnen und darzustellen. Nach seiner eigenen Aussage war er schon während des Jahres 1814 mit den Grundgedanken ins Reine gekommen, aber die Aussührung des Hauptwerkes geschah erst in der Zeit vom März 1817 bis in den März 1818. Andere Arbeiten waren dazwischengetreten.

Es war eine glückliche, schaffensfreudige Zeit, die er hier in Dresden verlebte: voller Ideen und Arbeitsdrang, in frohem Erstaunen über die Entstehung und Geburt seines Werkes, gehoben von den sichersten Hoffnungen künstigen Ruhmes. Er sah seine Schöpfung vor sich aufsteigen, "wie aus dem Morgennebel eine schöne Landschaft". Sein Lebensbaum stand in voller Blüthe und die Früchte reisten schnell. Alls er einmal an einem Frühlingsmorgen, mit Blüthen bedeckt, aus

dem Zwinger heimkehrte, rief ihm die Hauswirthin zu: "Sie blühen, Herr Doctor!" "Ja wohl", erwiderte er, "die Bäume müssen blühen, wenn sie Frucht tragen sollen!"

Im Areise ästhetischer und belletristischer Schriftsteller, die ihn Jupiter tonans« nannten, da er im Ausdruck seiner Affecte zu donnern und zu blizen verstand, sand er nach angestrengter Geistes= arbeit gesellige Zerstreuung; und die Ausslüge, die er in die benachbarten Gegenden unternahm, im Sommer 1816 nach Tepliz, im nächsten Sommer in die sächsische Schweiz, gewährten ihm angenehme Erholung. Unter jenen Dresdener Freunden befand sich der Aunstenner Joh. Gottlob von Quandt, der dis ans Ende einer seiner treuesten Freunde geblieben und noch zulezt auch ein enthusiastischer Anhänger seiner Lehre geworden ist. 1

Hier in Dresden lernte ihn der Freiherr von Biedenfeld kennen und wurde im Fortgange des persönlichen Berkehrs von soviel Interesse und Bewunderung für den Philosophen und sein Werk erfüllt, daß er bem Buchhändler Brockhaus bringend rieth, dieses Werk zu verlegen. Noch vierzig Jahre später hat er im Stuttgarter "Morgenblatt" den Schopenhauer der Dresdener Jahre ad vivum geschildert. "Als Sohn der hochgeachteten Johanna Schopenhauer, völlig unabhängig durch ein hübsches Vermögen und früh in philosophisches Studium vertieft, hatte Arthur schon vor seiner Ankunft in Dresben sehr reiche Bekanntschaft mit dem geselligen Leben in verschiedenen Gegenden Deutschlands ge= macht, ohne seinen Eigenthümlichkeiten im Mindesten zu entsagen, noch in die Schwächen anderer sich geduldig zu fügen. In dieser Hinsicht war er unverkennbar ein wenig ensant gaté, von offenherzigster Chr= lichkeit, gerade heraus, herb und derb, bei allen wissenschaftlichen und litterarischen Fragen ungemein entschieden und fest, Freund und Feind gegenüber jedes Ding bei seinem rechten Namen nennend, bem Wiße sehr hold, oft ein wahrhaft humoristischer Grobian, wobei nicht selten der Blondkopf mit den blaugrau funkelnden Augen, der langen Wangen= falte auf jeder Seite der Nase, der etwas gellenden Stimme und den kurzen heftigen Gesticulationen mit den Handen ein gar grimmiges Aussehen gewann. Mit seinen Büchern und Studien lebte er fast

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geb. in Leipzig den 9. April 1787, gestorben den 18. Juni 1859 auf seinem Gute Dittersbach bei Stolpen in der sächsischen Schweiz. Bgl. Quandts Briefe an Abele Schopenhauer vom 26. October 1818 und 16. December 1826. Schemann, Schopenhauer-Briefe (Br. über Sch.) S. 489—496.

ganzlich isolirt und ziemlich einförmig, suchte keine Freundschaft, schloß sich auch niemandem besonders an, sah sich aber bei seinen weiten und großen Spaziergängen gern begleitet, unterhielt fich dabei sehr lebhaft über einzelne litterarische Vorkommenheiten, wissenschaftliche Gegenstände, hervorragende Geister, besonders gern über Drama und Theater. Wer ihn liebenswürdig, anziehend, belehrend haben wollte, der mußte mit ihm allein spazieren gehen. Mir wurde dieser Genuß oft zu Theil, und dieser Umstand erwarb mir sein Wohlwollen, womit er mich noch jest erfreut. So galt er allgemein für einen Sonderling und war es auch gewiffermaßen wirklich. Obicon entschiedener Gegner jenes Abendzeitungs=Almanachs= und Liederkranzwesens, der sämmtlichen Teilnehmer daran, die er nur die litterarische Clique nannte, besonders aber Böttigers, den er laut als den gestiefelten Rater verhöhnte, fand er sich doch sehr häufig an den öffentlichen Orten ein, wo diese Manner gewöhnlich sich vergnügten. In der Regel entspann sich alsbann bald ein Rampf, wobei er mit seinem unverblumten Geradeheraus sehr den Unangenehmen spielte, mit den beißendsten Sarkasmen den Raffee ver= salzte, seinem kritischen Humor ungenirt die Zügel schießen ließ, die ärgsten Brocken von Goethen und Shakespeare den Leuten ins Gesicht warf und dabei immer mit über einander geschlagenen Beinen an ihrem Whistisch saß, daß sie Bock über Bock schossen. Dabei erschien er ihnen stets als ein Wauwau, alle fürchteten ihn, ohne daß einer jemals gewagt hatte, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Zum Gluck blieb er über solche Dinge beim Reben stehen und bewahrte seine Dinte für anderes: Journalgeträtsche war nicht seine Sache, erschien ihm als zu kleinlich und verächtlich."

Schon in Göttingen war ihm Ludwig Sigismund Ruhl, ein Maler aus Kassel, nahegetreten. Als beibe in Dresden von ungefähr wieder zusammentrasen, erneuerte sich ihr persönlicher Verkehr, und hier befestigte sich ein freundschaftliches Verhältniß von lebenslänglicher Dauer. Ruhl, der als Director der hessischen Kunstsammlungen zu Kassel im Jahre 1887 gestorben ist, neunzig Jahre alt, hat fünf Jahre vor seinem Tode "Eine Groteske" geschrieben (1882), worin er den Geist des Philosophen erscheinen läßt und ihm huldigt. In einer "Note" schildert er die Persönlichkeit Schopenhauers in jenen Jahren, wo er sein Werk schrieb. "Jest aber will ich dich, mein guter Arthur, der

¹ Grifebach: Sch. Lebensgeschichte. S. 113-115.

Welt keineswegs so zeigen, wie du endlich bei der Erkenntniß ihres Elends und ihrer unsäglichen Leiden bitter geworden bist. Gerade das Gegentheil habe ich im Sinn; meine Erinnerung führt mich viel= mehr zu dem jungen, noch allerlei hoffenden Doctor Schopenhauer zurud, so wie ich ihm, nachdem wir beibe Göttingen verlassen, in Dresden ganz unvermuthet hinter der Kreuzkirche wieder begegnete, wo wir dann von da ab, trot täglichen Streitens, unzertrennliche Ge= fährten wurden." "Ich sehe dich noch im Geist unter all' den Figuren auf der Brühl'ichen Terrasse, hinter deren Erdensasein Zeit und Ber= gessenheit auch die letzte Spur schon verwehte. Du stehst wieder vor mir, mit der blonden, von der Stirn aufftrebenden Phobuslocke, mit ber sokratischen Nase, mit den stechend sich dilatirenden Pupillen, aus welchen gegen Ruhn und Rind, gegen Theodor Hell, Langbein, Streckfuß e tutti quanti ber bamaligen Dichtergrößen, die in Dresden le haut du pavé hielten, zerschmetternde Blige fuhren. Ich war ganz Ohr bei euren Disputen, die mich zugleich ergötzten und unterrichteten. Dein Wissen zwang mich oft, ben langen Weg aus der pirna'schen Vorstadt über die Elbebrücke bis zum schwarzen Thor hin= und zurück zu machen. Wir fagen bann in beinem Zimmer, bu mir vordocirend von dem und jenem, von den Erwartungen auf den Erfolg beiner Philosophie, von der vierfachen Wurzel des Sates vom zureichenden Grunde, worüber beine Mutter dich verspottend fragte, ob es eine Anweisung für Apotheker ware?" u. s. f. 1.

Auch hat Ruhl ein von ihm gemaltes Delbild seines Freundes hinterlassen, das Schemann geerbt und wovon er einen Stahlstich seinem Sammelwerte der "Schopenhauer-Briese" vorgesetzt hat. Reine Spur einer Aehnlichkeit zwischen diesem Bilde Schopenhauers, das Ruhl gemalt, und jenem, das er in Worten beschrieben! Reine Spur einer Aehnlichkeit in Bau, Form und Ausdruck des Gesichtes zwischen diesem Bilde des dreißigsährigen und dem wirklichen Porträt des siedzigsährigen Mannes. Es giebt auch ein Bild von dem jungen Schopenhauer, aus dem Jahre 1809, welches Gerhard von Kügelgen gemalt haben soll und Gwinner in einem Stahlstich seinem obengenannten Werke einverleibt hat. Keine Spur einer Aehnlichkeit zwischen diesen beiden Jugendbildern, dem von Kügelgen (wenn es von ihm herrührt) und dem von Ruhl: dieses letztere ist offenbar ein Phantasiestück, in

<sup>1</sup> Schemann: Schopenhauer-Briefe. S. 470-471.

einer Zeit gemalt, wo er das Original nicht vor Augen hatte! Reine Spur einer Aehnlichkeit zwischen diesen Jugendbildern und dem wirk= lichen Porträt des greisen Frankfurter Philosophen!

2. Die Schrift über Farbenlehre und ber Briefwechsel mit Goethe.

Das größte Erlebniß seines letten weimarischen Aufenthaltes war sein personlicher Berkehr mit Goethe gewesen und ber Gewinn, der ihm daraus hervorging, das Studium und die Aneignung der Goetheschen Farbenlehre, welche er jett in Dresben mit den wissenschaftlichen Gulfs= mitteln, die ihm zu Gebote standen, theoretisch auszubilden und aus einem einzigen Grundgedanken herzuleiten bemüht war. Eine solche Theorie hatte er in den Goetheschen Untersuchungen vermißt. Diesem Mangel abzuhelfen, die Goethesche Farbenlehre im Gegensatz zur New= tonschen zu begründen, war nun die erste seiner Dresdener Aufgaben. Wir haben es hier nicht mit dem Inhalt seiner Farbenlehre, sondern nur mit ihrer biographischen Bedeutung zu thun. Er wollte nach= weisen, daß die Farbe von durchaus subjectiver Beschaffenheit sei, in der Theilbarkeit nicht des Lichtes, wie Newton gelehrt hatte, sondern der Thatigkeit unserer Nethaut bestehe und physiologisch begründet werden muffe, daß die verschiedenen Arten oder Grade des Helldunkels polare Farbengegensätze bilden, aus denen das Weiße sich wiederher= stellen lasse, was Goethe im Gegensate zu Newton unrichtigerweise bc= stritten und verneint habe.

So entstand im ersten Jahre seines Tresbener Aufenthaltes die Schrift "Ueber das Sehn und die Farben", die er Goethen als Manuscript im Juli 1815 und als Druckschrift den 4. Mai 1816 zugeschdet hat; dazwischen fällt jener Brieswechsel, von dem bisher nur die Antworten Goethes bekannt waren, neuerdings aber auch die Zuschriften Schopenhauers veröffentlicht sind, die ohne Zweisel zu den besten und interessantesten Briesen gehören, die er überhaupt geschrieben hat. Sie sind nicht bloß wegen ihres Themas, sondern noch mehr aus psychoslogischen Gründen merkwürdig, da sie uns den Briessteller in einer Lage zeigen, in welcher seine Geduld, ohne die mindeste üble Absicht von Goethes Seite, auf die grausamste Probe gestellt, sein Mißtrauen

<sup>1</sup> Ueber das Sehn und die Farben. Eine Abhandlung von Arthur Schopenhauer. Est enim verum index sui et falsi. Spinoza, ep. 74. Leipz. 1816. Bei Jak. Friedr. Hartknoch. — 2 Goethe-Jahrbuch IX. S. 50—74. Grisebach: A. Schopenhauers S. W. Bd. VI. S. 217—246.

auf das peinlichste gereizt, seine Hoffnungen auf das bitterste getäuscht wurden, und er sich doch bei aller Offenheit und allem Freimuth die höchste Mäßigung auserlegen mußte und keinen Augenblick vergessen durfte, daß es Goethe war, an den er schrieb. Er hat es nicht vergessen und diese recht schwere Prüfung in seiner Weise musterhaft bestanden.

Der Brief, ber die Zusendung des Manuscripts begleitet hat, sehlt. Offenbar hatte Schopenhauer gewünscht, Goethen von der Richtigkeit seiner Theorie zu überzeugen und seine Schrift durch ihn oder gemeinsam mit ihm herauszugeben: er wollte als sein Schüler, als einer "der ersten seiner Proselhten" und der zweite Begründer seiner Farbenlehre erscheinen. Er hatte sich vorgestellt, daß Goethe noch ebenso lebhaft von der Sache erfüllt sei, wie damals, als er sie ihm vortrug; war doch kaum ein Jahr seitdem verslossen. Aber der Dichter weilte schon in einer ganz anderen Region. Als Schopenhauer acht Wochen vergeblich auf Antwort gewartet hatte und sich endlich nach dem Schicksal seiner Schrift erkundigte (3. September 1815), wohnte Goethe auf der Gerbermühle bei Frankfurt und lebte nicht in der Farbenlehre, sondern bei Suleika und im west-öftlichen Diwan.

Man fühlt in den Ausbrücken Schopenhauers, wie Ungeduld und Mißtrauen schmerzhaft erregt und mühsam unterbrückt find. Mit einer in Bescheibenheit verhüllten Ironie schreibt er: "Ew. Excellenz haben mich bisher keiner Antwort gewürdigt, welches ich mir haupt= sächlich baraus erklare, daß die mannigfaltigen Umgebungen Ihres öfter veränderten Aufenthaltes, dabei der Umgang mit regierenden, diplo= matischen und militärischen Personen Sie zu sehr beschäftigt und Ihre Aufmerksamkeit einnimmt, als daß meine Schrift anders als sehr un= bebeutend dagegen erscheinen ober zu einem Briefe über dieselbe Zeit übrig bleiben könnte". "Ich weiß von Ihnen selbst, daß Ihnen das litterarische Treiben stets Nebensache, das wirkliche Leben Hauptsache gewesen ift. Bei mir aber ift es umgekehrt: was ich benke, was ich schreibe, das hat für mich Werth und ist mir wichtig; was ich persönlich er= fahre und was sich mit mir zuträgt, ist mir Nebensache, ja ist mein "Mir ist die Ungewißheit über etwas, das zu dem gehört, was mir allein wichtig ist, unangenehm und qualend, ja in manchen Augenblicken kann meine Hypochondrie hier Stoff zu den widrigsten und unerhörtesten Grillen finden. Um allem diesem und der Plage einer täglich getäuschten Erwartung ein Ende zu machen, — bitte

ich Ew. Excellenz, mir meine Schrift nunmehr zurückzuschichen mit oder ohne Bescheid, wie Sie für gut finden: in jedem Fall glaube ich jedoch noch diese Bitte mit Zuversicht hinzusügen zu dürfen, daß sie mir zugleich in zwei lakonischen Worten anzeigen, ob außer Ihnen irgend jemand sie gelesen hat oder gar eine Abschrift davon genommen ist."

Goethe vertröftete ihn auf seine Rudkehr nach Weimar, von wo er eingehend antworten werde; die Antwort kam, aber keine eingehende; er hat die Schrift noch fünf Monate behalten und erst den 29. Januar 1816 zurückgeschickt, ohne sie je einem andern gezeigt, aber auch ohne je sich selbst in einem eingehenden, von Schopenhauer inbrunftig ersehnten Urtheile darüber ausgesprochen zu haben. Er fühlte sich theils schon dem Gegenstande selbst, dieser "geliebten und betretenen Region" der Farbenlehre entfremdet und von dem Widerspruch, den er ersahren hatte, ermüdet, theils auch durch die Abweichungen Schopenhauers, wie in Ansehung der Farbenpolarität, der Herstellung des Weißen, der Entstehung des Violetten unangenehm berührt. Es schien ihm, daß der Schüler bereits den Meister spielen wollte, und er hat sich in einigen Epigrammen von bitterem Geschmack darüber ausgelassen. 1 Es half nichts, daß Schopenhauer jene Differenzen für nebenfächlich er= klarte und von seiner Farbenlehre sagte, sie verhalte sich zur Goethe= schen, wie die Frucht zum Baum, wie der Scheitelpunkt zur Pyramide, daß er der treufte und gründlichste Vertheidiger der Goetheschen Farbenlehre gewesen und stets geblieben ist.

Den Borschlag Goethes, die Schrift seinem Freunde Thomas Seebeck, dem Entdecker der entoptischen Farben, mitzutheilen<sup>2</sup> und ihn zu einem Urtheile aufzusordern, lehnte Schopenhauer sehr entschieden ab, voller Angst und Mißtrauen, daß es ihm mit Seebeck ergehen könne, wie es Goethen in Ansehung seiner Entdeckung der Bildung und Zusammensehung des Schädels mit Oken gegangen sei. Er wolle über sein Werk "nicht eine Meinung hören, sondern eine Autorität, nicht das Urtheil eines Einzelnen, sondern des Einzigen". Er wußte von Seebeck und dessen Entdeckung der entoptischen Farben so wenig, daß er fragen konnte, ob das Wort nicht "epoptisch" heißen sollte! Daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. unten: Zweites Buch. Cap. III. Nr. II. 4. — <sup>2</sup> Ngl. meine "Erinnerungen an Morit Seebeck". Anhang: Goethe und Thomas Seebeck. (Heibelberg, Winter 1886.) S. 117—121. Ngl. Goethe an Staatsrath Schult in
Berlin. Br. vom 19. Juli 1816.

Goethe die Absicht gehegt, seine Schrift durch Seebeck beurtheilen zu lassen, hatte ihn so gereizt, daß er brieflich sein Schicksal mit dem der Pfarrerstochter von Taubenhain verglich, welche der gnädige Herr mit seinem Jäger habe verheirathen wollen!

Der ausführlichste und geistreichste ber Briefe Schopenhauers ist vom 11. November 1815; er verdient auch deshalb unser Interesse, weil aus seinen Ideen bis in die Bilder und die Ausdrucksweise hinein die gleichzeitige Entstehung des Hauptwerks unverkennbar hervorleuchtet. Goethe hat in dem vorangegangenen Briefe (23. October) gesagt: "Ich versetze mich in Ihren Standpunkt und da muß ich denn loben und bewundern, wie ein selbstdenkendes Individuum sich so treu und redlich mit jenen Fragen befaßt und das, was gegenständlich baran ift, rein im Auge behalt, indem es sie aus seinem Innern, ja aus dem Innern der Menschheit zu beantworten sucht." Diese treffende und wohlthuende Anerkennung beantwortet Schopenhauer mit einer Schilderung seiner intellectuellen Personlichkeit: "Alles, was von Ihnen kommt, ist mir ein Heiligthum. Ueberdies enthält Ihr Brief das Lob meiner Arbeit, und Ihr Beifall überwiegt in meiner Schätzung jeden Besonders erfreulich aber ist es mir, daß Sie in diesem Lobe selbst mit der Ihnen eigenen Divination gerade wieder den rechten Punkt getroffen haben, indem sie nämlich die Treue und Redlichkeit rühmen, mit der ich gearbeitet habe. Nicht nur was ich in diesem beschränkten Felde gethan habe, sondern alles, was ich in Zukunft zu leisten zuversichtlich hoffe, wird einzig und allein dieser Treue und Redlichkeit zu danken sein. Denn diese Eigenschaften, die ursprünglich nur das Praktische betreffen, sind bei mir in das Theoretische und Intellectuale übergegangen; ich kann nicht raften, kann mich nicht zu= frieden geben, so lange irgend ein Theil eines von mir betrachteten Gegenstandes noch nicht reine, deutliche Contour zeigt. Jedes Werk hat seinen Ursprung in einem einzigen glücklichen Ginfall, und dieser giebt die Wolluft ber Conception: die Geburt aber, die Ausführung ift wenigstens bei mir nicht ohne Pein, denn alsdann stehe ich vor meinem eigenen Geist, wie ein unerbittlicher Richter vor einem Gc= fangenen, der auf der Folter liegt, und lasse ihn antworten, bis nichts mehr zu fragen übrig ift." "Der Muth, keine Frage auf dem Herzen zu behalten, ift es, ber den Philosophen macht. Dieser muß dem Dedipus des Sophokles gleichen, der Aufklarung über sein eignes schreckliches Schicksal suchend, rastlos weiter forscht, selbst wenn er schon

ahndet, daß sich aus den Antworten das Entsetzlichste für ihn ergeben wird. Aber da tragen die meisten die Jokaste in sich, welche den Oedipus um aller Götter willen bittet, nicht weiter zu forschen, und sie gaben ihr nach, und darum steht es auch mit der Philosophie noch immer, wie es steht."

Nachdem er auf Goethes Zustimmung ober wenigstens gutacht= liche Meinung sieben Monate hindurch vergeblich gehofft hatte, endete die Sache für Schopenhauer mit einer sehr bitteren Enttäuschung, die er Goethen gegenüber zwar nicht verhehlt, aber bemeistert hat. Biel= leicht ist der Dank und die Chrfurcht, die Goethen gebühren, nie schöner und stolzer ausgesprochen worden, als in den folgenden Worten: "Ew. Excellenz haben es in Ihrer Biographie gesagt", schrieb er den 7. Febr. 1816: "«so ist doch immer das Finale, daß der Mensch auf sich zurück= gewiesen wird»". "Auch ich muß jett schmerzlich ausseufzen: «ich trete die Relter allein." "Nach so langer Zeit, so vielem Schreiben auch nicht einmal Ihre Meinung, Ihr Urtheil zu erfahren, nichts, gar nichts als ein zögerndes Lob und ein leises Versagen des Beifalls ohne Angabe von Gegengründen: das war mehr als ich fürchten, weniger als ich je hoffen konnte. Indessen bleibe es ferne von mir, gegen Sie mir auch nur in Gedanken einen Vorwurf zu erlauben. Denn Sie haben der gesammten Menschheit, der lebenden und kom= menden, so Vieles und Großes geleistet, daß alle und jeder, an dieser allgemeinen Schuld der Menschheit an Sie, mit als Schuldner begriffen sind, daher kein Einzelner in irgend einer Art je einen An= spruch an Sie zu machen hat. Aber wahrlich, um mich bei solcher Gelegenheit in solcher Gesinnung zu finden, mußte man Goethe ober Rant sein: kein anderer von benen, die mit mir zugleich die Sonne fahen."

In Goethes "Tag= und Jahresheften" lesen wir unter dem Jahre 1816: "Dr. Schopenhauer trat als wohlwollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten manches übereinstimmend mit einander, doch ließ sich zuletzt eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwei Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die Hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen". Unmittelbar vorher hatte Goethe

Die Vergleichung des Philosophen mit dem Oedipus hatte auch Schiller dreißig Jahre früher in seinen "Philosophischen Briefen" gebraucht. Wgl. meine Schrift "Schiller als Philosoph". I. Buch: Die Jugendzeit. S. 77.

ber Schrift eines Gegners gebacht mit der sehr beherzigenswerthen Bemerkung: "Professor Pfaff sandte mir sein Werk gegen die Farbenlehre nach einer den Deutschen angeborenen Zudringlichkeit."

Als er Schopenhauer brei Jahre später (den 19. und 20. August 1819) zum letztenmal sah, bemerkte Goethe in den Annalen: "Ein Besuch Dr. Schopenhauers, eines meist verkannten, aber auch schwer zu kennenden jungen Mannes, regte mich auf und gedieh zur wechselseitigen Belehrung".

### 3. Die Entstehung bes Hauptwerks.

Schopenhauer pflegte sein System gern mit einem Arystall zu vergleichen, der strahlensörmig zusammenschießt, sogar mit der hundertthorigen Thebe, deren Eingänge sämmtlich auf einen und denselben Mittelpunkt hinweisen. Gewisse Anschauungen, die sonst weit von einander abstehen, hatten sich in ihm zu Grundüberzeugungen besestigt und allmählich ohne Künstelei dergestalt in seinem Kopse vereinigt, daß sie zu seiner eigenen Ueberraschung aus einem einzigen Grundgedanken hervorgingen. So entwickelte sich eine Gedankenkette, "die nie zuvor in eines Menschen Kops gekommen war". Schon im Jahre 1813 hatte er das Gesühl, daß er den Embryo eines völlig originellen Systems in sich trage.

1. Zwei Grundüberzeugungen hatte er den Göttinger Anregungen gemäß aus seinen akademischen Studien gewonnen: die erste stammte aus Kant, die andere aus Plato. Er hatte die kantischen Hauptschriften gründlich gelesen und sich angeeignet, insbesondere die Vernunststritt, die er aber noch nicht in ihrer ursprünglichen Form, sondern nur in der zweiten Auslage kannte, worin sich der Text fünfzig Jahre hindurch (1787—1838) sortgepslanzt hat. Nachdem er dieses Buch durchdrungen, war ihm zu Muthe, wie dem Blinden nach einer gelungenen Staaroperation. Seitdem stand ihm unwideruslich sest, daß unsere Sinnenwelt durchaus nichts anderes als Erscheinung oder Vorstellung, daß sie durchaus phänomenal oder ideal sei. Diese lleberzeugung nannte er seine kantische oder "idealistische Grundansicht". Das Thema derselben ist "die Welt als Vorstellung".

Unsere Sinnenwelt ist ein Product aus zwei Factoren: ihr Stoff besteht in unseren Sinneseindrücken oder Empfindungen und ist daher "sensual", ihre Ordnung in Zeit, Raum und Causalität, welche die Formen unseres Intellects sind, dieser aber ist die Function des Ge-

hirns, also "cerebral". Diese beiden Bestandtheile der Sinnenwelt erkannt und geschieden, Stoff und Form derselben (Empfindung und Anschauung) zum ersten mal richtig gesondert zu haben, ist eines der unsterblichen Berdienste Kants, denn vor ihm hat es keiner vermocht.

2. Da nun die abstracten oder allgemeinen Borstellungen (Begriffe) aus den sinnlichen, diese aber aus den Functionen der Sinnessorgane und des Centralorgans hervorgehen, so solgt, daß unsere gessammte Erkenntniß ein Product unserer leiblichen Organisation, der Intellect also abgeleiteter und secundärer Art ist und keineswegs ein ursprüngliches Wesen. Es ist daher verkehrt und grundfalsch, wenn die Function hypostasirt und unter dem Namen "Seele" eine einsache denkende, mit Vorstellungskräften begabte Substanz singirt wird, welche die Vorstellungen und Begriffe aus sich, unabhängig vom Leibe, hervorbringen soll. Die Lehre von der Seelensubstanz, d. h. die rationale Psychologie für immer widerlegt zu haben, gehört ebensalls zu den unvergänglichen Thaten der kantischen Kritik.

Daß der Intellect secundar und die Seele eine Fiction ist, war eine der Grundüberzeugungen, welche in Schopenhauer seststanden, bevor er sein Hauptwerk aussührte. Zu der Besestigung dieser Grundansicht hat das Studium der französischen Sensualisten, insbesondere das des französischen Arztes P. J. G. Cabanis in seinem Werke Rapports du physique et du moral de l'homme« (1802)<sup>1</sup> das meiste beigetragen; dazu kamen das von Schopenhauer oft und hochgepriesene Werk »De l'esprit« von Helvetius (1754), die Schristen Voltaires und die jüngsten Untersuchungen des französischen Physiologen Flourens über das Verhältniß des Intellects zum Gehirn.<sup>2</sup>

3. Wenn aber alles Erkennen ein Product der leiblichen Organisation ist, so sah er sich jetzt bor die Frage gestellt: Woher der Leib und sein Dasein? Daß dieser als eine Gruppirung materieller Atome aufzusassen und lediglich mechanisch und chemisch zu erklären sei, diese scheinbar nächste Erklärungsart, die materialistische, ist ihm stets als die seichteste, vielmehr als gar keine erschienen, und er hat sie später, als sie in Flor stand, gern als "die Barbiergesellenphilosophie" bezeichnet.

Die Frage mußte sich ihm generalisiren. Die Leiber sind Körper und sie bilden einen Theil der Körperwelt, der Sinnenwelt, die durch-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. besonders T. I. Mém. I—III (Mém. II., III: Histoire physiologique des sensations.) pg. 82—160. — <sup>2</sup> Marie Jean Pierre Flourens (1794—1867.)

gängig den Charakter der Erscheinung oder Borstellung hat. Was liegt den Erscheinungen zu Grunde? Was ist, kantisch zu reden, "das Ding an sich?" das wahrhaft Reale? Diese Frage fällt zusammen mit dem Grundthema aller Metaphysik, mit dem Räthsel des Daseins: sie enthält das Problem, welches Kant in seiner Tiese ersaßt und richtig gestellt, aber nicht gelöst, nicht zu Ende gedacht habe, auch keiner nach ihm, ausgenommen Schopenhauer allein.

Bas in uns dem Intellect zu Grunde liegt, denselben macht, hervortreibt und steigert, ist der Wille: dieser Primat des Willens in uns ift die unmittelbarfte und gewifsefte aller Thatsachen; ber In= tellect ift die Function des Gehirns und die Frucht des Willens. Wenn aber unsere Erkenntniß ein organisches Product ift, welches im Willen wurzelt, so leuchtet mit zwingender Nothwendigkeit ein: baß der Wille nicht bloß die Erkenntniß, sondern auch das Erkenntniß= organ hervorbringt, daß er nicht bloß motivirend, sondern auch or= ganisirend verfährt, mas er, wie sich von selbst versteht, nicht als Willfür oder mit Ueberlegung, sondern nur als blinder oder bewußt= loser Wille vollbringen und leisten kann. Unser Leib ist bemnach eine Willenserscheinung ober, wie Schopenhauer sich ausdrückt, eine "Willens= objectivation"; der Leib ift das unmittelbare, der Intellect das mittel= bare (nämlich durch die Organisation vermittelte und bedingte) Willens= product. Der Wille zu leben, auf diese bestimmte Art, unter diesen gewissen Bedingungen zu leben und leben zu mussen: diefer Wille ift es, der die Organe gestaltet, den Lebensbedingungen anpaßt, verändert und durch Abstammung (Bererbung) und Anpassung neue Lebensformen oder Arten hervorruft, wie der französische Naturforscher de la Marc in seiner »Zoologie philosophique« (1809) und fünfzig Jahre später Charles Darwin in seinem epochemachenben Werk: "Bon ber natür= lichen Entstehung der Arten" dargethan haben. La Marck hat auf die Ausbildung der Lehre Schopenhauers einen bemerkenswerthen Einfluß ausgeübt, wogegen er Darwins Werk, welches er kurz vor seinem Tode las, nicht zu würdigen gewußt hat. (Er hat es wohl nur obenhin gelesen oder aus Berichten in den Times kennen gelernt, da er "platten Empirismus" und eine bloße Variante der Lehre La Marcks barin erblicte.)

4. Wenn nun in jeder Erscheinung sich eine bestimmte Willens= art darstellt oder objectivirt, so enthält jede ihr eigenes Thema, ihre Wesenseigenthümlichkeit, ihr charakteristisches Was (rò rí sori): dieses in reiner begierdeloser Anschauung vorzustellen und abzubilden, ist die Sache des Genies, der Kunst und des Künstlers. Die Wesenseigen= thümlichkeit der Erscheinung als Gegenstand der künstlerischen Anschauung nennt Schopenhauer "die platonische Idee". Hier greift die platonische Grundansicht, die zweite jener beiden oben erwähnten Grund= überzeugungen, in seine Lehre ein: auf der idealistischen beruht seine Erkenntnisslehre, auf der platonischen seine Aesthetik und Kunstlehre.

- 5. Aus der secundaren Beschaffenheit des Intellects und der primaren des Willens ergiebt sich nun diejenige Folgerung, welche das Spftem erft zu einem Ganzen macht und zusammenschließt. Wenn ber Wille unabhängig ist vom Intellect, so ist er auch unabhängig von Zeit, Raum und Causalität, als welche die Formen des Intellects sind; so ift er auch unabhängig von aller Vielheit und Mannichfaltig= keit, als welche nur in Zeit und Raum sein können: bemnach hat ber Wille, ber allen Erscheinungen zu Grunde liegt, dieselben trägt und bewirkt, den Charakter der All=Einheit. Was unser eigenstes innerstes Selbst ausmacht, ist auch das innerste Selbst in jeder anderen Erscheinung, ist die alles durchdringende Urkraft, bas Wesen ber Welt, das All=Eine, Ev καὶ παν. Jest heißt das Thema: "Die Welt als Wille". Die Ausführung besselben ist Erscheinungs= und Erkenntnißlehre, sondern Wesens= Principienlehre, d. h. Metaphysik.
- 6. Die Erkenntniß aber, daß wir nicht, wie es den Anschein hat, getrennte Individuen, deren jedes für sich besteht, sondern in Wahrheit ein einziges Wesen sind, bricht den Einzelwillen, den Egoismus, die Selbstsucht, mit einem Worte die Bejahung des Willens zum Leben, und hat die Verneinung desselben zu ihrer Folge: die Selbstverleugnung, die völlige Weltentsagung, mit einem Worte diejenige Umwandlung des Charakters, welche das Wesen aller ächten Moral und Religion ausmacht. Erst dadurch kommt das Heil und die Heiligkeit in die Welt. Vorher herrschen in ihr Unheil und Uebel. Hier ist die Stelle, welche in der Lehre Schopenhauers den Pessimismus begründet. Die Erkenntniß des Guten gründet sich auf die des Wahren: die Ethik auf die Metaphysik.
- 7. Die pantheistische Lehre von dem All-Einen und dessen Entfaltung in der Welt und dem Stusengange der Dinge ist uralten Stammes: es ist die altindische Lehre vom Brahma (Brahm) als dem Ursein, welches identisch ist mit der Weltseele (Åtman) und unserem eigenen

innersten Wesen. In dieser Lehre besteht die Religionsphilosophie des Brahmanismus, die Bedantaphilosophie, enthalten in den Upanisschaden, den theosophischen Abhandlungen in den vier Theilen des Beda: die Einheitslehre ist ihr Kern und Geheimniß, der auserlesenste Inshalt der Upanischaden. Als solcher sindet sich die Einheitslehre dargestellt in dem "Oupnet'hat, welches ein persischer Fürst, der nach Indien gekommen war, um die heiligen Bücher kennen zu lernen, im Jahre 1640 unserer Zeitrechnung aus dem Sanstrit in seine Sprache übersehen ließ. Aus dem Persischen hat der französische Sprachs und Alterthumssorscher Anquetil du Perron, der Ueberseher des Zenda Besta, jenes Werk ins Lateinische übertragen, in den unheilvollen Zeiten des Terrorismus, unter Entbehrungen aller Art, sich zum Trost und zur Erbauung. Die beiden Quartanten erschienen in den beiden ersten Jahren unseres Jahrhunderts.

Dieses Werk hat Schopenhauer, der schon in Weimar zum Studium des indischen Alterthums angeregt war, in Dresden studirt, er ist tief davon ergriffen und in dem pantheistischen Charakter seiner Willenslehre bestärkt worden. Als er später in den Besitz des seltenen Werkes gelangt war, hat er es stets auf seinem Tische aufgeschlagen gehabt, täglich darin gelesen und oft gesagt, daß es sein Trost im Leben gewesen sei und im Sterben sein werde.

8. Aus dem Brahmanismus und im Gegensatze zu ihm, unabhängig von aller vedischen Gelehrsamkeit und Philosophie, entsprang der Buddhismus, die Religion des Buddha, d. i. des Erweckten oder Wissenden, "des Allerherrlichst Vollendeten", wie seine Gläubigen sagen: es ist der Glaube, daß in der Welt das Unheil herrsche und im Dasein wurzle, daß es eine Erlösung von der Qual des Daseins, von dem rastlosen Wechsel der Geburten und Wiedergehurten gebe, und zwar eine Erlösung für alle, daß dieselbe einzig und allein in der völligen Abwendung von der Welt, in der völligen Verneinung

Der volle Titel lautet: Oupnek'hat (id est secretum tegendum): opus ipsa in India rarissimum, continens antiquam et arcanam seu theologicam et philosophicam doctrinam, e quatuor sacris Indorum libris Rak Beid, Djedir Beid, Sam Beid, Athrban Beid, excerptam; ad verbum e persico idiomate, sanskreticis vocabulis intermixto, in Latinum conversum, dissertationibus et annotationibus difficiliora explanantibus illustratam: studio et opera Anquetil du Perron. Tom I et II. Argentorati 1801—1802. Das aus dem Werfe selbst entlehnte Motto heißt: Quisquis Deum intelligit, Deus sit. — In das Deutsche übertragen von Franz. Mischel Dr. med. (Dresden 1882).

des Willens zum Leben, in der vollkommensten Selbstverleugnung mit allen ihren Tugenden bestehe, daß nur auf diesem Wege aus der Welt des Verlangens und der Gelüste in die des Nichts und der Stille, aus dem Sansara in das Nirwana gelangt werde. Der Stister dieser Religion, nach der Legende ein Königssohn, in Wahrheit der Sprößling eines aristofratischen Geschlechts (Catja), heißt als der Einsiedler dieses Geschlechts "Catja muni", als Büßer und Ustet "Gautama", als der Wissende und siegreich Bollendete "Buddha". Aus seinen Schülern ist eine Gemeinde, aus dieser mit der Zeit eine Airche, eine Hierarchie, eine Weltreligion, die der oftasiatischen Völker geworden, die heute den dritten Theil der Menscheit zu ihren Bekennern zählt.

In seiner pantheistischen Lehre von dem Einen, welches in allem lebt (Brahm — Ütman), ist Schopenhauer völlig einverstanden mit der Bedantaphilosophie und dem Dupnet'hat. In seiner pessimistischen, darum auch atheistischen Weltansicht, in dem Wege wie in dem Ziel der Erlösung stimmt er mit dem Buddhismus überein und sühlt sich in seiner Lehre wesentlich dadurch bestärft, daß er die zahlreichste der Weltreligionen für sich hat.

Der eine Grundgebanke aber, in welchem die Ideen Schopen= hauers als in ihrem Centrum gusammentreffen, lagt fich in furgefter Falfung fo aussprechen: Das Thema der Belt ift "bie Gelbft: erkenntniß des Billens". Diefer Grundgedanke theilt fich in zwei Balften; "Die Belt als Borftellung" und "Die Belt als Bille". Daber nennt fich das Gange: "Die Welt als Wille und Borftellung". Bedes der beiden Grundthemata theilt fich wiederum in zwei Betrachtungen; daher fich das Gange in vier Bucher gliebert: "1) Der Belt als Borftellung erfte Betrachtung: Die Borftellung, unterworfen bem Sage vom Grunde: das Objett ber Erfahrung und Biffenichaft. 2) Der Bett als Wille erfte Betrachtung: die Objectivation bes Willens. 3) Der Welt als Borftellung zweite Betrachtung: die Borstellung, unabhängig vom Sat vom Grunde: Die platonische 3bee: bas Object ber Runft. 4) Der Welt als Bille zweite Betrachtung: bei erreichter Gelbsterkenntniß Bejahung und Berneinung des Billens jum Leben". Diese vier Bucher laffen fich auch bezeichnen als Dianocologie (Erkenntniftehre). Metaphysik, Alefthetik und Ethik.

Das erfte Buch grundet fich auf die Kritit ber reinen Bernunft, bie Schopenhauer, wie ichon erwähnt, damals nur in ber zweiten Auf-

lage kannte. Hier aber hatte er eine Reihe Mängel und Fehler gestunden, welche dargelegt und berichtigt werden mußten, um die idealistische Grundansicht in ihrer vollen und folgerichtigen Geltung sestzustellen. Dies geschah in seiner "Aritik der kantischen Philosophie", die er als "Anhang" dem System hinzufügte. So entstand sein Hauptwerk.

Alle bisherigen Schriften greifen in einander und bilden eine zusammenhängende Gruppe. Die Abhandlung "über die viersache Wurzel des Satzes vom Grunde" dient zur Einleitung in das Ganze, das sich ohne dieselbe nicht verstehen läßt; die Schrift "über das Sehn und die Farben" gehört in das erste Capitel des ersten Buchs und darf nicht so abgesondert genommen werden, wie der Versasser später gewollt hat; der Anhang bezieht sich auf das erste Buch in seinem ganzen Umfange. So hat Schopenhauer selbst in seiner Vorrede (August 1818) den Zusammenhang jener Schristen bestimmt.

Die kantische Philosophie bezeichnet er in eben dieser Vorrede als die wichtigste Erscheinung seit zwei Jahrtausenden; ihre Wirkung auf den menschlichen Geist und dessen Weltansicht vergleicht er der Staaroperation eines Blinden, sein Werk verhalte sich zu dem kantischen, wie die Staarbrille zu der Staaroperation. Um seine Lehre zu versstehen, müsse man seine beiden ersten Schriften gelesen, die Hauptwerke Kants studirt, womöglich auch "die Schule des göttlichen Plato" kennen gelernt und die Wohlthaten der Bedas empfangen haben. Er vermuthe, daß die Sanskritlitteratur sich zum neunzehnten Jahrhundert verhalten werde, wie die griechische zum sechszehnten, eine Vorherssagung, welche in diesem Umfange sich weder erfüllt hat noch erfüllen konnte. Seine Vorrede schloß mit den Worten: "Das Leben ist kurz und die Wahrheit wirkt serne und lebt lange: sagen wir die Wahrheit".

Wo die Vorrede in die ironische Tonart fällt, indem sie den Lesern, die das Buch nicht zu verstehen im Stande sind, andere Arten der Verwendung empsiehlt, da spürt man den Einfluß der Lectüre Tiecks und ist an den Traum des Diplomaten in "des Lebens Ueberssluß" erinnert.

Schon den 28. März 1818 hatte Schopenhauer dem Buchhändler Arnold Brockhaus, der kurz vorher von Altenburg nach Leipzig übersgesiedelt war, den Verlag seines Werkes angetragen, das er als eine im höchsten Grade zusammenhängende Gedankenreihe kennzeichnete, die bisher noch nie in irgend eines Menschen Kopf gekommen sei, fern von

bem hochtonenden, leeren, sinnlosen Wortschwall der neueren philosophischen Schule. Die Bedingungen, nach welchen das Buch in einem Umfange von vierzig Bogen in achthundert Exemplaren zur Michaelismesse erscheinen und der Versasser einen Dukaten sür den Bogen erhalten sollte, wurden ohne weiteres angenommen, da der Verleger von befreundeter Seite schon auf das Werk ausmerksam gemacht und günstig gestimmt war. Als aber in der Druderei zu Altenburg hemmungen eintraten, an denen der Verleger nicht die mindeste Schuld trug, wurde Schopenhauer nach seiner gewohnten Art von Ungeduld, Mistrauen und Argwohn dergestalt überwältigt, daß er die ehrenruhrigsten Briefe an Brochhaus schrieb, dis dieser zuletzt allen Versehr mit ihm abbrach und sich die weitere Correspondenz verbat (24. September). Den letzten Drudbogen erhielt der Versasser erschien mit der Jahreszahl 1819.

Noch ehe er die Borrebe geschrieben hatte, kundigte er Goethen in bem letten feiner Briefe (ben 23. Juni 1818) fein Bert an und nannte ben Titel, den außer ihm felbft und bem Berleger noch tein Menich misse. "Nach mehr als vierjähriger Arbeit hier in Dresben habe ich das Tagewert meiner Bande vollbracht und fo por's Erfte das Nechgen und das Arachzen abgethan." "Wein Wert ift die Frucht nicht nur meines hiefigen Aufenthalts, jondern gewissermaßen meines Lebens, benn ich glaube nicht, daß ich je etwas Befferes ober Gehaltvolleres zu Stande bringen werbe, und bin ber Meinung, daß helvetius Recht hat ju fagen, daß bis jum 30ften, höchstens 35ften Jahre im Menfchen burch ben Eindruck ber Welt alle Gedanken erregt find, deren er fabig ift, und alles, was er später liefert, immer nur die Entwicklung jener Gedanten ift". "Ich tann nach unfern einftigen philosophischen Dialogen nicht umbin, mir viel hoffnung auf Ihren Beifall gu machen, falls Gie noch die Gebuld haben, fich in einen fremden Bedankengang hineinzulesen." "Dleinen Weg über Weimar zu nehmen", schrieb er in bemfelben Briefe, "verhindern bekannte Digverhaltniffe, fo gern ich auch meine

Freedr. Arnold Brodhaus. Bon Ed. Brodhaus. Bb, IL S. 348—364. Bgl. oben S. 39. — Der Attel lautet: Die Welt als Wille und Vorstellung: Vier Bücher nebst einem Anhange, der die Aritist der fantischen Philosophie enthält. Bon Arthur Schopenhauer. "Ch nicht Natur zulest sich boch ergründe?" Goethe. (Leipzig. F. A. Brodhaus. 1819). Das Werf, welches mehr als 45 Bogen (725 Seiten) betrug, war in 750 Cremplaten gedruckt worden, von benen nach Ablauf des ersten Jahres noch leine hundert verlauft worden.

Schwester sähe, die ein außerordentliches Madchen geworden sein muß, wie ich nach ihren Briefen urtheile und nach ausgeschnittenen Figuren mit poetischem Text, welche mir Graf Pückler mit Ekstase vorzeigte. Der ist übrigens ein geistreicher Mensch, und ich freue mich, ihn in Rom wiederzufinden."

## II. Die italienische Reise.

#### 1. Benebig und Rom.

Seit dem Wechsel der Laufbahn waren elf Jahre verstoffen. Jest war das Ziel erreicht und die Aufgabe seines Lebens in der Hauptssache gelöst. Seines Werkes froh, seines Ruhmes gewiß und einer längeren Erholung bedürftig, verließ Schopenhauer Dresden den 22. September 1818 und eilte in das gelobte Land Italien, für dessen Sprache und Litteratur sein Interesse schon durch Fernow lebhaft erregt war. Bei seiner außerordentlichen Sprachbegabung ist es ihm während eines Ausenthaltes von nur acht Monaten gelungen, sich die italienische Sprache sogar in einigen ihrer Mundarten anzueignen.

Die Reise ging über Wien und Triest nach Benedig, von dort über Bologna und Florenz nach Rom, dann nach Reapel und Bajā, Pompeji und Herkulanum, und führte ihn bis Pastum, wo er "mit Ehrsurcht die Tempel erblicke, die vielleicht Plato betreten habe". Im Lause des December kommt er nach Rom, wo er die nächsten Monate bleibt und wohin er im April 1819 zurückehrt, nachdem er den Marz in Neapel zugebracht hat. Noch vor Ablauf des Jahres hat er in Rom durch Freund Quandt das erste gedruckte Exemplar seines Werks erhalten. Er fühlt sich in Rom nicht heimisch. Die moderne Stadt und die damaligen Künstlerkreise neuchristlicher und beutschthümelnder Art stießen ihn ab und waren gar nicht geneigt, den "Jupiter tonans» humoristisch gelten zu lassen, wie die Dresdener Schöngeister. Bald circulirten schlimme Gerüchte über seine Impietät gegen die Mutter, seinen Unpatriotismus und seinen Unglauben.

Dagegen war sein Aufenthalt in Benedig, wo er im Herbst 1818 und im Mai des folgenden Jahres verweilte, voll zauberischer Ein=

Joh. Friedr. Böhmer an Pfeisser in Frankfurt a. M., Brief vom 18. März 1819, Karl Witte an seine Mutter, Brief vom 19. Febr. 1819. In dem erste genannten Briefe heißt es von Schopenhauer: "Er ist wirklich ein ziemlich völliger Narr." Bgl. Grisebach: Sch. Lebensgeschichte S. 130. Swinner, Schopenhauers Leben S. 185.

brücke; er hat in dieser märchenhaften Stadt einen Liebestraum genossen, der in seinem Leben wohl nicht der erste, auch nicht der letzte,
aber vielleicht der glücklichste und erinnerungsreichste gewesen ist. Seine
Schwester war von der weichen Stimmung überrascht, in welcher seine
Briese von dem geliebten Benedig und seinen dortigen Erlebnissen
redeten, sie hatte ihm so leidenschaftliche Gesühle gar nicht zugetraut.
Nach seiner Schilderung war die Geliebte reich und von Stande, auch
bereit, ihm zu solgen, so daß einer Heirath nichts im Wege stand als
sein Widerwille gegen die Che.

#### 2. Lord Byron.

Während Schopenhauer sich zweimal längere Zeit in Venedig aufshielt, lebte hier Lord Byron, der im Mai 1818 wiederum nach Venedig gekommen war und im Landhause La Mira, dann im Palast Mocenigo mit venetianischen Frauen niederen Standes ein tolles Leben führte, dis er im April 1819 die Gräfin Teresa Guiccioli kennen lernte, und die Liebe zu ihr dem wüsten Treiben ein Ende machte. Seine jüngsten Dichtungen waren Childe Harold, der Gesangene von Chillon, und Mansred.

Schopenhauer hatte beim Antritt seiner Reise von Goethe eine Empfehlungskarte an Byron erhalten. Man weiß, welche hohe Bersehrung beide Dichter für einander, welche schwärmerische Bewunderung Goethes Schwiegertochter Ottilie für Byron hegte; diese Bewunderung wurde von ihrer vertrautesten Freundin Adele Schopenhauer getheilt, die nun mit großer Spannung den Nachrichten des Bruders entgegensah, aber zu ihrem Befremden aus seinen Briesen nichts über Byron erfuhr.

Als er eines Tages auf dem Lido mit seiner Freundin spazieren ging, jagte plötslich ein Reiter im Galopp an ihnen vorüber. «Ecco il poeta inglese!» rief die Freundin aus und konnte den Eindruck Byrons nicht mehr vergessen. Dadurch wurde die Eisersucht Schopenshauers dergestalt erregt, daß er die Bekanntschaft dieses großen und interessanten Dichters vermied, was er in späteren Jahren außervordentlich bereut hat. So hat er jene Begegnung einem jüngeren Freunde, dem Musiker R. v. Hornstein, erzählt und hinzugesügt, daß damals die drei größten Peisimisten der Welt zugleich in Italien gewesen seien: Byron, Leopardi und er selbst.

<sup>1</sup> Grisebach VI. S. 191 ff. Robert von Hornstein: "Meine Erinnerungen an Schopenhauer" (Neue freie Presse, den 21.—22. November 1883).

## III. Die Unglücksbotschaft.

### 1. Rampf und Sieg.

Schopenhauer hatte Benedig verlassen und war schon in Mailand angelangt, als ihn im Juni 1819 hier ein Brief seiner Schwester mit einer schweren Unglücksbotschaft ereilte. Das Danziger Handlungshaus Ludwig Abraham Muhl und Co., dem die Mutter fast das ganze Bermögen der Tochter und den Rest des ihrigen, Arthur über den britten Theil des seinigen zu hohen Zinsen anvertraut hatten, war zusammengebrochen. Jetzt war es Zeit nach Hausest zu eilen und zu retten, was zu retten war. Als er im August nach Weimar kam, wo er Goethen zum letzten mal sah und besuchte, waren Mutter und Schwester in Danzig. Er hatte der letzteren gleich nach dem Empfange der Nachricht geantwortet, daß er bereit wäre, das Wenige, das ihm verblieben, mit den Seinigen zu theilen (Juli 1819).

Jenes angesehene Handlungshaus wollte sich mit den Glänbigern auseinandersehen und eine Zahlung von 30% leisten unter der Bestingung, daß alle ohne Ausnahme den Vergleich eingingen; im andern Falle stand zu fürchten, daß sich das Haus völlig bankerott erklärte und keiner etwas bekam, womit der ökonomische Ruin der Mutter und Schwester Schopenhauers besiegelt war.

Er selbst bot der Gefahr Trot und weigerte sich, den Vergleich anzunehmen; er wollte für seine Person das Abkommen weder hindern noch baran theilnehmen, sondern den Gang der Dinge abwarten und seine drei Solawechsel, die eine Forderung von 8000 Thalern (zu 6º/o verzinslich) reprasentirten, in der Hand behalten, um damit vorläufig, wie man im Kartenspiele sagt, "zu passen". Er rechnete, daß der Accord ohne ihn zu Stande kommen und nach Wiederaufrichtung der Firma das Haus ihm die Schuld bezahlen werde und muffe. Die Rechnung erwies sich als richtig. Sobald ber erwartete Zeitpunkt eingetreten mar, half den Danziger Herren kein Bitten und Sträuben, keine Versprechungen und keine Einladungen; er prasentirte einen Wechsel nach bem andern und bestand auf seiner Forderung bei Heller und Pfennig, nicht ohne heimliche Angst, um so mehr mit offenem Hohn und Spott in einer Reihe sehr grober, witiger und amusanter "Sollten Sie", schrieb er den 1. Mai 1821, "doch noch Briefe. Zahlungsunfähigkeit vorschützen wollen, so werde ich Ihnen das Gegentheil beweisen burch die famose Schlußart, welche der große Kant in die Philosophie eingeführt, um damit die moralische Freiheit des Wenschen zu beweisen, nämlich den Schluß vom Sollen aufs Können. Das heißt: zahlen Sie nicht gutwillig, so wird der Wechsel eingeklagt. Sie sehen, daß man wohl ein Philosoph sein kann, ohne deshalb ein Narr zu sein."

Er siegte vollständig. Binnen zehn Monaten wurden seine Wechsel mit 9400 Thalern eingelöst. Freilich hat er einige Jahre später diese Summe großentheils wieder verloren, da er sie auf den Rath eines Freundes in mexikanischen Scheinwerthen anlegte, ein Verlust, den er bis an das Ende seines Lebens gespürt hat. Doch ist es ihm gelungen, durch weise Sparsamkeit ohne alle Kargheit und durch kluge sinanzielle Maßregeln seine Mittel so gut zu verwalten, daß sich im Lauf der Jahre seine Einkünste verdoppelt haben.

### 2. Das Bermurfnig ber Gefcwifter.

Eine sehr traurige Folge jenes ökonomischen Unglücks war ein Bruch mit der Schwester, der über zehn Jahre gewährt hat. Abele Schopenhauer stand zwischen der Mutter und dem Bruder, dem fie mit zärtlicher Liebe zugethan, auch in mancher Hinsicht geistesverwandt war, aber ihre Lebensanschauungen liefen einander zuwider. Daß man von ihm als einem Gottes: und Menschenverächter sprach, empfand fie höchst schmerzlich; sie theilte weder seine unpatriotische Gesinnung, denn sie liebte ihr Vaterland, noch weniger seinen Unglauben und seine Misanthropie, obwohl sie über manche Scheinwerthe der kirchlichen Religion und des geselligen Weltverkehrs keineswegs verblendet mar. Wenn sie sein Werk las und auf Stellen traf, die ihren Gefühlen und Ansichten völlig widerstritten, so legte sie bas Buch weg, "aus Feigheit", wie sie ihm schrieb, benn sie scheue ben Schmerz ber Berschiedenheit. Voller Freude theilte sie ihm mit, daß Goethe sein Buch lese und lobe, daß er es eifrig und gründlich lesen wolle, auch gewisse Stellen, die ihm besonders wohlgefallen, angestrichen habe; neuerdings aber sei er unterbrochen und auf das Gebiet der Politik abgelenkt worden, denn die Ermordung Rozebues habe ihn bis ins Innerste erschreckt und emport. Abele Schopenhauer war, wie schon erwähnt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Gwinner. S. 205—220. — <sup>2</sup> Auf bem "beiliegenden" Zettel stand: "pag. 320. 321. — 440. 441. Goethe". Die beiden Stellen sind aus dem 3. und 4. Buch; die erste betrifft die Anticipation der Schönheit und des Ideals vermöge der genialen Anschauung des Künstlers, die zweite die Lehre vom erworbenen Charafter. Grisebach VI. S. 191.

im Goetheschen Hause einheimisch und Ottilie von Goethe, die Tochter und Frau des Hauses, ihre geliebteste Freundin.

Nun brangte fich die Danziger Rataftrophe zwischen die Geschwister. Abele bemühte sich vergeblich, den Bruder zur Nachgiebigkeit zu be= wegen; er beharrte auf seinem Entschluß, und der Erfolg hat ihm Recht gegeben, aber ihre Bitten hatten zulett seinen Argwohn erregt und ihn glauben machen, daß man ihr aus Ländereien, die nicht zur Concursmasse gehörten, größere Decungen versprochen habe, wenn sie bazu helfe, den Vergleich zu Stande zu bringen; er hat diesen Ver= bacht nicht bloß gehegt, sondern auch merken lassen und dadurch die Gefühle der Schwester schwer verlett. Ihr Brief vom 22. November 1819 schloß mit den Worten: "Ich bin so wund, gedrückt und habe so verschiedene schmerzliche Losreißungen mit mir felbst in der Stille abzumachen, daß ich nichts weiter ertragen kann. Argwohn hat noch nie zu dem gehört, was ich erduldet; auch die leiseste Andeutung tritt scheidend zwischen uns. Ich habe beine Festigkeit, aber auch beinen Stolz, das vergiß nicht." Er muß in seiner Antwort von dem drohen= ben Vermögensverluft wohl in Ausbruden ber Verzweiflung gesprochen haben, denn sie schließt ihren nächsten Brief (ben 9. December 1819) mit den Worten: "Endlich bleibt noch zu bemerken, daß ich als Mann mich nicht einmal vom Stuhl, viel weniger von einer Brücke stürzte, weil ich kein Geld hätte. Abio, es gehe bir gut, besser als mir!"

Die Jugendgeschichte Schopenhauers endet mit seinen Familien=
zerwürfnissen: im Beginn ihres letzten Abschnittes war der Bruch mit der Mutter erfolgt, am Schlusse desselben erfolgte der Bruch mit der Schwester. Das waren keine guten Vorzeichen für die nächste Lebens=
periode, nach deren Ablauf es wieder zu einigen Annäherungen kam, die von ihm ausgingen.

> Viertes Capitel. **Die Berliner Periode und die lehten Wanderjahre.** (1820—1831.)

- I. Die akademische Lehrthätgkeit.
  - 1. Die Habilitation und die Borlefungen.

Von der Unfestigkeit des ererbten Geldbesitzes zu augenscheinlich überzeugt, suchte Schopenhauer gleich nach seiner Heimkehr sich eine

erwerdsfähige Lausbahn zu gründen, die natürlich keine andere als die der akademischen Lehrthätigkeit sein konnte. Ueber den Ort der Habislitation erbat er sich von Blumenbach in Göttingen und von Lichtenstein in Berlin briefliche Rathschläge und wählte, nachdem er sie empfangen hatte, Berlin, wo Hegel seit dem Herbst 1818 mit großem Erfolge lehrte, und durch Solgers kürzlich erfolgten Tod eine Professur der Philosophie erledigt war.

In einem an die philosophische Facultät gerichteten Schreiben, das er in Dresden am letzten Tage des Jahres 1819 abgesaßt hatte, bewarb er sich um die venia legendi; unter Böchs Dekanat hat er vor versammelter Facultät den 23. März 1820 seine Probevorlesung in deutscher Sprache über die vier Arten des Grundes gehalten und in dem nachfolgenden Colloquium mit Hegel disputirt, wobei dieser (nach einer mündslichen und späteren Ueberlieserung Schopenhauers) sich eine Blöße gegeben haben soll, indem er die "animalischen" Functionen und Ursachen von den "organischen" nicht richtig zu unterscheiden gewußt habe. In seiner lateinischen Rede (declamatio in laudem philosophiae adversus fastidia temporis), die als öffentlicher Act den Lehrvorträgen voranging, brauchte er zur Bezeichnung der berühmten nachkantischen Philosophen den Ausdruck "Sophisten".

Bierundzwanzig Semester hindurch hat Schopenhauer der Berliner Universität als Privatdocent der Philosophie dem Namen nach angehört, aber nur während eines einzigen Semesters gelesen. Im Frühjahr 1820 begann seine Lehrthätigkeit: er las "über die gesammte Philosophie oder die Lehre vom Wesen der Welt und vom menschlichen Geist", sechsmal wöchentlich in der Stunde von 4—5 und schloß noch vor dem Ende des Semesters.<sup>2</sup> In den beiden solgenden Semestern wurde dieselbe Vorlesung fünsstündig angekündigt, aber sie kam nicht zu stande; ebenso ging es im Winter (1820/22) mit der zweistündigen Vorlesung über die Erkenntnislehre. Für das Sommersemester 1822 hatte er wieder die sechsstündige Vorlesung über die gesammte Philosophie angekündigt, aber nun sehlten nicht bloß die Zuhörer, sondern auch der Vocent, der seit dem 27. Mai 1822 auf Reisen war. Während der nächsten acht Semester (vom Winter 1822/23 bis Sommer 1826) sehlt sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Br. an Böck vom 18. Marz 1820. (Schemann: Schopenhauer-Briefe, S. 116—117.) Gwinner. S. 266. Br. an Ofann vom 9. August 1820.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gwinner. S. 293. Schopenhauer an Osann, Br. v. 9. Aug. 1820. Darnach hat Sch. in ber zweiten Woche des August geschlossen. (Schemann. S. 123.)

Name in den Lectionsverzeichnissen. Während der folgenden acht Semester (von Winter 1826/27 bis Winter 1831/32) hat er zwar Borlesungen angezeigt, aber keine gehalten. Zu der Wintervorlesung 1826/27 hatten sich drei Mediciner gemeldet. Auf dem Anmeldungs-bogen für die Wintervorlesung 1828/29 stehen fünf Namen: außer dem bekannten Hofrath Dorow ein Wechselmakler, ein Zahnarzt, ein Stallmeister und ein Hauptmann. Die angekündigte Stunde (12—1) war dieselbe, in welcher Hegel vor einer großen Zuhörerschaft las, die mit jedem Semester an Zahl und Eiser nahm.

Warum er mit seiner Lehrthätigkeit ein so augenfälliges und selbstverschuldetes Fiasko gemacht hat, ift eine wohl aufzuwerfende Frage. Ich suche den Grund weder in der Wahl der Stunde noch in dem privaten Charakter ber Vorlesung, am wenigsten in einem persönlichen Mangel an Lehrgabe, sondern hauptsächlich darin, daß er nicht über die herkömmlichen Fächer der Philosophie lesen, sondern sein eignes Syftem vortragen wollte, so weit dasselbe ausgebildet und festgestellt Aus ber Art ber Ankundigung, wie aus ben nachgelassenen Aufzeichnungen der Vorträge erhellt, daß er sein Werk zum Leitfaben derselben nahm. Nun aber war "Die Welt als Wille und Vorstellung" lange nicht so groß als ein Semester, wenn nämlich ein ganzes Semester hindurch fünf oder gar sechs Stunden wöchentlich darüber gelesen werben foll. Ich möchte glauben, daß Schopenhauer mit seinem Lehrstoff früher fertig war, als das Semester, und dann für immer genug hatte. Das Mitverhaltniß zwischen dem Umfange seiner Lehre und dem eines akademischen Semesters auszugleichen, scheint er entweder nicht vermocht ober nicht gewollt zu haben. Warum sollte er es mit seiner mündlichen Lehre anders gehalten haben als mit seiner schrift= lichen? Noch kurz vor seinem Tode hat er in dem Entwurf einer Vorrebe zu einer Gesammtausgabe seiner Werke erklart: "Ich habe stets nur bann geschrieben, wenn ich etwas zu sagen hatte. dieser Grundsatz allgemein würde, dürften die Litteraturen sehr zu= sammenschrumpfen." Nicht auch die Vorlesungen??

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gwinner. S. 294. — <sup>2</sup> Grisebach in seiner Ausgabe von A. Schopenhauers handschriftlichem Nachlaß, Bb. IV., giebt als "Appenbig" "Bruchstücke aus den Bor-lesungen über die gesammte Philosophie" (S. 373—412), die mir zur Bestätigung der obigen Ansicht gereichen. Es ist bemerkenswerth, daß er auf dem Katheder in Berlin zwar gegen "die Schriften Schellings und noch mehr die der Schellingianer" polemistrte (S. 378 st.) und diesen das Spiel mit abstracten Begriffen vorgeworfen, aber nichts gegen Hegel gesagt hat.

### 2. Die Sanbel mit Benete.

wirdentes mit oder unmittelbar nach ihm habilitirte sich der junge Mysterken Etandpunkt, seine Einiffen und Schickfale die Aufmerksamkeit vieler erregt hat; er bepurpy die Murlesung seines zehn Jahre älteren Collegen und schrieb 4444 deffen Wert eine ausführliche Recension in die jenaische Litteratur= withig, mobel er sich die tadelnswerthe Freiheit nahm, in der Darpeutung der Lehre Sätze, welche keineswegs der wörtliche Ausdruck des Merfassers waren, nit Anführungszeichen zu verschen. mit vollem Rechte auf seine eigene Ausbrucksweise bas größte Gewicht legte und über ein solches Verfahren höchst entrüstet war, witterte, worin er ganz Unrecht hatte, dahinter die bosen Absichten eines neibischen Nebenbuhlers und schrieb sogleich an Gichftäbt, den Redacteur der Litteraturzeitung, einen so groben und beleidigenden Brief, daß er denselben zurückerhielt. Der Verfasser der Recension hieß darin "Ihr nobler Recensentenjunge". Nun ließ er auf eigene Rosten im Intelligenzblatt ber Zeitung eine Gegenerklärung: "Nothwendige Rüge erlogener Citate" drucken, worin er das oben erwähnte Verfahren als "empörende Verfälschungen und verleumderische Lügen" bezeichnete (Februar 1821).

An eine Fälschung im schlimmen Sinne war nicht zu benken. Die Recension war durchaus in dem ruhigen und anständigen Tone einer objectiven Besprechung gehalten. Gleich im Eingange wurde gesagt: "Das vorliegende Buch zeigt einen so großen philosophischen

Wie sein Werk, theilen sich auch seine Vorlesungspapiere in vier Abschnitte (Erkenntnißlehre, Metaphysik der Natur, Metaphysik des Schönen und Metaphysik der Sitten) und umfassen nach Grisebachs Jählung 352 numerirte Bogen, die sich auf mehr als hundert Vorlesungsstunden vertheilen, so daß auf eine Stunde etwa 3,5 geschriebene Bogen kommen. (Grisebach: Sch. Lebensgeschichte, S. 143.)

Wer erfahren hat, wie viel Material ein gehaltvoller, wohlgeordneter, bibaktisch vorwärts schreitender Vortrag von 45-50 Minuten Dauer erfordert, wird leicht ermessen, daß eine sechsstündige Vorlesung, die sich durch ein ganzes Semester erstreckt, länger ist, als das Werk Schopenhauers, noch dazu in seiner ersten Gestalt. Für das folgende Semester hat Sch. dieselbe Vorlesung angekündigt, aber die Stundenzahl vermindert.

Jenaische Aug. Litteraturzeitung. (December 1820.) Num. 226—227. S. 377—405. Es ist nicht richtig, daß die Recension anonym war. Der Verfasser hatte mit den Initialen seines vollen Namens unterzeichnet, die Autorschaft war daher unverkennbar. (Beneke selbst in seiner Antwort auf die Sch. Rüge erklärt, daß er in dessen Vorlesungen nur zweimal hospitirt habe.)

Scharsblick, einen solchen Reichthum geistvoller Gebanken, eine so seltene Gabe beutlicher und anschaulicher Darstellung; es enthält in der Widerlegung fremder und in der Aufstellung eigener Ansichten so viele helle und erhellende Bemerkungen über alle Theile der Philosophie, daß (Rec. muß auch diesen Panegyrikus elegisch schließen) wir die sast grenzenlose, sast an Wahnsinn streisende Verirrungen, zu welchen den Berfasser die folgerechte Durchsührung weniger falscher Sähe geführt hat, nicht genug beklagen können". Die Aesthetik wurde als der vorzügslichste Theil hervorgehoben, der einen großen Reichthum tieser und geistreicher Bemerku gen über einzelne Gegenstände der Kunstlehre entshalte, Vemerkungen, welche der Beherzigung und des Studiums in ausgezeichnetem Maße würdig seien.

Die Recension schloß mit einem gerechten Tadel, der die Person traf. Schopenhauer hatte von Fichtes Lehre als von "Windbeuteleien", von der nachkantischen Philosophie als von Possenspielen geredet, die man über dem Grabe Kants aufführe. Beneke, obwohl er sich selbst im Gegensate zu der angeseindeten Richtung fühlte, war über eine solche Art der Schmähung entrüstet und sagte mit vollem Recht: "Wir halten diese Sprache für eines Philosophen höchst unwürdig".<sup>1</sup>

Wir können nicht umhin, hierbei zu bemerken, daß Fichte schon fünf Jahre todt war, bevor es Schopenhauer für gut sand, ihn öffentlich zu schmähen. Er hat es später mit Hegel genau ebenso gehalten. —
Seine argwöhnischen Aufregungen grenzten allemal an Manie und waren unheilbar. Daß Beneke keineswegs der neidische Nebenbuhler und Streber war, sür den er ihn hielt, hat er nie glauben wollen, auch nicht, als demselben kurze Zeit nach jenem Zwiste die venia legendi (auf Hegels Bunsch) durch den Minister Altenstein entzogen wurde; und noch dreißig Jahre später, als Beneke ein unglückliches und freiswilliges Ende genommen hatte, beharrte er bei seiner Meinung.

In einem Schriftchen, welches Räße, ein Gymnasiallehrer in Zittau, verfaßt und Beneke in jener Necension mitbeurtheilt hatte, wurde die Bedeutung der Ethik Schopenhauers hervorgehoben und in ihrem pessimistischen Charakter bekämpst. Noch sei wohl nirgends eine phantastische Heiligkeit so blendend, scharssinnig und philosophisch dargestellt worden, als in diesem Werk, das von allen wissenschaftlich Gebildeten studirt zu werden verdiene.

<sup>1</sup> Ebendas. S. 389, S. 403. — \* Joh. Gottl. Rape: Was der Wille des Menschen in moralischen und göttlichen Dingen vermag, und was er nicht ver-

Die erste Beurtheilung war im "Hermes" erschienen, anonym, von der Hand des Philosophen Herbart in Königsberg, der sie auf den Wunsch des Verlegers geschrieben. Hier war Schopenhauer als ein ausgezeichneter, geistreicher Schriftsteller gewürdigt und mit Größen, wie Lichtenberg und Lessing, verglichen worden; unter den nachkantischen Philosophen sei Reinhold der erste, Fichte der tiefsinnigste, Schelling der umfassendste, Schopenhauer, der in diese Reihe gehöre, der klarste, gewandteste und geselligste, was an dieser Stelle so viel sagen wollte, als der geistreichste und unterhaltendste.

Seit dem Erscheinen des Werks waren im Laufe der ersten fünf Jahre diese drei Stimmen wohl die einzig bemerkenswerthen, die sich darüber haben vernehmen lassen: Herbart, Rätze und Beneke; die beiden letzten waren Neulinge, von denen der erstere unbekannt geblieben. Wären ihre Stimmen beachtet worden, so hätte die Begierde, ein Buch von so seltenen Eigenschaften kennen zu lernen, wohl in weitere Kreise dringen müssen. So aber blieb es sast ein Menschenalter hindurch so gut wie unbemerkt und ungelesen.

## II. Die letten Wanderjahre und die Rudtehr.

1. Die zweite italienische Reise. München und Dresben.

Ende 1822 begab sich Schopenhauer wiederum auf Reisen und kehrte erst nach einer dreijährigen Abwesenheit im Mai 1825 zurück. Sein Weg ging diesmal durch die Schweiz nach Mailand und Benedig, er brachte den Winter in Florenz, das Frühjahr in Kom zu und war Mitte Mai 1823 schon auf der Kückreise in Trient; sein nächstes Ausenthaltsziel war München, wo er ein volles Jahr bis Ende Juni 1824 verweilte, nachdem er kurz vorher noch eine Badeskur in Gastein durchgemacht hatte. Er hatte sich in München elend gefühlt, ohne allen geselligen Verkehr gelebt, von Krankheit heimgesucht, schwer besorgt wegen seines Gehörs, denn er war auf dem rechten Ohr saft ganz taub geworden. Nachdem er sich einige Zeit in süddeutschen Städten, wie Stuttgart, Heidelberg, Mannheim, ausgehalten hatte, ging er im September 1824 noch einmal zu längerem Ausenthalt in sein geliebtes Dresden und kehrte erst im Mai des solgenden Jahres in das ihm verhaßte Berlin zurück.

mag. Mit Rūcficht auf die Schopenhauersche Schrift: "Die Welt als Wille und Borstellung". (Lpz. 1820.)

In Italien hatte er meist mit reisenden Engländern verkehrt und sich in deren Sprache und Sitten von neuem so eingelebt, daß er auf englischem Fuß fortlebte, englisch sprach und schrieb, am liebsten engslische Zeitungen las, englische Gewohnheiten annahm und die englische Nation, wo er nur konnte, als die intelligenteste der Welt pries. Es that ihm wohl, sich in Deutschland fremd zu fühlen.

### 2. Lichtblide.

Die einzige Art der Lichtblicke, welche mitten in seiner ungeselligen und verdüsterten Stimmung die Welt ihm gewähren konnte, war die Anerkennung seiner Verdienste und seines Genies. In der jüngsten Zeit waren solche Sonnenscheine auf zwei seiner Werke gefallen.

Die Münchener Akademie der Wiffenschaften hatte in ihrem Bericht über die Fortschritte der Physiologie während des gegenwärtigen Jahr= hunderts bei ber Lehre von den Sinneswerkzeugen seine Schrift "über das Sehn und die Farben" erwähnt und seinen Namen neben Pur= kinje genannt (1824). In seiner "Kleinen Nachschule zur afthetischen Vorschule" war Jean Paul mit dem Vorschlage einer "Litteraturzeitung ohne Gründe" aufgetreten. Diese sollte von den berühintesten Man= nern geschrieben werden, deren Autorität vollkommen hinreichte, alle Gründe zu ersetzen. Gin Mann wie Goethe, der Peterskirche zu Rom vergleichbar, worin es für jede Nation einen besonderen Beichtstuhl gebe, brauche nur ben Titel des Buchs zu nennen und zu fagen: "es gefällt mir ober es ist elend; es ist trefflich ober langweilig". Um diese Recensionsart zu kennzeichnen, gab Jean Paul unter anderen Beispielen auch sein Urtheil über Schopenhauers "Welt als Wille und Borstellung". Es sei "ein genial philosophisches, kühnes, vielseitiges Werk voll Scharssinn und Tiefsinn, aber mit einer oft trost= und bobenlosen Tiefe — vergleichbar bem melancholischen See in Norwegen, auf dem man in seinen finsteren Ringmauern von steilen Felsen nie die Sonne, sondern in der Tiefe nur den gestirnten himmel erblickt, und über welchen kein Vogel und keine Woge zieht. Bum Gluck kann ich das Buch nur loben, nicht unterschreiben."1 Diese Worte nahm der Philosoph als vom Genie dem Genie gespendet, sie haben ihm unsäglich wohlgethan, und er hat sich gern barauf berufen.

Jean Pauls sämmtl. Werke (Berlin, Reimer 1827) XLIII. S. 68—72. Gemeint ist der Obstrynsee im Stifte Bergen. (Gwinner. S. 283.)

Fischer, Gefc. b. Philos. IX. 2. Auft. R. A.

#### 3. Der Rudblid.

Diese kleinen Erquidungen abgerechnet, vermochten die letzten acht Jahre dem vierzigjährigen Manne, wenn er am 22. Februar 1828 darauf zurücklicke, keine zufriedenen Eindrücke zu bieten. Wo er hinsah, traten ihm Mängel und Berluste, Mißerfolge und hoffnungslose Aussichten entgegen. Seine persönlichen Familienverhältnisse, die beiden einzigen, die er auf der Welt hatte, waren gründlich zerrüttet; seine Lehrthätigkeit hatte aufgehört, bevor sie eigentlich erst angefangen; die Hälfte jenes wiedererkämpsten Vermögens war durch schlechte Anslagen, die ihm ein guter Freund gerathen, verloren gegangen (1827); die Absichten auf ein akademisches Lehramt, die sich erst nach Würzsburg, dann nach Heidelberg gerichtet hatten, waren vergeblich gewesen, die letztere wurde durch die Antwort, die ihm Creuzer im März 1828 ertheilte, völlig niedergeschlagen.

Alle seine Hoffnungen ruhten auf seinem Hauptwerke. Als er sich jest nach dem Erfolg desselben erkundigte, mußte er zehn Jahre nach der Herausgabe erfahren, daß eine "bedeutende Anzahl" Exemplare maculirt worden, der Absatz stets "sehr unbedeutend" gewesen und noch 150 Exemplare vorräthig seien (29. November 1828). Bon diesem geringen Borrath wurden im Jahre 1830 noch 97 Exemplare einzgestampst, und von den 53 übrig gebliebenen waren dreizehn Jahre später (1843) "noch genug für die Nachstrage vorhanden"." So stand es mit dem Erfolg seines Hauptwerks nach einem Vierteljahrhundert!

In die Mitte aller dieser Widerwärtigkeiten war noch ein höchst unwürdiger, ärgerlicher und nachtheiliger Rechtshandel gefallen. Eine bejahrte Nähterin, die im Vorraum seiner Wohnung sich unbefugter Weise aufgehalten und auf sein Verbot nicht gewichen war, hatte er unter gröblichen Schimpsreden hinausgeworsen, wobei die Frau zu Boden gefallen war und einigen Schaden erlitten hatte. Ihre Alage war in erster Instanz abgewiesen worden. Dann aber durchlief der Proces, in welchem von beiden Seiten appellirt wurde, alle Instanzen und endete damit, daß Schopenhauer zur Alimentation der Alägerin verurtheilt und dieses Urtheil endgültig bestätigt wurde. Er mußte der Alägerin 15 Thaler vierteljährlich zahlen, und da dieselbe noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber seinen Wunsch nach einer akademischen Wirksamkeit in Würzburg vgl. Schopenhauers Brief an Thiersch vom 4. September 1827. (Schemann, Schopenshauer-Briefe. S. 152—154.) — <sup>2</sup> Fr. Arnold Brodhaus II. S. 360—362.

zwanzig Jahre fortlebte, so hat ihm dieser Act einer heftigen und rohen Selbsthülfe 1200 Thaler gekostet! Als er endlich die officielle Todesnächricht empfangen hatte, schrieb er auf den Brief: «obit anus, abit onus!»<sup>1</sup>

Hätte er sich in wohlgeordneten häuslichen Verhältnissen befunden, so würde eine solche Scene, wie die mit der Nähterin, unmöglich gewesen sein; aber er wollte, gleich den Philosophen, die bei ihm hoch in Ansehen standen, wie Hobbes und Locke, Descartes und Kant, Hage= stolz bleiben und pflegte weniger treffend als wizig zu fagen, baß bie Chemanner umgekehrte Papagenos waren: während dem Papageno in der Zauberflote sich ein altes Weib blitschnell in ein junges verwandle, ginge es in der Wirklichkeit den Chemannern gerade umgekehrt. Das Gleichniß zeigt, wie er von der Che dachte. Er hat die Heirath, nicht die Weiber vermieden, die nach seinen eigenen Worten ihm viel zu schaffen gemacht haben: er hat sich seiner Hamburger Jugenbsünden geschämt, in Dresden einen natürlichen Sohn gehabt, der früh gestorben ift, in Benedig eine Geliebte im Stich gelassen und in Berlin "in zarten Beziehungen zu einer dem Theater angehörenden Dame gestanden", die er noch in seinem Testamente bedacht hat. In seinen späteren Schriften erscheint er, wie es dem Pessimisten ziemt, als ber ausgemachteste Misogyn.

# III. Litterarische Plane und Arbeiten.

### 1. lleberfegungspläne.

So sah sich unser Philosoph auf ein einsames, der Meditation und den litterarischen Beschäftigungen gewidmetes Leben angewiesen. Auch in dieser Hinsicht war die Berliner Periode bisher steril geblieben. Während seines letzten Ausenthaltes in Dresden hatte er den Plan gehabt, einige Schriften des englischen Philosophen David Hume und des italienischen Philosophen Giordano Bruno ins Deutsche zu übersetzen; bei diesem hatte er die Schrift «Della causa, principio ed uno», bei jenem «The natural history of religion» und «Dialogues

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Swinner. S. 304-330. — Die oben erwähnte Scene hatte den 12. August 1821 stattgefunden, das endgültige Urtheil wurde den 4. Mai 1826 gefällt. Während seiner Abwesenheit war sogar sein Vermögen gerichtlich mit Besschlag belegt worden. Ugl. Grisebach: Sch. Lebensgeschichte. S. 152 ff. S. 162—165. — <sup>2</sup> Gwinner. S. 53 ff. — "Arthur Schopenhauer. Von ihm. Neber ihn." Von Lindner und Frauenstädt. S. 62—64. Grisebach VI. S. 213.

on natural religion» ins Auge gefaßt, da man aus einer Seite von Hume mehr lernen könne, als aus sämmtlichen Werken von Schleier= macher, Hegel und Herbart (1824).

Angemessener aber und seiner würdiger war es, wenn er, der beutsche Philosoph, dem die englische Sprache beinahe zur zweiten Muttersprache geworben, ben größten aller deutschen Philosophen ins Englische übersetzte. Er war baher lebhaft überrascht und erfreut, als er in ber «Foreign Review» einem Artikel über Damirons Geschichte ber Philo= sophie in Frankreich begegnete (Juli 1829), worin der Wunsch nach einer englischen Uebersetzung der Hauptwerke Kants ausgesprochen wurde. Der ungenannte Verfasser bes Artikels war Francis Haywood in Liverpool. An diesen schrieb Schopenhauer und legte ihm, einleuchtend und wohlgeordnet, alle Gründe dar, aus denen er bereit sei, das ge= wünschte Werk auszuführen: Deutschland habe während des letzten Jahrhunderts zwei Genies wahrhaft ersten Ranges hervorgebracht: Kant und Goethe; die vielgenannten Nachfolger Kants seien mit diesen nicht zu vergleichen, und ber gegenwärtige Philosoph, der von sich reden mache, Segel, «a mere swaggerer and charlatan». Deutschen seien unfähig, Kant zu verstehen und zu würdigen; die Eng= länder dagegen waren es im Stande, benn sie seien die intelligenteste Nation in Europa; freilich sei das Berständniß Kants sehr schwierig, benn seine Meditationen waren die tiefsinnigsten, die je in eines Menschen Kopf gekommen. Nun habe er sein Leben metaphysischen Betrachtungen gewidmet und seit zehn Jahren als Lehrer der Logik und Metaphysik der Berliner Universität angehört, wie deren Lections= verzeichnisse ausweisen; der geniale Jean Paul habe sein Werk ein genial philosophisches, kuhnes, vielseitiges Werk voll Scharffinn und Tiefsinn genannt; und von allen Schriften über Kants Lehre, die sich auf tausend belaufen, habe ber Theologe Baumgarten-Crusius in dristlichen Sittenlehre nur zwei hervorgehoben: Reinholds seiner Briefe über die kantische Philosophie und die Kritik der letzteren von Schopenhauer.1

Man möge die Sache nicht fallen lassen, mahnte er in einem späteren Briefe an die Verleger der Zeitschrist, denn es könne ein Jahrhundert vergehen, bevor in einem und demselben Kopfe so viel kantische Philosophie und so viel Englisch zusammentreffen, wie in dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Gwinner. S. 343-378.

seinigen. Und barin hatte er vollkommen Recht. Nur die Hinweisung auf seine akademische Lehrthätigkeit und die Berliner Lectionsverzeichnisse macht einen etwas wunderlichen und seiner Wahrheitsliebe nicht gerade günstigen Eindruck, denn in diesen Verzeichnissen stand freilich nicht zu lesen, daß er seine "zehnjährige Lehrthätigkeit" nur während eines Semesters ausgeübt hatte.

Als die zu übersetzenden Hauptwerke Kants bezeichnete er in erster Reihe die Kritik der reinen Vernunst, die Prolegomena und die Kritik der Urtheilskraft, in zweiter die metaphysischen Ansangsgründe der Naturwissenschaft und die Kritik der praktischen Vernunst. Für die Uebersetzung der Vernunstkritik forderte er ein Jahr, für die der Prolegomena drei Monate. — Haywoods ungereimten Gegenvorschlag, daß er übersetzen wolle, Schopenhauer die Uebersetzung corrigiren möge, ließ er unerwidert. Alle weiteren Schritte, die er zur Herstellung dieser ihm so wichtigen Sache theils bei dem Verleger der Review, theils bei dem Dichter Thomas Campbell noch versucht hat, blieben erfolglos.

### 2. Ueberfetungsmerte.

Statt ber Werke Kants ins Englische übersetze er ein spanisches Büchlein ins Deutsche: es war ein Schatz von dreihundert Regeln der Welt= und Lebensklugheit, welchen aus den Werken des berühmten Balthasar Gracian, Jesuitenrectors in Tarragona, dessen Freund Lastanosa gesammelt und als Handorakel: «Oraculo manuel y arte de prudencia» herausgegeben hatte (1653). Schopenhauer wollte seine dem Geist und Styl des Originals angepaßte Uebersetzung unter dem Namen Felix Treumund herausgeben und hatte auch mit dem Prosessor Reil in Leipzig schon Verhandlungen darüber angeknüpst (1832), die wohl zur Herausgabe geführt hätten; aber er gab die Absicht der letzteren aus, da er die Uebersetzungskunst zu wenig geschätzt sah.

Der Gegenstand einer zweiten Uebersetzung war eines seiner eigenen Werke. Damit die Schrift "über das Sehn und die Farben", die doch einiges Aussehen erregt hatte, auch im Auslande bekannt werde,

Das Werkhen ist aus seinem Nachlaß von Frauenstädt unter folgendem Titel herausgegeben worden: "Balthafar Gracians Handorakel und Kunst der Weltklugheit, aus dessen Werken von Don Vincencio Juan de Lastanosa aus dem spanischen Original treu und sorgfältig übersetzt von Arthur Schopenhauer". Lpz. Brodhaus 1862. 3. Aust. 1877. 4. Aust. 1891. Grisebach: Arthur Schopenhauers handschriftlicher Nachlaß. Bd. I. Gracians Orakel der Weltklugheit. (Leipzig. Phil. Reclam jun.)

hielt er es für zwedmäßig, dieselbe ins Lateinische zu übertragen und in der Sammlung der «Scriptores ophthalmologici minores», die Justus Radius in Leipzig herausgab, einrücken zu lassen. Er schrieb deshalb an den Herausgeber (März 1829), und die Sache wurde seingerichtet, daß die Schrift unter dem Titel «Theoria colorum physiologica eademque primaria» in dem dritten Bande der «Scriptores» als dessen erstes Stück erschien (1830).

In dem Briefe an Radius und in der Abhandlung selbst hatte Schopenhauer darauf hingewiesen, daß die Sensualisten, wie Locke und Condillat, nicht im Stande gewesen wären, die Gesichtswahrnehmung zu erklären, da sie den Unterschied zwischen Eindruck und Wahrnehmung, zwischen Sensation und Anschauung nicht erkannt und daher beide für dasselbe gehalten hätten. Diesen Unterschied habe erst Kant entdeckt und dargethan, daher seine Philosophie sich zu der sensualistischen verhalte, wie die Analysis zu den vier Species.

Nicht ohne Bewunderung sehen wir diesen Mann vollkommen gerüstet, in derselben Zeit ein spanisches Buch ins Deutsche, die schwierigsten und tiefsinnigsten Werke der deutschen Philosophie ins Englische und eine seiner eigenen Schriften, welche keineswegs zu den leichteren gehörte, ins Lateinische zu übersehen. Zu der Kenntniß dieser vier Sprachen kam bei ihm noch die der französischen in gleicher Vollkommenheit, dann die der griechischen und italienischen Sprache.

Fünftes Capitel.

Der erste Abschnitt der Frankfurter Periode. (1831—1841.)

I. Die Uebersiedlung nach Frankfurt.

1. Traum und Flucht.

In der Neujahrsnacht von 1831 hatte Schopenhauer, den wir als einen traumgläubigen Philosophen noch werden kennen lernen, ein Traumgesicht, das er sich als eine bedeutungsvolle Warnung auslegte: er sah seinen Vater und einen früh verstorbenen Spielkameraden aus den Tagen seiner Hamburger Kindheit vor sich und glaubte, daß diese Erscheinung eine im neuen Jahr ihm bevorstehende Todesgefahr bedeute.

Als nun die Cholera herannahte, verließ er Berlin im August 1831 und begab sich nach Frankfurt a. M. Diese Flucht galt ihm als die Rettung aus der Gefahr, vor der jener Traum ihn gewarnt habe.

Er kam in den ersten Tagen des September und blieb bis in den Juli des solgenden Jahres. Dieser erste Ausenthalt in Franksurt war wo möglich noch trauriger, als acht Jahre vorher sein Leben in München; er sühlte sich niedergedrückt und verdüstert, auch durch körperliche Leiden, und lebte so ungesellig, daß Monate vergingen, bevor er jemand sah, mit dem er sprach.

## 2. Annaherung an Mutter und Schwester.

In dieser völligen Vereinsamung rührte sich die Sehnsucht nach den Seinigen, die seit Aurzem (Juli 1829) aus Rücksichten der Dekonomie und Gesundheit Weimar verlassen hatten und an den Rhein gezogen waren, wo sie in ihrem Landhause zu Unkel bei Bonn den Sommer und in Bonn selbst den Winter zubrachten. Eben war der Umzug nach Bonn zum zweiten male geschehen, als Abele Nachrichten von der Hand des Bruders empfing, der seit zehn Jahren für sie, seit siebzehn für die Mutter verstummt war. Sie antwortete sogleich, liebevoll und nach= giebig (October 1831), wie sie auch schon vor Jahren bei ihrem gemeinsamen Freunde Ofann, damals Professor der klassischen Philo= logie in Jena, beforgt und schmerzlich nach ihm geforscht hatte. fie der Mutter über den erneuten Briefwechsel Mittheilungen machen durfte, so schrieb auch diese wieder an ben Sohn, und das unselige Migverhältniß hat wenigstens nicht in seiner vollen Schroffheit bis an das Ende fortbestanden; doch hat ein Wiedersehn, welches Abele sehn= lichst gewünscht, nicht stattgefunden, obwohl es bei der räumlichen Nähe leicht zu bewerkstelligen war.

Das Leben der Schwester scheint nach jenem plötzlichen Glückswechsel sich immer mehr vereinsamt zu haben und ist von schwermüthigen Stimmungen erfüllt, die sich in ihrem Briese aussprechen; sie macht dem Bruder Bekenntnisse, die in den ökonomischen Differenzen, welche früher obgewaltet hatten, ihm Recht geben. Sein damaliger Gemüths= zustand erhellt aus dem Briese der Mutter vom 20. März 1832: "Was du über deine Gesundheit, deine Menschenscheu, deine düstere Stimmung schreibst, betrübt mich mehr, als ich dir sagen kann und darf. Du weißt, warum. Gott helfe dir und sende dir Licht und Muth und Bertrauen in dein umdüstertes Gemüth."

Noch stand es bei ihm keineswegs fest, daß er Berlin für immer verlassen haben wollte; die Mutter hatte schon den 2. Februar 1832 zur Rückehr gemahnt, weil man jetzt am Rhein der Ankunft "der asiatischen Hyäne" entgegensehe. Der Tod Hegels, der den 14. November 1831 an der Cholera gestorben war, hätte sür Schopenhauer wohl ein Beweggrund sein können, noch einmal seine Lehrthätigkeit zu versuchen. Indessen konnte er sich nicht dazu entschließen und kündigte für das Wintersemester 1831/32 zum letzten mal eine Vorlesung an, die er nicht hielt. Nunmehr gab er auch den Namen eines Docenten für immer auf und ging für die nächste Zeit, beinahe ein Jahr, nach Mannheim (Juli 1832 bis Juni 1833).

Nachdem er hier Ort und Gesellschaft zur Genüge kennen gelernt hatte, stellte er zwischen den beiden Städten, die er zulett bewohnt, eine gründliche Bergleichung an, wog ihre Bortheile und Nachtheile in einer langen Liste gegen einander ab, schriftlich und auf englisch, und kehrte im Juni 1833 nach Frankfurt zurück, um diesen Ort nicht wieder zu verlassen. Die dortigen Witterungsverhältnisse behagten ihm, und er sand A. v. Humboldts Ausspruch gerechtsertigt, daß in Ansehung des Klimas sich Frankfurt zu Berlin verhalte, wie Mailand zu Frankfurt.

# 3. Die Niederlassung in Frankfurt.

Er hatte noch 27 Jahre vor sich. Die Geburtsstadt Goethes wurde Schopenhauers Eremitage. Hier lebte er, wie Descartes in Holland, nur waren die Grundstimmungen beider Philosophen sehr verschieden. Während jener seine Einsiedelei liebte und sich glücklich pries, in bevölkerten Städten völlig unbekannt, darum ungestört zu leben und dem Ruhm aus dem Wege zu gehen, verzehrte sich dieser im brennenden Durst nach Ruhm und sah in der Menschenwelt, die ihn umgab, ohne

<sup>1</sup> Ueber den Briefwechsel mit Mutter und Schwester vgl. Grisedad: Sch. Lebensgeschichte, S. 173–178, S. 180 sigd. — In einem späteren Briefe der Schwester vom Februar 1836 sindet sich solgende Stelle: "Ich habe jahrelange Qual erduldet; denn mein Vermögensverlust hat alle edleren, schöneren Verhältnisse geknickt, verdorben, mein Leben verpfuscht, weil ich lebte, als wäre ich wohls habend, und doch nicht heirathen konnte aus Armuth und weil mich die Scheinswohlhabenheit drückte wie eine Lüge". (Grisebach. S. 185.) — Phier hatte er sich schon acht Jahre vorher einige Wochen ausgehalten (vom 7. Juli die Ende August 1824.) — Bwinner. S. 389 ss.

ihn zu kennen, eine Wüste. Wo er bemerkt wurde, galt er als ein Sonderling. Wo er genannt wurde, hieß es nicht: "Das ist Arthur Schopenhauer, der berühmte Verfasser der «Welt als Wille und Vorstellung»", sondern: "Das ist der Sohn der berühmten Johanna Schopenhauer". Während die Mutter mit der Gesammtausgabe ihrer Werke beschäftigt war, sah der Sohn die seinigen in die Nacht der Vergessenheit sinken.

Werfen wir einen Blick auf sein äußeres Leben, um nicht wieder barauf zurückzukommen. Mit Ausnahme einer vierkägigen Rheinreise, die dis Roblenz ging (August 1835), hat er seinen Wohnort nicht mehr verlassen, denn eine gelegentliche Fahrt nach Mainz oder eine nach Aschassenurg (um das pompejanische Haus zu sehen) zählten nicht als Reisen. Es giedt verschiedene Arten menschlicher Narrheiten, welche uns die deutschen Satiren des sechszehnten Jahrhunderts sehr anschaulich geschildert haben; es giedt auch verschiedene Arten von Teuseln, die bei unseren Narrheiten die Hand im Spiel haben. Eine der niedernsten Teuselarten ist nach Schopenhauers treffender Benennung "der Reiseteusel". Dieser hat ihn während seiner letzten fünfundzwanzig Lebensziahre nicht mehr heimgesucht. Mit den Wanderjahren war es für immer zu Ende.

Erst als er zweiunbfünszig geworden war (1840), schaffte er sich eigenes Modiliar an und begann sich häuslich einzurichten bis auf die Mahlzeiten, die er stets im Gasthause nahm; er wohnte Parterre, um im Fall einer Feuersbrunst sich leichter retten zu können. Während der letten siedzehn Lebensjahre (1843—1860) hatte er seine Wohnung am rechten Mainuser ("Schöne Ausssicht"), dem deutschen Ordenshaus in Sachsenhausen gegenüber, wo ein halbes Jahrtausend früher als Custos und Priester der Versasser, wo ein halbes Jahrtausend früher als Custos und Priester der Versasser der deutschen Theologie gewohnt haben sollte. Dieses Gegenüber that ihm wohl, denn er sagte gern: "Buddha, der Franksorter und Ich". Er zog den "Franksorter" selbst dem Meister Ecart vor, den er übrigens erst spät kennen gelernt hat. Das deutsche Gerrenhaus nannte er, weil es einst den Versasser der beutschen Theoslogie beherbergt hatte, "die heiligen Hallen".

Sein Zimmer wußte er sich allmählich so auszuschmücken, daß sein Blick überall auf Gegenstände traf, die seine Gesinnungsart und Lehre verkündeten. Unter den thierischen Willenserscheinungen waren ihm die interessantesten und liebenswürdigsten, ohne welche das Menschen= leben in seinen Augen viel von seinem Reiz und Werth eingebüßt

haben würde, die Hunde, die treuen und klugen Freunde des Menschen, gang befonders die Pudel. Rings an ben Wanden fah man eine Gallerie von hunden unter Glas und Rahmen, fechszehn an der Bahl, als er zuletzt noch aus Dlünchen bas Bild bes berühmten Mentor erhalten, der ein Menschenleben gerettet und die Medaille verdient Der einzige ihm unentbehrliche Stubengenoffe mar ber Budel, ber auf einem Barenfell gu jeinen Fugen lag; als ber icone große weiße an Altersichmache gestorben mar, fam ein branner an seine Stelle'; ber Budel hieß "Atma" (Beltfecle) als der lebendige Ausbrud der Lehre vom Brahm nach dem Duvnel'hat, welches aufgeschlagen auf dem Un der Band hingen die Bildniffe von Descartes und Tifche lag. Rant, der beiden ihm verehrungswurdigsten Philosophen der neuen Beit, auch bas von Matthias Claudius wegen eines peffimiftischen Auffages, der ihm theuer mar. Er tonnte nicht oft und nachdrudlich genug wiederholen, daß bas lette Jahrhundert zwei mahre und achte Genies erzeugt habe: Rant und Goethe. Goethes Delbild bing über seinem Cofa, Rants Bufte von Rand ftond auf feinem Echreibpult; er hatte fie bei Rauch bestellen laffen mit ber ausbrudlichen Bervorhebung, daß fie "jur den wahren und achten Thronerben Rants" beftimmt fei.

Es sehlte noch ein Schmuck, der höchste: das Vild des Buddha! Endlich kam die Statuette an, in Paris gekaust, in Libet gegosien, von Bronce, ichwarz ladirt; sie wurde von diesem leberzug besteit, auf eine Marmorconsole gestellt, und hier thronte nun in der Ede des Zimmers, glänzend wie Gold, der allerherrlichst Vollendete, "orthodox dargestellt mit dem berühmten sansten Lächeln". Seit dem 30. Detober 1851 stand die Buste Kants auf dem Schreibpult, seit dem 13. Mai 1856 die Statuette Buddhas auf der Console in der Ede des Zimmers, welches nunmehr auch den Anspruch hatte, "die heiligen Pallen" zu heißen. Es gereichte dem Philosophen zu innigslicher Vefriedigung, daß sein Buddha hossentlich tibetanischen und nicht chinesischen Ursprungs war, wie ein anderer, im Besitz eines reichen Engländers besindlicher, mit dem er den seinigen sorgfältig verglich. Aus Tibet, dem Reiche des Lamaismus! Wenn er seinen Pudel "Atma" ries, vergegenwärtigte sich ihm der Pantheismus und das

Br. an Frauenftabt vom 9. Dec. 1849, 16, Oct. 1850 Arthur Schopenhauer. Bon ibm. Ueber ihn G. 494, 504),

Dupnek'hat; wenn er das tibetanische Götzenbild anblickte, lächelte ihm sanft der Atheismus und Pessimismus entgegen.

In allem Uebrigen war, bem Borbilde Kants gemäß, sein Lebens= lauf nach Gesundheits= und Arbeitszwecken genau geregelt, und ein Tag ging wie der andere.

## II. Die handschriftlichen Bücher.

Seit seiner ersten italienischen Reise, die er im September 1818 antrat, pflegte Schopenhauer nach den jeweiligen Bedürfnissen und Antrieben der Gegenwart Aufzeichnungen zu machen, die er in der Form handschriftlicher Bücher von verschiedenen Namen, Umfang und Inhalt bis an sein Ende fortgeführt hat. Da wurden Erlebnisse, Selbstbetrachtungen, Ideen, philosophische, zur Aufnahme in die Werke bestimmte Materien niedergeschrieben, so daß in diesen Büchern gleichsam die "Vorrathskammern" für neue Auflagen und Schriften angelegt waren.

Die erste dieser Sammlungen, im September 1818 angelegt, hieß das "Reisebuch"; in den Ansang der Berliner Zeit gehören der "Foliant" (Januar 1821) und «Eic éavróv», jene Selbstbetrachtungen, die Schopenhauer nicht bloß in zwei späteren Sammelbüchern, den "Cogistata" und dem "Cholerabuch", sondern auch in dem Handezemplar eines seiner Werke citirt hat, im Hinblick auf Stellen, die in eine neue Auslage der "Parerga" ausgenommen werden sollten.

Aus Anlaß der zweiten italienischen Reise im Mai 1822 entstand die "Brieftasche" und während des letzten Ausenthaltes in Dresden der "Quartant" (November 1824). Unter dem Eindruck seines viel= jährigen und vielfältigen Mißgeschicks nannte er das im März 1828 angelegte Buch "Adversaria". Das Motto hieß: «Vitam impendere vero». Im Februar 1830 begann er die "Cogitata" mit demselben

<sup>1</sup> Ebendaselbst. Bgl. Briefe an Frauenstädt vom 30. Oct. 1851, 7. April, 13. Mai und 6. Juni 1856. (S. 523, 684, 685, 690 ff.) — Nach Bähr befand sich in seinem Zimmer auch ein Bild Wielands; das Bild Goethes über dem Sosa war ein kleines Oelbild nach Kügelgen. — Wilhelm Jordan, der mit dem Dickter Hebbel den Philosophen in seiner Wohnung auf der "Schönen Aussicht" besucht hat, läßt in seiner Beschreibung das Empfangszimmer mit seinen geringen, alt-modischen und unbequemen Meubeln, dem schmuzig weißen, ungewaschenen Pudel und der vergoldeten Buddhastatuette als eine kahle und armselige Behausung erscheinen, gleich der Wohnung eines armen Studenten. (Episteln und Vorträge. Begegnungen mit Arthur Schopenhauer. S. 27—28.)

Motto. Hier hat er jenen Warnungstraum erzählt, ber ihn bewog, Berlin zu verlassen. Die "Abversaria" und "Cogitata" fallen in bas Ende ber Berliner Zeit.

Den 6. September 1831 begann er bas "Cholerabuch", so genannt, weil "geschrieben auf der Flucht vor der Cholera". Ein Jahr
später (im September 1832) wurden in Mannheim die "Pandektä"
angelegt. Nach der Erneuerung seiner schriftstellerischen Thätigkeit
wurden im April 1837 die "Spicilegia" (Aehrenlese), sein neuntes Manuscriptbuch, nach Vollendung seines letzten Werks fünszehn Jahre
später (im April 1852) die "Senilia" angesangen, so genannt, weil sie
in das Greisenalter des Philosophen gehören (1852—1860). Die Spicilegia und Senilia fallen recht eigentlich in die Frankfurter Periode.

# III. Neue Schriften.

#### 1. Plane.

Schon zehn Jahre nach der Herausgabe des Hauptwerkes trug sich Schopenhauer mit dem Wunsch und Plan einer neuen zu vermehrenden Auflage, die in der Stille herangereift war; sie sollte den Manen des Vaters («Pils patris manibus») gewidmet sein, und er hat auf dieses Monument seiner kindlichen Liebe so viel künstlerische Sorgfalt verwendet, daß er die Dedication dreimal umgeschrieben und erst in den Pandektä "einsach und kurz" festgestellt hat (1834). 1

Auch die Vorrede zu der neuen im Plan befindlichen Auflage stand schon in den "Cogitata" (1833). Dann gedachte er die Vermehrungen in die Form "ergänzender Betrachtungen" zu fassen und in einem Supplementbande dem Hauptwerke beizusügen. In den "Pandektä" findet sich der Entwurf zur Vorrede (1834).

Alle diese Plane stießen auf die unüberwindlichen Hindernisse in dem beharrlichen Mißersolge des Hauptwerks. Wir kennen die Antwort, die ihm von seiten der Verlagshandlung im November 1828 ertheilt worden war. Als er jetzt nach sieben Jahren wieder anfragte, lautete die Antwort noch deutlicher und trostloser. Es sei in neuerer Zeit leider gar keine Nachfrage nach dem Werke gewesen; man könne ihm nicht verhehlen, daß man die Vorräthe des Buchs, um wenigstens

Diese Dedication wurde zuerst im "Folianten" (1828), dann in den "Abversaria" (1828), das dritte mal im "Cholerabuch" geschrieben. Der "Foliant" ist vom Januar 1821.

einigen Nutzen daraus zu ziehen, großentheils zu Maculatur habe machen lassen und nur noch eine kleine Anzahl zurückbehalten habe (1835).

Wollte er dennoch seine schriftstellerische Thätigkeit erneuern, so blieb ihm nichts übrig, als eine neue, von dem Hauptwerk unabhängige Schrift zu verfassen, den Plan aber einer zweiten Auflage oder eines nachträglichen Buchs ergänzender Betrachtungen wenn nicht aufzugeben, doch auf unbestimmte Zeit zu vertagen.

#### 2. Das neue Werk.

Er ging sogleich ans Werk. Seine Absicht war, seine Lehre in nuce vorzutragen, den Kern derselben fürzer, bündiger, einleuchtender barzustellen, als es bisher geschehen sei und in einer anderen Schrift jemals geschehen könne. Die Erfahrungswiffenschaften im Gegensate zu ber bisherigen Speculation kamen ihm günftig entgegen und boten eine Reihe willkommener Anknüpfungspunkte. Er fand, daß die Natur= wissenschaften mit Begriffen, wie Lebenskraft, Bildungstrieb, Grund= kräften u. f. f., lauter unbekannten Größen, rechneten, die, bei Licht besehen, nichts anderes seien als Wille: der Wille in der Natur. In einem seiner glucklichsten Bilber verglich er Metaphysik und Physik mit Bergleuten, die im Schoof der Erde von weit entfernten Punkten aus Stollen graben und zusammenstoßen muffen, wenn sie richtig arbeiten. So verhalte es sich mit seiner Metaphysik und der inductiven Naturforschung der Gegenwart: sie kommen einander immer naber, ichon höre man die gegenseitigen Hammerschläge. Das Büchlein hieß: "Ueber den Willen in der Natur. Gine Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfassers seit ihrem Auftreten durch die empirischen Wissenschaften erhalten hat."1

In der "Einleitung" macht er seinem Grimm wider die Philossophie der Gegenwart Luft: hier hat er sich zum ersten mal gegen Hegel, die Philosophieprosessoren und die Universitätsphilosophie in Schmähungen ergossen, die fortan das ständige Thema seiner polesmischen Bravourarien ausmachen sollten. Er tröste sich mit der Zeit, welche die Wahrheit ans Licht und zu Ehren bringen werde. Schon in dem «Prooemium» seiner lateinischen Farbenlehre hieß es: «Tempo è galantuomo». Auf das Titelblatt dieser neuen Schrift setzte er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verlag von Siegmund Schmerber. Frankfurt a. M. 1836. (Die Schrift wurde in 500 Exemplaren gebruckt.)

Worte des gefesselten Prometheus des Aeschylus, der über die Mißachtung seiner Lehren und Werke klagt: »άλλ' εκδιδάσκει πάνδ' δ γηράσκων χρόνος».

Während Schopenhauer sein Büchlein über ben Willen in der Natur schrieb, erschien das Leben Jesu von Dav. Fr. Strauß (1835), ein Werk, welches bekanntlich nicht bloß in der gelehrten, sondern in der ganzen gedildeten Welt eine ungeheure Sensation hervorrief und auf dem Gediete der biblischen Theologie und des Schriftglaubens eine Epoche gemacht hat, die in ihren Folgen noch heute sortwirkt. Gleichzeitig erschien in der gleichen Richtung "Die Religion des Alten Testamentes" von Wilhelm Batke in Berlin; das Straußische Werk, in zweistarken Bänden, erlebte in vier Jahren vier Auslagen. Es folgten Bruno Bauer mit seiner "Aritik der Synoptiker", Ludwig Feuerbach mit seinem "Wesen des Christenthums" u. s. f. Die Welt war von religionsphilosophischen und religonshistorischen Fragen, die zu den interessantesten und wichtigsten der Menschheit gehören, und von den Parteizkämpsen für und wider erfüllt.

Bon allen diesen Erschütterungen hat Schopenhauer in seiner Frankfurter Klause kaum etwas gespürt. Beigetragen oder mitgewirkt dazu hat er nichts. Rann er sich wundern, daß er ungehört blieb? In seinen späteren Schriften sinden sich einige Stellen, aus denen hervorgeht, daß er von Strauß' Leben Jesu Kenntniß genommen und dieser Art der Bibelkritik Verbreitung in England gewünscht, daß er die Anwendung der mythologischen Erklärungsart auf die Evangelien gebilligt und in Ansehung der ascetischen Grundsätze der Ehelosigkeit und Armuth, welche aus dem evangelischen Abbilde der Lehre Jesu erkennbar seien, sich auf die kritischen Untersuchungen und Urtheile von Strauß berusen hat.

Wußte er nicht, daß Strauß, der nach Berlin gekommen war, hauptsächlich um Hegel zu hören, ein Schüler und Verehrer der hegelsichen Philosophie gewesen und auf seine Art stets geblieben ist? Auch Batke war Hegelianer. Auch Straußens Freund und Schulgenosse, der Aesthetiker Fr. Th. Vischer, war Hegelianer; auch ihr Lehrer Ferdinand Christian Baur, der Begründer der Tübinger Schule und Theologie, war von dem Einsluß der hegelschen Philosophie ergriffen. Wer von den wirksamsten Denkern und Schriststellern jener Zeit war es nicht?

Schopenhauer aber, als ob er wie der Bogel Strauß den Kopf in den Sand gesteckt hielt und von allem, was geschah, nichts sah und

hörte, nannte in der oben erwähnten Einleitung die Hegelianer ohne Unterschied "die ergöglichen Abepten der hegelschen Mystissication", und die hegelsche Lehre "die Philosophie des absoluten Unsinns, wovon drei viertel baar und ein viertel in aberwizigen Einfällen" bestehe; er verglich sie "dem Tintensisch in der Wolke mit der Umschrift: men caligine tutus!" Kann man sich wundern, daß diese hohlen und leeren Worte, so farbig sie waren, damals wie Seisenblasen zerslossen und erst auf ein nachlebendes Geschlecht, das von allen diesen Dingen nichts mehr wußte und sich mit ein paar effectvollen Phrasen sehr gern von sehr schwierigen Studien loskauste, etwas von dem gewünschten Eindruck hervorbrachten?

### 3. 3mei Gelegenheitsschriften. Goethe und Rant.

Wir wissen ja, daß in seinen Augen es in Deutschland nur zwei Genies allerersten Ranges gab: Kant und Goethe. Nun traf es sich gleichzeitig (1837), daß Goethen in und von Franksurt das erste Denkmal errichtet und daß in Königsberg die erste Gesammtausgabe der Werke Kants durch Karl Rosenkranz und Wilhelm Schubert veranstaltet werden sollte. In jeder der beiden Angelegenheiten ergriff Schopenhauer das Wort, aus freien Stücken, aus rein sachlichem und sachkundigem Eifer.

Ueber das Goethe-Monument richtete er an das neu gegründete Comité ein "Gutachten", worin er die Beweggründe seiner Rathgebung, die leitenden Grundsätze, den Plan und die Aussührung des Denkmals darlegte. Es sei zu verhüten, daß der Unverstand und Ungeschmack öffentliche und kostbare Werke verunstalte. In der Inschrift des neuen Bibliothekgebäudes habe man in vier lateinischen Worten drei Fehler gemacht; in der Städelschen Sammlung seien die rothen und gelbrothen Wände in den Sälen der vortrefslichen Ghpsabgüsse ein Zeugniß der Geschmacklosigkeit und Varbarei. Das zu errichtende Denkmal müsse erhaben sein, darum einsach. Männer, welche die Welt durch ihr Genie, d. h. durch die Werke des Kopss erleuchtet haben, wie die Denker und Dichter, seien der Nachwelt nicht durch Statuen, sondern durch Büsten zu verzegenwärtigen, so haben es in der Regel die Alten und in der neuen Zeit die Italiener gehalten, die darin den richtigen Geschmack zeigen im Gegensatzu den Engländern und Deutschen. Die

Die Inschrift heißt: «Studies libertati reddita civitas» und hätte nach Schopenhauer heißen sollen: «Litteris recuperata libertate civitas».

Büste Goethes auf einem angemessenen Postament, von hohen schattigen Bäumen umgeben, möge so colossal sein, wie die Mittel es erlauben, die Inschrift sei lakonisch: "Dem Dichter der Deutschen seine Baterstadt 1838". Reine Silbe mehr! Der Name, der sonst immer genannt wird, werde hier nicht genannt, er versteht sich von selbst. Eben dadurch ehre man den einzigen Mann auf eine einzige Weise. — Er hatte diesen Rath ertheilt, "mit vollkommenster Resignation darin ergeben, daß er unberücksichtigt bleiben werde, wie dies dem Weltlauf gemäß und in der Ordnung" sei. Der Weltlauf hat Recht behalten.

Es ist sonderdar genug, daß sich nirgends eine Angabe darüber zu sinden scheint, wann Schopenhauer die erste Ausgabe der Aritik der reinen Vernunst kennen gelernt hat, die ihm völlig undekannt war, als er seine Aritik der kantischen Philosophie schrieb und seinem Hauptwerk einverleibte. Diese Aritik gründete sich auf die zweite oder, was in der Sache gleichbedeutend ist, fünste Auslage des Werks (1799). Zwar hatte Fr. Heinr. Jacobi schon im Jahre 1815 auf den beträchtlichen Unterschied der beiden Ausgaben, die Weglassungen in der zweiten, die Vorzüge der ersten und die Seltenheit ihrer Exemplare sehr nachbrücklich ausmerksam gemacht, aber diese Belehrung hat Schopenhauer nicht gekannt, sonst würde er wohl darauf hingewiesen haben. Ich vermuthe, daß er die Vernunstkritik vom Jahre 1781 erst in der zweiten Hälste des Jahres 1829 gelesen hat, als er so eisrig mit dem Plane umging, das Werk ins Englische zu übersehen. Zu diesem Zweite mußte er die beiden Ausgaben vergleichen.

Jest zeigte sich, daß seine Aritik auf die erste Ausgabe paßte, wie die Faust auss Auge. In der Widerlegung der rationalen Psychologie hatte die erste Ausgabe die durchgängige Idealität der Körperwelt (b. i. die idealistische Grundansicht) auf das Unzweideutigste ausgesprochen und die Unmöglichkeit der ganzen Lehre von der Substantialität oder Wesenheit, der Einsachheit, Unkörperlichkeit und der ihrer
selbst gewissen Realität der Seele bewiesen. Von diesen Aussührungen
aber waren die wichtigsten in der zweiten Auslage weggelassen worden,
nicht weniger als 57 Seiten; dagegen sand sich eine "Widerlegung
des Idealismus", die in der ersten Auslage sehlte. Jene Weglassung
glich dem amputirten Beine, diese Sinzusügung dem hölzernen. Schopenhauer sand, daß die Aritik der reinen Vernunst in der zweiten Ausgabe ein sich selbst widersprechendes, verstümmeltes, verdorbenes Buch
geworden sei und einen gewissermaßen unächten Text biete. Die neue

Widerlegung des Idealismus sei "so grundschlecht, so offenbare Sophisserei, zum Theil sogar so confuser Gallimatthias, daß sie ihrer Stelle in dem unsterblichen Werke ganz unwürdig erscheine. Kants eigene Verschlimmbesserung habe das Mißverstehen der Kritik, welches Aushänger und Gegner sich gegenseitig vorwersen, zur Folge gehabt, denn wer könne verstehen, was widersprechende Elemente in sich trage?

Zweisache Furcht habe den königsberger Philosophen zu einer solchen Berunstaltung seines Werks bewogen: einmal die Besorgniß für die eigene Originalität, da man seine Lehre in ihrer ursprüngslichen Gestalt für berkelepschen Idealismus erklärt hatte, dann wegen der Zerstörung der rationalen Psychologie die Angst vor dem Nachsfolger Friedrichs des Großen und seiner Regierung. So richtig Schopenhauers Urtheil über die Verschiedenheit und den Werth der beiden Ausgaben ist, so unrichtig ist seine Ansicht von dem Charakter, der Altersschwäche und Unterthanensurcht Kants.

Die volle Uebereinstimmung seiner eigenen Lehre und ihrer ibealistischen Grundansicht mit der kantischen Bernunftkritik in ihrer eigentlichen und wahren Gestalt mußte jener zur Hebung gereichen. Deshalb lag ihm so viel daran, daß in der ersten Gesammtausgabe der Werke Kants die Kritik der reinen Bernunst vom Jahre 1781 als der Grundtext behandelt werde. Zu diesem Zwecke richtete er den 14. August 1837 an Karl Rosenkranz, den philosophischen Mitherausgeber, einen der angesehensten Schüler Hegels, ein aussührliches Schreiben, worin er die beiden Ausgaben verglich und mit allen den Gründen, die schon erörtert sind, die Bedeutung der ersten ans Licht stellte. Die Herausgeber haben seinen Rath besolgt und mit einigen kleinen, unmotivirten Auslassungen und Aenderungen sein Schreiben abbrucken lassen.

## 4. 3mei Preisschriften. Die Grundprobleme ber Ethit.

Die schriftstellerischen Plane des Philosophen blieben auf die Erneuerung seines Hauptwerks gerichtet, das der Vermehrung und Ergänzung, auch in manchen Punkten neuer Begründungen und Erläuterungen bedurfte. Der dazu angesammelte Ideenvorrath lag bereit;

Rants S. W. (Rosenkranz und Schubert). Bb. III. S. X—XIV. A. Schopenshauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (5. Aust.) S. 516 ff. Grisebach Ebita u. s. w. S. 15—17. Unverändert: Reicke, Altpr. Monatsschrift. Bb. XXVI. Heft 3—4 (1889). Grisebach, Schopenhauers S. W. VI. S. 277—279. — Vgl. meine Geschichte b. neuern Philos. (3. Aust.) Bb. III. S. 558—576, insbes. S. 562.

Duche, welches die Lehre von der "Objectivation des Willens" enthielt, zu Statten gekommen. Nun wurde es sich auf das Beste gefügt haben, wenn er eine solche dem Hauptwerk dienende und doch von ihm unabhängige Schrift auch zu dem vierten Buch, welches die Lehre von der "Bezahung und Verneinung des Willens zum Leben ber erreichter Selbsterkenntniß" d. h. die Ethit enthielt, hatte schreiben können.

Da kam es ihm wie gerusen, daß eben jett zwei standinavische Akademien Preisaufgaben verfündet hatten, welche die Grundsragen der Ethik betrasen und mit dem Thema seines vierten Buchs auf das Genaueste zusammenhingen. Die königlich norwegische Societät der Wissenschaften zu Drontheim hatte gefragt: «Num liberum hominum arbitrium e sui ipsius conscientia demonstrari potest?» Deutsch nach Schopenhauer: "Läßt die Freiheit des menschlichen Willens sich aus dem Selbstbewußtsein beweisen?"

Die königlich dänische Societät der Wissenschaften zu Kopenhagen hatte nach einer vorangeschicken, weitläusigen und unklaren Einleitung die Frage ausgestellt: Philosophiae moralis kons et kundamentum utrum in idea moralitatis, quae immediate conscientia contincatur, et ceteris notiombus kundamentalibus, quae ex illa prodeunt, explicancis quaeren la sunt, an in also cognoscendi principio. Deutsch uach Schopenhauer: "Ist die Quelle und Grundlage der Moral zu suchen in einer unmittelbar im Bewußtsein soder Gewissen) liegenden Idee der Moralität und in der Analyse der ubrigen, aus dieser entspringenden moralischen Grundbegrisse, oder aber in einem andern Ersenntnißgrunde?" Die Frage der norwegischen Atademie ging auf die Freiheit des Wissens, die der dönischen auf die Grundlage der Moral. Die Berkundigung der ersten hatte in der Hallischen Litteraturzeitung vom April 1837, die der zweiten in derselben Zeitsschrift vom Mai 1838 gestanden. Dort hatte sie Schopenhauer geleien.

Die Abhandlung über die menschliche Willensfreiheit mit dem Motto: «La liberté est un mystère» wurde in Trontheim den 26. Januar 1839 mit dem ersten Preise getront und der Versasser zugleich zum Mitgliede der königlich norwegischen Societät der Wissensichaften ernannt. Es war die erste diffintliche Anerkennung, die dem einundsunfzigsährigen Manne zu Theil wurde. Die dentsche Zuschrift der Atademie beantwortete er in einem lateinischen Tanksagungsichreiben (28. September 1839), worin er das Wort Vetrarcas auf sich ans

wendete: «Si quis toto die currens pervenit ad vesperam, satis est». Er hat dieses Wort, das Motto seiner Spicilegia, oft gebraucht und sich damit getröstet: "Wenn einer den ganzen Tag über läuft und gegen Abend ans Ziel gelangt, so ist es genug".

Als' er die Abhandlung nach Drontheim gesendet hatte, ging er sogleich an die Bearbeitung des dänischen Themas. Sobald er die Nachricht von der Arönung der Schrift und seiner Erwählung zum Mitgliede der Societät erhalten hatte (Februar 1839), schickte er die neue Abhandlung nach Kopenhagen, mit dem seinem Buch "über den Willen in der Natur" entlehnten Motto: "Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer". Der verschlossene Brief mit seinem Namen sollte erst nach zuerkanntem Preise eröffnet werden. hier stand zu lesen: daß für eine Arbeit von verwandtem Thema die königlich nor= wegische Societät der Wissenschaften zu Drontheim ihm die große Medaille und das Diplom ihrer Mitgliedschaft ertheilt habe, daß er auf die Ehre der zweiten Art ein größeres Gewicht lege als auf die der ersten, und daß er die beiden Abhandlungen nunmehr unter dem gemeinfamen Titel herauszugeben wünsche: "Die beiden Grundprobleme ber Ethik, in zwei gekrönten Preisschriften gelöst".1

Bergebens harrte er auf die Siegesbotschaft. Als er sich endlich nach dem Ausgang erkundigte, wurde ihm die Antwort ertheilt, daß den 30. Januar 1840 das Urtheil gefällt und seine Arbeit des Preises nicht für würdig erachtet worden sei: er habe den Zielpunkt der Ausgabe außer Acht gelassen und anhangsweise behandelt, was er als Hauptsache hätte behandeln sollen: den Zusammenhang des Princips der Ethik mit dem der Metaphysik; er habe als Princip der Ethik das Mitleid ausgestellt, aber weder die zureichende Geltung desselben bewiesen, noch durch die Art seiner Darstellung den Preisrichtern genügt; endlich wolle man nicht verschweigen, daß man an den ungeziemenden Ausdrücken, in denen er von einigen der angesehensten Philosophen der Zeit geredet habe, gerechten und ernsten Anstoß genommen.

Nunmehr veröffentlichte er beide Abhandlungen unter dem gemein= samen Titel: "Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei akademischen Preisschriften von Dr. Arthur Schopenhauer,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Zuschrift an die dänische Akademie der Wissenschaften heißt es von der norwegischen: »quae non solum nummum majorem mihi adjudicavit, sed quod multo majoris aestimo etiam in consortium suum me adsciscere dignata est. Gwinner. S. 467. Grisedach: Schopenhauers Briefe, S. 69.

Mitglied der königlich norwegischen Societät der Wissenschaften. I. Ueber die Freiheit des menschlichen Willens, gekrönt von der königlich norwegischen Societät der Wissenschaften zu Drontheim am 26. Januar 1839. II. Ueber das Fundament der Moral, nicht gekrönt von der königlich dänischen Societät der Wissenschaften zu Kopenhagen, den 30. Januar 1840."

Das Urtheil der dänischen Akademie hatte ihn auf das Bitterste enttäuscht und in einen Aufruhr von Aerger versetzt, dem er nun in der "Borrede" ungezügelten Lauf ließ. Daß seine klare und bundige Auslegung des Themas nicht als richtig befunden wurde, hatten die Preisrichter selbst durch die unsichere und etwas mißverständliche Fassung desselben verschuldet. Unter den Gründen wider ihn war der triftigste, daß er Männer, wie Fichte, Schelling und Hegel, auf schmähsüchtige Art erwähnt hatte. Gerade diese Philosophen zählten damals unter ben banischen Akademikern Anhänger und Verehrer. Ich nenne nur den einen: Hans Chriftian Dersted, den Entdecker des Elektro= magnetismus. Selbst wenn eine Abhandlung wegen ihres wissenschaft= lichen Werthes ben Preis verdient, kann eine Akademie ihr benselben unmöglich ertheilen, wenn sie genöthigt sein soll. Schmahungen, die fie verwirft, mitzukrönen. In einer solchen Lage sah sich die danische Akademic dem Bewerber gegenüber und war mit diesem Grunde wider ihn ganz in ihrem Recht.

Aber gerade dieser Tadel mit der Hinweisung auf die «summi philosophi» hatte ihn am meisten erbost. Was nach seiner Ansicht die dänische Akademie an ihm gesündigt hatte, sollte nun Segel entgelten, gegen den sich die Vorrede in einer wirklich tollen Kapuzinade erging. Fichte, der in der Abhandlung selbst "so ein Windbeutel" genannt war, gilt hier mit einmal als "ein Talentmann", der hoch über Segel stehe, "diesem sehr gewöhnlichen Kopf, sehr ungewöhnlichen Charlatan, diesem Philosophen mit seinem falschen, erschlichenen, gekausten, zusammengelogenen Ruhm, diesem Absurditätenlehrer, diesem Papier=, Beit= und Kopfverderber, dessen Absurditätenlehrer, diesem Papier=, Beit= und Kopfverderber, dessen Philosophie, die Apotheose des Unsinns, einen höchst verderblichen, verdummenden, pestilenzialischen Einsluß auf die deutsche Litteratur ausgeübt habe". Um solche Beschimpfungen zu erhärten, wurden aus dem naturphilosophischen Theile der Segelschen Encyklopädie drei Beispiele angesührt: in dem ersten

<sup>1</sup> Joh. Christian Hermannsche Buchhanblung (F. S. Suchsland). Frank-furt am Main. 1841.

habe er in der zweiten Schlußfigur positiv geschlossen, in dem zweiten der Trägheit die Gravitation entgegengesetzt und in dem dritten die Vergänglichkeit der Materie behauptet.

Wie vor fünf Jahren in der Einleitung seiner Schrift "Ueber den Willen in der Natur", so verhallten auch die Schmähungen dieser Borrede, obwohl ihre Keile verstärkt waren, völlig ungehört. Unterdessen stand die hegelsche Philosophie in vollster Blüthe und übte in den "Hallischen Jahrbüchern", die unter A. Ruge und Th. Echtermeher eine Menge der tüchtigsten schriftstellerischen Kräfte ins Feld führten, einen herrschenden Einsluß in der Tageslitteratur. Man mochte diesen Einsluß bekämpsen und beklagen, aber denselben "verdummend" nennen konnte nur die blinde und ohnmächtige Wuth. 1

Es gehörte die damalige weite Berbreitung der philosophischen Interessen in Folge des Einslusses der hegelschen Philosophie dazu, daß zwei gelehrte Gesellschaften im Norden auf den Gedanken kamen, rein philosophische Themata, wie die Fragen über die menschliche Willensfreiheit und die Grundlage der Moral, als Preisausgaben zu verkünden. Schopenhauer selbst, über die Seltenheit solcher Aufgaben erstaunt, sagt in seiner Vorrede: er habe beide Fragen «pour la rareté du fait» beantwortet; die dänische Akademie hätte sich hüten sollen, eine so hohe, ernste, bedenkliche Frage zu stellen. "Denn hinterher, nachdem auf eine ernste Frage eine ernste Antwort eingegangen, ist es nicht mehr an der Zeit, sie zurückzunehmen. Und wenn einmal der steinerne Gast geladen worden, da ist bei seinem Eintritt selbst Don Juan zu sehr ein Gentlemann, als daß er die Einladung versleugnen solle."

Er verglich sich außerorbentlich gern mit dem steinernen Gast. Als er zehn Jahre später einem Professor und Hegelianer von großem Ruf auf dessen hösliche, wohl etwas scheue Bitte seinen Lebensabriß schickte, berichtet er diese Begebenheit an Frauenstädt mit den Worten: "Tritt er im Briefe nicht zu mir ein, wie ein athenischer Jüngling zum Minotaur? oder Leporello mit «Du Bild von Erz und Steine, mir zittern die Gebeine?»" Noch lieber verglich er sich mit dem

Man sollte polemische Ausbrüche ber oben angeführten Art nicht mit bem Worte "Philippika" bezeichnen, bas nicht falscher angewendet werden kann als zur Bezeichnung eines Haufens von Schmäh- und Schimpswörtern. Ein solcher Wortschwall, in welchem sich nichts anderes ergießt als die geile Wuth, ist keine Rede, geschweige eine "philippische".

Montblanc, wenn er in der Morgensonne strahlt; am liebsten mit der Sonne selbst.

Nicht bloß die Vorrede blieb unbeachtet, sondern das ganze Buch. In keiner Litteraturzeitung wurde es besprochen oder auch nur erwähnt. Und es war, sachlich genommen, ein höchst interessantes, geistvolles und lehrreiches Werk.<sup>1</sup>

### Sechstes Capitel.

# Der zweite Abschnitt der Frankfurter Periode.

(1841 - 1850.)

## I. Neue Werke und Ausgaben.

#### 1. Die Erneuerung bes Hauptwerts.

Dieser vorletzte Abschnitt seines Lebens, in welchem die öffentliche Anerkennung zu dämmern beginnt, reicht von den "beiden Grundproblemen der Ethik" bis zu den "Parerga und Paralipomena", dem letzten seiner Werke. Seit der Vollendung seines Hauptwerks war er unablässig mit den "Ergänzungen" desselben beschäftigt, die in einer vermehrten Auflage oder in einem besonderen Supplementbande erscheinen sollten. Die Aussührung dieses Planes hatte er schon in den Jahren 1828 und 1835 eifrig, aber umsonst betrieben und als das Ziel seiner litterarischen Bestrebungen im Auge behalten.<sup>2</sup>

Mit den Jahren hatten sich diese Ergänzungen vermehrt und waren im Mai 1843 endlich in einem Umfange von fünfzig Capiteln zum Abschluß gekommen. Nunmehr konnte nur noch von einer neuen Auflage des Hauptwerks in zwei Bänden die Rede sein.

Aber die Verlagshandlung Brockhaus verhielt sich zu seinem Antrage ablehnend, da von der ersten Auflage noch genug Exemplare für die Nachfrage vorräthig seien und sie mit derselben "ein zu schlechtes Geschäft" gemacht habe (13. Mai 1843). Auch die Versicherung, daß sein neues Werk aus vierundzwanzigjährigem Nachdenken entstanden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgenommen das Leipziger Repertorium und die litterarischen Unterhaltungsblätter. Indessen wollte er lieber von "wüthenden Hegelianern" zerrissen, als so heimtückisch behandelt sein, wie im Leipziger Repertorium. Br. an Brockhaus vom März 1844. (Gwinner, S. 473.) — <sup>2</sup> Vgl. Fr. Arn. Brockhaus. Bon . . Eduard Brockhaus, S. 360—363.

und das Beste sei, was er geschrieben habe, daß er nun endlich den Widerstand der stumpsen Welt zu besiegen hosse, konnte ihre Bedenken nicht wegräumen. Endlich entschloß sie sich, eine neue Auflage des ganzen Werks zu veranstalten, den ersten Band in 500, den zweiten in 750 Exemplaren drucken zu lassen, ohne Kosten und ohne Honorar für den Versassen. Damit war sein Hauptziel erreicht. "Sie haben mir", schrieb er den 14. Juni, "eine unerwartete große Freude gemacht, wie ich aufrichtig gestehe; aber eben so aufrichtig versichere ich Sie meiner sessen Ausrichtig gestehe; aber eben so aufrichtig versichere ich Sie meiner sessen Werts ein gutes Geschäft machen, ja, daß einst der Tag kommen wird, wo Sie über Ihre Bedenklichkeit, die Drucksossen daran zu wenden, herzlich lachen werden."

"Nicht ben Zeitgenoffen, nicht ben Landsgenoffen, — ber Menschheit übergebe ich mein nunmehr vollendetes Werk." So begann die im Februar 1844 geschriebene Vorrede, die fich alsbald in neue Schmähungen wider die Gegenwart und die nachkantischen Scheinphilosophien der drei berufenen Sophisten ergoß, unter benen Hegel auf der Leiter der Be= schimpfungen noch eine Sprosse, die letzte, aufzusteigen hatte: er hieß jett "bieser geistige Kaliban". Wenn er dann später nur noch als "Unfinnsschmierer", "plumper Charlatan", "Bierwirthsphysiognomie" bezeichnet wurde, so befand er sich schon auf den Sprossen abwärts und Schopenhauer auf dem Wege der Mäßigung. Es herrsche eben jetzt auf dem Gebiete der Philosophie ein Schreiben und Reden in äußerer Regsamkeit, deren versteckte Triebfedern lediglich egoistische Motive und die Rücksichten auf Staat und Kirche seien. Absichten, nicht Einsichten waren ber Leitstern "bieser Tumultuanten". Bon seiten ber Regierung werde die Philosophie als Staatsmittel, von seiten der Philosophen als Erwerbsmittel betrieben; eben darin bestehe der Unterschied zwischen ihm und den Philosophieprofessoren, daß diese von der Philosophie leben, er bagegen für fie.

Diese Tumultuanten? Auf bem Gebiete der Philosophie im Ansfange der vierziger Jahre? Darunter können nur Männer gemeint sein, wie D. Fr. Strauß, Ludw. Feuerbach, B. Bauer, Fr. Th. Vischer, Arnold Ruge u. a., die, wie man auch sonst über sie und ihre Werke urtheilen möge, sämmtlich um ihrer Reden und Schristen willen Amt, Stellung und Wirksamkeit einbüßten. Und diese sollen aus Rücksicht auf Staat und Kirche geredet und geschrieben haben? Der Mann, der diese Verläumdungen niederschrieb, war nicht bei Troste. Und was

den "Kaliban" betrifft, fortan die typische Bezeichnung Hegels im Munde Schopenhauers, so sind die ersten Worte, welche Shakespeare dieses sein Monstrum ausstoßen läßt, boshafte und verläumderische Schimpfreden, für welche ihn Prospero züchtigt.

Der Ruhm, auch der verdiente, läßt sich nicht erschimpsen. Wenn das möglich wäre, so müßte ihn Schopenhauer durch seine drei letzten Werke in Ueberfülle gewonnen haben. Aber er blieb völlig unbeachtet, mehr als je. Niemand las den Willen in der Natur; es war "ein Raphael in der Bedientenslube": so tröstete er sich selbst. Keine Litteraturzeitung erwähnte auch nur die beiden Grundprobleme der Ethik, und als er in großer Spannung nach den Erfolgen seines nunmehr vollsständigen Hauptwerks sich erkundigte, schrieb ihm der Verleger (den 14. August 1846): "Ich kann Ihnen zu meinem Bedauern nur sagen, daß ich damit ein schlechtes Geschäft gemacht habe, und die nähere Außeinandersehung überlassen Sie mir wohl".

#### 2. Die neue Ausgabe der Differtation.

Eben waren die "Ergänzungen" vollendet, als Schopenhauer erstuhr, daß von seiner ersten Schrift kein Exemplar mehr vorhanden sei. Dieselbe war nicht etwa vergriffen, sondern die Rudolstädter Buchhandlung, die sie in Commission hatte, war in Concurs gerathen und der ganze noch übrige Vorrath jener Doctordissertation eingestampst worden. Nun ließ er eine "zweite, sehr verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage" erscheinen und nahm die Verse des pythagoreischen Schwurs zu deren Motto, indem er die viersache Wurzel mit der pythagoreischen Tetraktys verglich.<sup>1</sup>

Die neue Vorrede vom September 1847 brachte wiederum eine Schmährede des nunmehr schon gewohnten Stils: es war das vierte Präludium dieser Art. Der Versasser blieb von der Wahnidee besherrscht, daß die Philosophieprofessoren eine neidische, wider ihn und seinen Ruhm verschworene Clique bildeten; endlich sei er dahinterzgekommen, in welche Gesellschaft von Gewerbsleuten und unterzthänigen Augendienern er gerathen, und worauf es bei ihnen eigentlich abgesehen sei. Der Erfolg habe gelehrt, was dabei heraus komme, wenn ein plumper Charlatan, wie Hegel, zum großen Philosophen gestempelt werde. Die Köpse der jezigen Gelehrtengeneration, zum

Joh. Christ. Hermannsche Buchhandlung (F. E. Suchstand). Frankfurt a. M. 1847. Der Umfang bes neuen Textes war doppelt so groß, als der alte.

Denken unfähig, roh und betäubt, seien die Beute des platten Materialismus geworden, der aus dem Basiliskenei hervorgekrochen. Solche und ähnliche Ergüsse, welche die schülerhafte und blinde Beswunderung für polemische Meisterstücke und philippische Reden hält, werden von Schopenhauer selbst bei dieser Gelegenheit richtig und treffend charakterisirt, indem er sagt: "Die Indignation quillt mir aus allen Poren". Er konnte die Galle nicht halten, und es gehörte zu seiner Diät, sie oft und reichlich zu ergießen. Wenn er in seinen Briesen sich auf diese Art erleichtert hat, sagt er wohl: "Jetzt habe ich meine Galle ausgeschüttet, und es ist gut".<sup>1</sup>

# II. Die erste Unhängerschaft und das lette Werk.

#### 1. Drei Juriften.

Allmählich kamen einige Anhänger, die aber in dem Jahrzehnt von 1840—1850 die Vierzahl nicht überschritten. Darunter waren drei Juristen: der geheime Justizrath Dorguth in Magdeburg, zehn Jahre älter als Schopenhauer, für bessen Lehre er in einer Reihe von Schriften (1843—1854) Propaganda zu machen bestrebt war; er hat "über die falsche Wurzel des Idealrealismus" an seinen Landsmann, den Profeffor Rosenkranz in Königsberg, ein Sendschreiben gerichtet, worin er Schopenhauer für "den ersten realen Denker der ganzen Litteraten= geschichte" erklärte; ber zweite war ber pfälzische Abvocat Johann August Becker aus Alzey, ber aus dem Studium der Schriften Schopenhauers das Interesse an der Philosophie wiedergewonnen hatte und mit dem Philosophen selbst im Juli 1844 in brieflichen und persönlichen Ber= kehr trat, er hat diesem stets als einer der gründlichsten Renner seiner Lehre gegolten; Abam von Doß war noch Rechtspraktikant, als er den Meister im April 1849 besuchte und durch den schwärmerischen Eifer, ben er für seine Lehre an ben Tag legte, ganz für sich gewann; er schrieb, um Leser zu werben, Briefe an Personen von Gewicht und Bebeutung, wie Dav. Fr. Strauß und Leopold Schefer, und that, was er konnte, um Brüber in Schopenhauer zu stiften.

### 2. Julius Frauenstäbt.

Aber der eigentliche Jünger und Famulus, der zur wirksamen Ausübung der Propaganda die erforderliche philosophische Schulung und rührige Schreibsertigkeit besaß, fand sich in Julius Frauenstädt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frauenstädt und Lindner: Arthur Schopenhauer. Bon ihm. Ueber ihn. S. 649. Br. v. 29. Juni 1855.

einem Manne jüdischer Abkunft aus Bojanowo, der in den Jahren 1833—1836 Philosophie und Theologie in Berlin studirt hatte, ohne je den Namen Schopenhauer zu hören. Um einer psychologischen Arbeit willen las er das Hauptwerk, auf welches der Zusall ihn geführt. In seinen "Studien und Aritiken zur Theologie und Philosophie" schrieb er eine Seite über Schopenhauer; in einem Artikel, der in den Hallischen Jahrbüchern erschien und dem Philosophen Arause gewidmet war (1841), erwähnte er wiederum "den genialen tiefsinnigen Schopenhauer", der unerkannt und verdunkelt in der Abgeschiedenheit lebe, während er an Geist und Wissen alle anderen überstrahle. Solche Worte waren Balsam für den Franksurter Einsiedler, der immer lauschte und aufshorchte, ob sein Name genannt werde? wo und wie?

Damals hielt der wieder auferstandene Schelling in Berlin seine Borlesungen über die Philosophie der Offenbarung und Mythologie, deren Inhalt kennen zu lernen, alle Welt gespannt war. Aus seinem nachgeschriebenen Hefte gab Frauenstädt ohne alle Berechtigung eine Darstellung jenes Inhalts, welche Schelling für "das Product einer bettelhaften und schmuzigen Buchmacherei" erklärt hat.<sup>1</sup>

Als Hauslehrer in einer vornehmen russischen Familie<sup>2</sup> kam Frauensstädt im Juli 1846 nach Frankfurt und machte nun Schopenhauers persönliche Bekanntschaft, der ihn auf Grund seiner litterarischen Berbienste nach Gebühr empfing. Er konnte im October zurückehren und fünf Monate hindurch den Verkehr mit Schopenhauer pflegen; er ist im September 1847 wiedergekommen und bis in den December geblieben. Es war das dritte und letzte mal. Dann verkehrten beide neun volle Jahre hindurch in ununterbrochenem Briefwechsel.

An diesem 25 Jahre jüngeren Manne gewann Schopenhauer einen Schüler und Jünger, der bewundernd zu ihm emporsah, einen wohl unterrichteten, seiner Werke kundigen Famulus, einen unermüdlichen Leser und Schreiber, mit einem Worte einen litterarischen Hausgeist, der im Laufe der Jahre ihm so viel schäpenswerthe Dienste erwiesen, daß er denselben zuletz zum Erben des Hauses, d. h. seiner Werke und seines litterarischen Nachlasses ernannt hat.

Man muß Frauenstädts "Memorabilien" und Schopenhauers Briefe an ihn lesen," um jenem Schein einer düsteren Erhabenheit, worin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine Geschichte der neuern Philosophie. Bb. VI. Schelling. 2. Aufl. S. 261. — <sup>2</sup> Die des Fürsten Sayn-Wittgenstein. — <sup>3</sup> S. oben Cap. I. S. 4.

sich der Einsiedler von Frankfurt so wohl gesiel, jener «solitude of kings», die er mit Byron gemein haben wollte und auch zuweilen hatte, nicht zu trauen. Man muß hören, wie er ben Famulus brängt, auf dem Lesezimmer in Berlin alle Bücher, Blatter und Zeitungen zu durchstöbern und zu prüfen, ob, wo und was über ihn zu lesen steht, mit welcher Ungebuld er diese Nachrichten erwartet, mit welcher Gier er sie verschlingt, welche Klagen und Seufzer er ausstößt, daß jener nicht emfig genug nachgeforscht hat, daß ihm wohl Dreiviertel der ge= druckten Lobpreisungen verborgen bleibe; nun berechnet er aus der bekannten Größe die unbekannte, aus der gedruckten Bewunderung die ungebruckte und fieht seinen Ruhm ins Unermegliche wachfen. Man kann ihm nicht genug berichten, was alles die Leute über ihn sagen, schreiben und drucken. Jedes Blatt mit dem Preise seines Namens, heute ge= druckt, morgen vergessen, wie es der Wind der Tageslitteratur treibt, ift ihm ein neues Pfand der Unfterblichkeit. Ift das der scharsblickende Denker, der alle Scheinwerthe so gründlich durchschaut? das der aus= gemachteste, Einsamkeit blickende Pessimist, der Menschenverächter, den jedes elende Menschlein beglückt, wenn es ihn lobt?

Hat aber jemand ihn getadelt oder nicht genug gelobt oder etwa nicht erwähnt ober gar von einem ihm widerwärtigen Philosophen mit Anerkennung gesprochen, da heißt es: "ber Lump", "ber Schuft" u. s. w. Wenn er die ihm verhaßten Philosophen öffentlich schmaht, läßt er sich vorher von seinem juristischen Freunde berathen, wie weit er geben burfe, ohne verklagt zu werden. In seinen Briefen schimpft er nach Herzenslust. Wehe dem Famulus, wenn er einmal die Lehre und Werke des Meisters nicht kräftig genug gepriesen, wenn er sie ungenau, incorrect, sehlerhaft dargestellt ober gar zu bekritteln den Ver= such gemacht, wenn er die verhaßten Gegner nicht abschätig genug verurtheilt und nicht mit vollen Backen in die Verdammung der Philosophieprofessoren eingestimmt hat, dann wird er auf das Schärste getadelt, abgekanzelt und heruntergemacht. Aber die Dienste dieses Mannes sind für ihn einzig in ihrer Art, unersetzlich, unentbehrlich. Alsbald befinnt und besänftigt sich Schopenhauer und schreibt als wohlaffectionirter König: "Unser lieber getreuer Dr. Frauenstädt!"

In seinen Memorabilien berichtet dieser den guten Empfang, den er bei Schopenhauer gefunden, und rühmt wiederholt, wie er ihn neben sich auf dem Sosa habe sitzen lassen. Als er aber eines Tages zu ungelegener Stunde eintrat, wurde er angefahren und bedeutet, daß

man nicht nach Belieben bei ihm Audienz habe. Wenn er sich dann wieder der vielen Schriften, der Artikel und Artikelchen erinnert, die Frauenstädt schon über ihn geschrieben, wodurch er ihm Leser geworben und erworben hat, dann wird er gerührt und nennt ihn seinen Theophrast und Metrodorus, seinen «apostolus activus, militans, strenuus, acerrimus». Die Behandlung wechselt zwischen Prügeln und Streicheln, er streichelt mit unsanster Hand. Am Ende aber wurde er der slackernden und irrlichtelirenden Art seines Famulus so überdrüssig, daß er ihn wie Mephistopheles das Irrlicht behandelte:

Geh er nur gerad' in Teufels Ramen, Sonst blaf' ich ihm sein Flackerleben aus!

Nun ging dem andern auch die Geduld aus, und er antwortete mit heftigen Vorwürsen, worauf Schopenhauer die Correspondenz abs brach (1856), eigentlich für immer; denn der einzige Brief, den er noch drei Jahre später an ihn geschrieben hat, war nur eine Antwort (Dec. 1859). Er hat nicht vergessen, daß er ihm Dank schuldig war, und es durch sein Testament bewiesen. Und Frauenstädt seinerseits hat nicht vergessen, was dem Famulus nützt:

Mit euch, Herr Doktor, zu spazieren, Ift ehrenvoll und bringt Gewinn.

Diesen Gewinn hat es ihm reichlich gebracht; der Gewinn war größer als sein Verdienst.

### 3. Das lette Wert.

Raum war das Hauptwerk vollständig hergestellt und herausgegeben, als dem Verfasser neue Ergänzungen nöthig erschienen, die in Aussührungen theils nebensächlicher, theils einschlägiger in dem dissherigen Werke noch unerledigter Themata bestanden. Jene sollten "Parerga" (Nebenwerke), diese "Paralipomena" (Zurückgebliedenes) heißen. Nach einer sechsjährigen Arbeit (1844—1850) war das Ganze in einem so beträchtlichen Umfange vollendet, daß jeder der beiden Theile einen Band für sich ausmachte. Die Parerga bestanden in sechs Abshandlungen, die "Aphorismen über die Lebensweisheit" eingerechnet; die Paralipomena in einunddreißig Capiteln, wozu noch "einige Verse" kamen. Die Vorrede wurde im December 1850 geschrieben, kurz und ohne Galle; diese hatte sich in dem dritten Stück der Parerga, welches "über die Universitätsphilosophie" handelte, reichlich abgelagert.

Im behaglichen Vollgenuß ungestörter Muße und "imperturbabler Gesundheit und Kraft", deren er sich nunmehr erfreute, nur in den

beiden ersten Morgenstunden nach stets erquickendem Schlaf hatte er an diesen «opera mixta» gearbeitet und sie mit stillstischer Meistersschaft ausgeführt, insbesondere die Paralipomena, seine "Philosophie für die Welt", wie er sie nannte: eine Reihe von Essais, die jedem Litteraturkenner als Muster ihrer Art in deutscher Sprache gelten dürsen. Im Gefühl der Vollendung war er entschlossen, kein neues Buch mehr zu schreiben, und sagte von seinem Werke, wie Hamlet von seinem Schicksal: "Der Rest ist Schweigen".

Aber jetzt, wo er auf der Höhe seiner schriftstellerischen Laufbahn ansgelangt war, schien er als Schriftsteller allen Aredit verloren zu haben. Vergebens wurden drei Buchhandlungen, darunter den beiden bisherigen Verlegern, die Parerga und Paralipomena für nichts angeboten. Brockshaus hatte mit der neuen Auflage des Hauptwerks wieder ein so schlechtes Geschäft gemacht, daß er sich genöthigt sah, den Preis heradzuseten.

Endlich nach einigen erfolglosen Bemühungen gelang es seinem Frauenstädt, diese letzten Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen und einen Berliner Buchhändler zur Herausgabe des Werks zu bewegen, das in 750 Exemplaren gedruckt wurde und im November 1851 erschien. Schopenhauer behielt das Recht auf die zweite Auflage und erhielt von der ersten zehn Freiexemplare.

Es war gewiß kein schwieriges Verdienst, das sich Frauenstädt in dem gegebenen Fall um die Person und Sache Schopenhauers erworden, aber unleugdar einer der wichtigsten Dienste, den er ihm geleistet hat. "Sie sind ein wahrer Treusreund", schried Schopenhauer den 30. Sept. 1850, "et optime meritus de nobis et philosophia nostra, in alle Wege. Herzlichen Dank für Ihre Mühe und Eiser in Herbeischaffung eines Verlegers. Ich hoffe, daß der Mann ein gutes Geschäft macht, da vieles, namentlich die Aphorismen zur Lebens=weisheit, die sast den halben ersten Band süllen, sehr populär sind. Aber die Zeitläuse sind Schuld, daß man so schwer einen Verleger zu solchen Büchern sindet. Alles stedt noch bis über die Ohren in der Politik."

III. Das Ende des Jahrzehnts.

1. Die politischen Sturme.

Daß ein tiefer Ruhe und Stille, als des Elementes, in welchem allein die Werke des Genies und des Gedankens reifen können, so be=

Parerga und Paralipomena, kleine philosophische Schriften von Arthur Schopen= hauer. Vitam impendere vero. Berlin, Druck und Verlag von A. W. Hahn. 1851.

dürftiger und allem Lärm so gründlich abgeneigter Mann, wie Schopenshauer, mit seinem ausgeprägt aristokratischen Selbstgefühl und seiner grenzenlosen Berachtung der Masse die Bolksbewegungen der Jahre 1848 und 1849 und den Aufruhr, den sie hervorriesen, gehaßt hat, versteht sich nach allem, was wir schon über ihn wissen, wohl von selbst.

Der März 1848 hatte ihn bermaßen in Schrecken gesetzt, daß er sogar seine Bücherbestellungen zurücknahm. Als den 11. Juni der Erzherzog Johann einzog, athmete er auf. "Das ist auch recht", schrieb er an Frauenstädt, "erhebt sich der Sturm, so zieht man alle Segel ein, aber man breitet sie wieder aus, wenn die Sonne hervorstommt. Diese läßt sich hier, eben diesen Augenblick, herrlich sehen als Erzherzog Johann, dessen Einsahrt sogleich die Kanonen verkünzbigen werden. Der Horizont hellt sich überall auf: Vernunst fängt wieder an zu sprechen und Hossinung wieder an zu blühn, und die Hundssötter aller Orten machen lange Gesichter." Aber den Erzherzog, der ihm jetzt als Sonne leuchtete, nannte er sehr bald den "Johann ohne Land".

Höchst anschaulich und charakteristisch hat er bem dienstfertigen Freunde den Aufruhr und die Kämpse des 18. September geschildert, die ihm bis in sein Jimmer gedrungen waren. "Was haben wir erslebt! Denken Sie sich eine Barrikade auf der Brücke und die Schützen dis dicht vor meinem Hause stehend, zielend und schießend auf das Militär in der Fahrgasse, bessen Gegenschüsse dass erschütterten: plötlich Stimmen und Gebrülle an meiner verschlossenen Studenthür: ich, denkend, es sei die souveräne Kanaille, verrammle die Thür mit einer Stange: jetzt geschehen gesährliche Stöße gegen dieselbe, endlich die seine Stimme meiner Magd: «es sind nur einige Oesterreicher!» Sogleich öffne ich diesen werthen Freunden: 20 blauhosige Stockböhmen stürzen herein, um aus meinem Fenster auf die Souveräne zu schießen; besinnen sich aber bald, es ginge vom nächsten Hause besser."

Als endlich die aufrührerischen Bewegungen unterdrückt und die völlige Ruhe durch Waffengewalt wiederhergestellt war, fühlte er sich den preußischen Kriegern, die den inneren Frieden erkämpft hatten, zu höchstem Danke verpflichtet. Darum ernannte er "den in Berlin errichteten Fonds zur Unterstützung der in den Aufruhr= und Em=

¹ Arthur Schopenhauer u. s. w. S. 491. Br. v. 2. März 1849.

pörungskämpfen der Jahre 1848 und 1849 für Aufrechterhaltung und Herstellung der gesetzlichen Ordnung in Deutschland invalide geworsbenen preußischen Soldaten, wie auch der Hinterbliebenen solcher, die in jenen Kämpfen gefallen" durch Testament vom 26. Juni 1852 zu seinem Universalerben.

### 2. Die entbedte Berichwörung.

Gegen Ende des Jahrzehnts, zur Zeit der Siege über die Volks= aufstände, vielleicht im Zusammenhange mit der Freude darüber er= wachte in Schopenhauer ein Gefühl davon, daß seine Zeit herannahe. Das Märchen von der Verschwörung der Philosophieprofessoren wider ihn, woran er steif und fest glaubte — sie hatte ja schon vor dreißig Jahren mit Beneke begonnen — nahm jett in seiner Einbildungs= fraft eine Wendung zum Besseren; ce ging ihr, wie es jeder schand= lichen Verschwörung gehen soll: sie kam an das Licht des Tages! In Folge seiner so oft wiederholten Donnerworte und der jüngsten Schriften von ihm und über ihn ift sie endlich entbeckt und die Berschwörer in Furcht und Schrecken gejagt worben. Schon ist es so weit, daß die heimtückischen Feinde seine Schriften nicht mehr ignoriren, sondern nur noch secretiren, d. h. alles thun, um dieselben geheim zu halten. Das ängstliche Manöver stellt sich ihm vor Augen: die Philo= sophieprofessoren haben seine Schriften zu Hause und sehen sie an "wie das Galgenmännlein im Flaschchen ober wie der Magus das Teufelchen Asmodaus im Flaschchen und sagen: «ich weiß, kommst bu heraus, so holft du mich»". — Im Stillen weidet er sich an den Angst= zuständen der Professoren, die jett nur noch auf ihre gemeinsame Rettung bedacht sind. "Ich möchte den Kriegsconseil der Herren be= horchen, ihre Verlegenheit muß unbeschreiblich sein." "Aber dies irae kommt!" So schreibt er den 9. December 1849. Noch sechs Jahre später kann er sich ihre Furcht vor ihm nicht lebhaft genug ausmalen: "Ich glaube, daß sie alle ben ganzen Tag an mich benken und herum= schleichen, wie der Abt zu St. Gallen — «ihm wird's vor den Augen bald gelb und bald grün, o guter Hans Bendig» 2c. — und baß ich ihnen Nachts noch im Traume vorkomme als Wehrwolf".1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaselbst. S. 487, S. 492 ff., S. 649 ff. Briefe an Frauenstädt vom 11. Juni 1848, 9. December 1849, 29. Juni 1855.

### 3. Das Goethe-Album.

Es gab übrigens nach seiner Meinung noch einen zweiten Fall einer solchen schändlichen Berschwörung zur Unterdrückung der Wahr-Wie sich die Philosophieprofessoren zu ihm, so haben sich die Physiker zu Goethe verhalten. Als er nun zur ersten Säcularfeier der Geburt des Dichters einen Beitrag in das Frankfurter Goethe-Album liefern sollte, schrieb er das große Pergamentblatt, das man ihm ge= schickt hatte, auf beiden Seiten voll "mit einer gräulichen Philippika und zwar diesmal adversus physicos. Diese nämlich haben gegen Goethes Farbenlehre sich analog benommen, wie die Philosophie= professoren gegen meine Philosophie. Ich bin meiner Sache gewiß, habe mich dermaßen deutlich gemacht, daß es ein Standal sein wird. Goethe sieht von oben herab auf das Album seiner Baterstadt, hat gewiß zehnmal mehr Freude über mein Donnerwetter, als über alle Lobhubeleien der übrigen, sagt: «du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe», und begreift, wie bamonisch er getrieben war, als er 1813 mich zu seinem persönlichen Schüler barin gleichsam preßte, vorherfühlend: «exoriare aliquis meis ex ossibus ultor»!1

Als er fünf Jahre später ersuhr, daß Goethe in seinem Brieswechsel mit dem Staatsrath Schulz ihnzwar wegen seiner Fähigkeiten belobt, aber einen Gegner seiner Farbenlehre genannt habe, rief er auß: "Während ich 40 Jahre nachher und 22 Jahre nach seinem Tode noch ganz allein dastehe und die Standarte seiner Farbenlehre hoch emporhalte, schreiend: er hat Recht! — hier in seiner alten Vaterstadt, in deren Albo. Er thut es aber bloß, weil auch ich eine Herstung des Weißen aus Farben lehre, und seine Maxime ist: «Und weiche keinen Finger breit von Goethes Wegen ab»." Es ist wahr, daß Schopenhauer in der Vertheidigung der Goetheschen Farbenlehre sich als der treue Eckart bewährt hat: er hat um ihretwillen von Goethe selbst viel Leid und Unrecht erlitten, aber nie wider ihn gemurrt.

Mit dem Beginn des neuen Decenniums — es ist sein letztes — steigt die Bahn des dreiundsechzigjährigen Mannes auswärts, was die Anserkennung und den Ruhm seiner Werke betrifft, den ihm die Welt noch immer schuldet. Der Montblanc fängt an sich zu entwölken und im Morgenlicht zu strahlen. Zwar bleibt der Pessimismus sein unwider=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 495. Br. v. 9. December 1849. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 601. Br. v. 28. Jan. 1854.

rufliches Dogma, aber sein tägliches Leben im Anblick des steigenden Ruhms wird mit jedem Tage behaglicher, es strotzt von "unerschütterlicher Gesundheit" und Wohlgefühl, wie seine Briefe an den dienstsertigen Freund von einer oft sturrilen Heiterkeit, die uns an Heine erinnert.

### Siebentes Capitel.

# Der dritte Abschnitt der Frankfurter Periode.

(1851 - 1860.)

#### I. Die neue Aera.

#### 1. Die reactionare Zeitströmung.

Die erste Hälfte unseres Jahrhunderts hatte mit einer Revolution und Volksaufständen geendet, die an der Macht der gesetzlichen Ordnung, an der Widerstandskraft der gewohnten Zustände, zuletzt an ihrer eigenen Unvernunft gescheitert waren; die zweite Hälfte begann mit einer allegemeinen Reaction und dem überhandnehmenden Gesühl, daß die Freiheitsideen und deren Litteratur Schiffbruch gelitten hatten. In den Schriften des jungen und jüngeren Deutschlands, wozu auch die nach links gerichteten Zweige der Hegelschen Philosophie zu rechnen sind, hatte sich eine Fluth freidenkerischer Litteratur ergossen, die von der Revolution der Julitage 1830 herkam und in die Revolutionen der Februar= und Märztage 1848 mündete.

Zum Schutze der wiederhergestellten Ordnung wurden in den fünfziger Jahren eine Reihe reactionärer Maßregeln ergriffen, von denen ein wesentlicher Theil in der strengen Beaufsichtigung der Lehrkanzeln und in der Absetzung verdächtiger Universitätslehrer bestand.

Nicht bloß die Gewalthaber waren reactionär gerichtet, sondern die herrschende Zeitströmung selbst. Viele waren der bisherigen Dichter und Philosophen überdrüssig, an der Richtigkeit ihrer Ideen und an dem Grundthema derselben, nämlich dem Fortschritt der Weltgeschichte und Menschheit, irre geworden. Unwillkürlich entstand die Neigung zu einer pessimistischen Betrachtungsart, für welche kein anderer der berusene Zeitphilosoph sein ober werden konnte als Schopenhauer.

Dieser selbst, wie jedes Wesen auf die Erhaltung und Mehrung seines Daseins ausgeht, sühlte instinctiv, daß die reactionare Zeitrichtung ihm zur Hebung und zum Seile gereiche; daß durch die preußischen Krieger nicht der Ausruhr allein, sondern auch die ganze ihm verhaßte Litteratur

vorläufig jum Schweigen gebracht fei.

Waren nicht pantheistische, materialistische, socialistische Lehren aus jener Philosophie hervorgegangen, die er "das Basilistener" nannte? Jede Absehung eines solcher Richtungen verdächtigen oder schuldigen Universitätslehrers begrüßte Schopenhauer mit hellem Frohloden. Ein junger Docent der Philosophie in Heidelberg war bei und von der Archenbehorde als Pantheist angeklagt und von der Regierung ohne Angabe irgend eines Grundes der venia legendi verlustig erklärt worden. "Es geschicht ihm sehr recht", jubelte Schopenhauer, "er steht da als der letzte Pegelianer und Märthrer, kein Katholik glaubt so blind an das Evangelium, wie er an die deliramenta Spinozae!" Dies war nun die volle Unwahrheit. Das Buch, erst nach der Absetzung erschienen, hatte die Lehre Spinozas objectiv dargestellt, dann bezurtheilt und ihre Unhaltbarkeit nachgewiesen.

Richt lange nachher gingen zwei Docenten ber medicinifchen Facultat ihrer venia legendi verluftig: Moleschott in Beibelberg wegen feines Buches "Der Kreislauf des Lebens" und Büchner in Tübingen wegen feiner Schrift "Kraft und Stoff". "hatte ich nicht gewußt", ichreibt Schopenhauer, "daß ber berühmte Gr. Moleichott bas Buch geschrieben, so murbe ich es nicht einmal von einem Studenten, sondern von einem Barbiergesellen, ber Anatomie und Physiologie gehört hat, herrührend glauben. Go frag, unwiffend, roh, plump, ungelent, überhaupt knotenhaft ift das Zeug." "Aus berfelben Schule ift ein neues Buch von Dr. Buchner uber Kraft und Stoff und gang im felben 3d hoffe zuverfichtlich, bag biefem Burichen auch bas jus legendi genommen werde. Diefe Lumpe vergiften Kopf und Berg und find unwissend, wie die Anoten, dumm und folecht." Schon im nachsten Briefe freut er fich der erfüllten hoffnung. "Mit hober Befriedigung ersehe aus der gestrigen Postzeitung, daß bies ichon eingeleitet ift. Ihm geschieht Recht: benn bas Beng ift nicht blog bochft unmoralifch, fonbern auch falich, absurd und dumm, und die Burgel ift die Unwiffenheit, bas Rind ber Faulheit." "Co ein Menich hat nichts gelernt als ein bischen Allystierspripologie, feine Philosophie, feine humanitatsftudien getrieben: bamit magt er fich bummbreift und vermessen an die Natur der Dinge und der Welt. Ebenso Moleschott. Geschieht ihnen Recht, erleiden ihre Strafe für ihre Ignoranz."

Ich habe diese Stellen wörtlich angeführt, um zu zeigen, wie Schopenhauer von Herzen erfreut über jene Absetzungen war, die als politische und reactionäre Maßregeln mit dem wissenschaftlichen Unwerth und der Ignoranz nicht das mindeste zu schaffen gehabt: diese sprechen wider die Verleihung der venia legendi, doch sind sie nie Gründe gewesen, aus denen eine Regierung die Vorlesungen akademischer Docenten verboten hat.

Man sollte meinen, daß Schopenhauer aus religiösen politischen Gründen selbst reactionar gesinnt war; daß er bent Materialismus den Spiritualismus, der pantheistischen Lehre die theistische entgegengesetzt habe. Wie aber wird man sich wundern, wenn man seine Schriften liest! Eine seiner wichtigsten Lehren er= scheint, für sich genommen und von den übrigen isolirt, als der ausgeprägteste Materialismus: daß unsere Erkenntniß ein organisches Product sei und das Gehirn sich zu den Vorstellungen verhalte, wie bie Speicheldruse zum Speichel, die Leber zur Galle, der Magen zur Berdauung, die Nieren zum Urin, die Hoden zum Samen u. f. f. Er haßt den Pantheismus, sofern derselbe optimistisch gesinnt ist. Was er ihm entgegensetzt, ist aber nicht der Theismus, den er noch heftiger haßt, sondern der Pessimismus und Atheismus. Er ist der ausgesprochenste Feind der jüdischen Religion; den Monotheismus des Alten Testamentes nennt er "Judenmythologie", die mosaische Gottes= idee "den alten Juden", um rohere Ausdrücke, welche Schimpfworten ähnlich sind, nicht zu wiederholen. Wenn er sich vorsichtig ausdrückt, so geschieht es aus Sorge für seine Sicherheit und aus Furcht vor den Gerichten, welche Beweggründe er, spaßend nach Heinescher Art, als bie Erfüllung seiner besonderen Pflicht gegen Gott auslegt. "D, die Pflichten gegen sich selbst werben sehr vernachlässigt! Was soll es benn erst mit den Pflichten gegen andere und gar gegen Gott werden! Von letteren kenne schon ich z. B. nur noch eine: die Pflicht der Höflich= keit", — die er dann auch dem dienstfertigen Freunde angelegentlich In aller Polemik wider die Theologie das «suaviter in modo» zu befolgen, kann er bemselben nicht oft genug antathen,

Frauenstädt und Lindner: A. Schopenhauer u. s. f. S. 602, 652, 655. Briefe an Frauenstädt v. 28. Januar 1854, 29. Juni 1855, 15. Juli 1855.

während er burch sein eigenes Beispiel bas außerste Gegentheil bieser goldenen Regel bewiesen hat.

Hart man den Schopenhauer über und wider Gegelschen Pantheissmus und Feuerbachschen Materialismus sich so wüthend ereisern und alle Maßregeln zu ihrer gewaltsamen Unterdrückung gutheißen, so muß man des Berses gedenken: «Quis tulerit Gracchos de seditiono querentes», deutsch nach Strauß: "Ift es auch billig, darf man fragen, wenn Gracchen über Aufruhr klagen?" — Und in den Anstängen der Bolksbewegung des Jahres 1848 hoffte derselbe Mann, daß die neue Zeit auch ihm zu Gute kommen und seiner Philosophie Raum schaffen werde. "Jetzt wird jedensalls größere, wenn nicht totale Lehrfreiheit den Universitäten zusallen und dann auch wohl in der Philosophie der Judengott nicht mehr so durchaus obligat sein; worauf dann jüngere Docenten, statt den alten armseligen Brei auszutischen, es wagen werden, mit meiner soliden und reichen Tochter an der Hand auszutreten." So schrieb er im Juni 1848."

Es ist natürlich keine Rede davon, daß Schopenhauer sich und seine Lehre dem Dienste der damaligen Reaction anpassen gekonnt oder gewollt hätte: er, der über den bedeutendsten Repräsentanten und Wortsührer jener Zeitrichtung in solgende Worte ausbricht: "Eben habe den neuen Band der Rechtslehre von Stahl durchblättert. Dit welcher Frechheit so ein Tartüsse die Jugend zu belügen sucht! Plumpes, dummes, elendes Geträtsche. Freilich muß so ein Kerl mich ignoriren bis zum letzten Augenblick: den Teufel merkt das Völschen nicht, und wenn er sie am Kragen hätte. Aber doch! allen solchen zittert bei meinem Ramen das Herz im Leibe. Glauben Sie mir's."

Run, Stahl und die anderen haben gewiß nicht bei seinem Namen gezittert, den sie nicht einmal kannten. Daß er aber dem Getriebe der Zeit aus weiter Ferne plötzlich auf den Leib gerückt war, daß in Folge der veränderten Zeitlage und Richtung Affecte der empfänglichsten Art für die Zauber seiner Lehre und Rede erregt waren: dies hat er richtig herausgesuhlt. Auch die Bergleichung war ganz gut gewählt und am Ende noch treffender, als er selbst wußte. Die Zeit war gestimmt, wie die Gesellen in Auerbachs Reller: "Politisch Lied, ein garstig Lied!" Sie war zu allerhand Zaubereien geneigt, zu aller-

<sup>\*</sup> Ebenbas, S. 488 528, Br. v 15, October 1853. — \* Ebenbas, S. 748. — \* Ebenbas, S. 628. Br. v. 11, Mai 1854.

hand Täuschungen und Entiäuschungen und hörte am Ende mit zufriedenem Erstaunen, daß die ganze Welt Blendwerk sei: "Betrug ist
alles, Lug und Schein!" Mit einem Worte, sie war auf dem Wege
zu Schopenhauer oder schon bei ihm, ohne daß sie es ahndete, denn
"Den Teusel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie bei'm Kragen
hätte". Schopenhauer selbst vergleicht sich sehr gern und darum so oft
mit dem Mephistopheles in dieser Scene. Wenn man die Gegenstände
Revue passiren läßt, mit welchen sich Schopenhauer nach den Umständen
vergleicht, so sind sie stets von einer unheimlichen und unwiderstehtlichen Gewalt: er ist der Minotaur, der steinerne Gast, der Oephistopheles,
der Montblanc, die Sonne! "Ich din das Monstrum", sagte er zu
Karl Bähr im Hinblick auf die Philosophieprosessoren, "das seden Morgen vor ihnen steht, sie zu verschlingen."

Der Sinn der Zeit hatte fich gewendet. Die vom politischen Ragenjammer befallene, von der Gegenwart angewiderte Welt febnte fich wieder einmal zuruck ins alte romantische Land und konnte nicht oft genug bie weihrauchduftenbe "Amaranth" (1849) hören; noch begieriger laufchte fie ben Gefangen bes "Trompetere von Cadingen" (1854); fie ließ sich bas Marchen von "Waldmeisters Brautfahri" (1851) ergahlen und rief dacapo, fie ichwelgte in den Bein: und Liebestiedern von Bafis. bie ihr gerabe ju gelegener Stunde Daumer verbeuticht hatte (1852 und 1856). Die Dichter bes Tages maren D. v. Redwig, D. Roquette, B. Scheffel u. a. Rach bem Schiffbruche ber bentichen Ginheitsversuche, nach den Tagen von Bronnzell und Olmut, nach der Wiederherftellung bes Bundestages in Frankfurt a. Dt. tam bas Sathripiel mit ber elegisch-luftigen Grundftimmung: "D du lieber Auguftin, alles ift bin!" Der einzige Troft hieß: . Ergo bibamus! > Der poetische Beitgeift inspirirte seinen Golbichter zu einem "Neuen Ganbeamus". Rach der Segelichen Philosophie fei die Weltgeschichte ber Fortichritt im Bewußtsein der Freiheit: hol' fie der Teufel! "Guano, Guano!" rief ber Sofbichter ber Beit, "Gott fegne euch, ihr trefflichen Bogel, an ber fernen Guanotuft', trot meinem Landsmann, bem Segel, icafft ihr den gediegensten Dift!" Der Fortichritt ber Welt besteht nicht im Bewußtsein ber Freiheit, sondern barin, daß fich ber feuchte Genius loci ausdehnt von Auerbachs Keller in Leipzig bis zum "schwarzen Walfisch in Astalon"!

Beiprache und Briefwechsel mit Arthur Schopenhauer. Aus bem Rachlaffe bon Ratl Bahr herausgegeben bon Lubwig Schemann. (1894). S. 24.

Doch wir wollen das Bild von Auerbachs Reller und seinen lustigen Gesellen nicht zu weit verfolgen, damit es nicht scheine, als ob wir Schopenhauers Lehre für ein bloßes Zauber- und Possenspiel halten Bleiben wir bei jenem Bilde, das wir gleich im Eingange gewählt hatten: der Zeitpunkt im Leben Schopenhauers ist gekommen, von dem es heißt: die Stunde seiner Audienz hat geschlagen.

#### 2. Beitphonomene. Das Tifchruden und ber animalifde Dagnetismus.

Es hatte sich so günkig gesügt, daß die "Parerga und Paralipomena" im November 1851 herauskamen, der Preis war billig, der
Inhalt in Form der Effais lesbar und lesenswerth, genußreich und
belehrend. In der Geschichte nicht seiner Lehre, aber ihrer Anerkennung
ist dieses Werk epochemachend, denn es war das erste, welches sogleich
Leser in Menge gesunden hat. Seine Abhandlung "Ueber die Universitätsphilosophie", die Schopenhauer vor dem Druck wegen ihrer Kampseslust
dem wiehernden Streitroß im Stalte verglich, strockte von Polemit
und kam der von uns geschilderten Zeitstimmung sehr gelegen. Sine
andere Abhandlung, welche den damaligen Tagesinteressen höchst willkommen sein mußte, war der "Versuch über das Geistersehen und was
damit zusammenhängt."

Schon in seiner Schrift "lleber ben Willen in der Natur" hatte Schopenhauer eine Reihe empirischer Thatsachen hervorgehoben und erläutert, die dem Grundgedaufen seiner Lehre, daß der Wille die allgegenwärtige und allein wirksame Kraft sei, zur Bestätigung dienen iollten: darunter war der animalische Magnetismus eine der wichtigsten. Hier, wie in dem eben genannten Stück der "Parerga", wurde auf Grund der kantischen Lehre von Zeit und Raum dargethan, daß der Wille, da er unabhängig von beiden, also auch von dem Causalzusammenhang in Zeit und Raum sei, unmittelbar in die Ferne, d. h. magisch zu wirken vermoge. Daraus allein sollten die Phänomene des sogenannten thierischen Magnetismus und des Somnambulismus zu erklären sein, wie auch die Möglichseit, daß der menschliche Wille in fremden Körpern ebenso unmittelbar Bewegungen verursachen könne, als in dem eigenen.

Im Anfange der fünfziger Jahre war das Tijchrücken, das Geisterklopfen und die Psinchographie von Amerika her eingewandert und auch in Deutschland Gegenstand der allgemeinsten Sensation geworden. Ueberall wurden die wunderlichen Phanomene besprochen und gesellige Busammenkunste zu ihrer Aussührung und Anschauung veranstaltet. Während die Physiker das Phänomen der drehenden Tische rein mechanisch, d. h. als das Resultat der Summation kleiner Druckwirkungen erklärten, die Menge aber das Werk dämonischer Wesen und Kräfte darin anstaunte, wollte Schopenhauer hier die Magie des Willens in ihrem sichtbarsten und handgreislichsten Ausdruck erkennen. Das Tischrücken galt ihm als die augenscheinlichste Demonstration seiner Philosophie, als Act einer "Experimentalmetaphysik", deren Theorie einzig und allein in seiner Lehre von der Welt als "Wille und Vorstellung" anzustressen sei.<sup>1</sup>

Ebenso lebhaften und eifrigen Antheil aus ganz demselben Grunde nahm er an den Versuchen des animalischen Magnetismus, welche Regazzoni aus Vergamo und der Franzose Vünet de Valan öffentlich und privatim in Franksurt aussührten: jener im Winter 1854/55, dieser im März 1856. Bei einem der öffentlichen Experimente des letzteren spielte Schopenhauer selbst mit und ließ sich mit einem vierzehnsährigen Vauernjungen in Rapport setzen, der sodann im tiessten Schlase jede seiner Vewegungen stehend und gehend nachmachte und in fünf Sprachen nachsagte, was Schopenhauer ihm vorgesagt hatte.

Als vierzehn Franksurter Aerzte öffentlich gegen Regazzoni auftraten, den kataleptischen Zustand der Somnambüle anzweiselten und alles sür Betrug ausgaben, erklärte sich Schopenhauer leidenschaftlich dafür. Solche Thatsachen in Abrede stellen, heiße nicht ungläubig sein, sondern unwissend und beobachtungsunfähig. "Ich habe mir das Didaskalienblatt gekaust der vierzehn Namen wegen, damit nicht bei einem plötzlichen Vorsall weder sür mich, noch meine Magd, noch meinen Hund, noch meine Kate einer der vierzehn geholt werde. Mich freut, daß ich dem Regazzoni mein Zeugniß in sein Album geschrieben habe, klar und französisch."

# II. Die neue Propaganda. Apostel und Evangelisten.

1. Active und passive Apostel.

Das Schwergewicht der Lehre Schopenhauers, welche wir jetzt nur biographisch verfolgen und erst im nächsten Buche systematisch darstellen werden, fällt in ihren letzten Theil, das vierte Buch des Hauptwerks,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arthur Schopenhauer. Br. vom 19. Aug. unb 23. Sept. 1853, vom 28. Jan. unb 4. März 1854. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 633—635. Br. v. 30. November 1854.

welches von "der Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben bei erreichter Selbsterkenntniß" handelt. Die Selbsterkenntniß des Willens, dieses Grundthema des ganzen Systems, vollendet sich in der Selbstverleugnung und Weltüberwindung oder in der Erlösung von der Welt, d. i. die Heilslehre, worin Schopenhauer seine Uebereinsstimmung mit dem Buddhismus, mit dem Wesen des Christenthums und dem Tiefgehalt der Mystik findet, wie sich die letztere in Edart, Tauler und der deutschen Theologie ausspricht.

Da er auf diese Weise das Mysterium der Welt enthüllt und das Problem des menschlichen Lebens gelöst haben will, so nimmt er für seine Lehre nicht bloß die fünstige Herrschaft in der Philosophie, sondern auch eine religiöse Geltung in Auspruch, die sich erweitern und im Laufe der Zeit die Welt dergestalt durchdringen soll, daß aus ihr gleichsam der abendländische Buddhismus hervorgeht. Wenn man diesen Plan zu Ende dichtet, so würde zulest die Meligion der Erdebewohner zwei Hemisphären haben, wie die Erde selbst, und ein Ganzes bilden, gleich dieser.

Bon solchen Ideen war Schopenhauers Einbildungstraft bewegt. Er sah in seiner Lehre eine Religionsstiftung, in ihrer Verbreitung eine Propaganda sidei, in seinen Schülern und Anhängern "Apostel" und unterschied dieselben in die beiden Klassen der passiven und activen: jene waren sür die öffentliche Verbreitung unwirksam, wie Beder, der "ein stummer Apostel" hieß, und Adam von Doß, den der Meister wegen seines liebevollen Eisers "Apostel Johannes" nannte; dagegen hießen Vorguth und Frauenstädt die beiden activen Apostel oder "Evangelisten", da sie durch Oruckschriften zur Verbreitung der Lehre beitrugen. Jener war der "Urevangelist", dieser der "Erzevangelist".

Als ein neuer Apostel sich eingefunden und alsbald einen Artitel (nur einen kleinen) über Schopenhauer in den "Didaskalia" veröffentslicht hatte, so bezeichnete ihn dieser als "angehenden Evangelisten" und freute sich innig, wie derselbe aus freien Stücken ihm sagte, er werde in München Adam von Doß aussuchen. "Dieses Sichbesuchen der Apostel gesällt mir sehr: es hat etwas Ernstes und Grandioses: «Wozwei in meinem Namen versammelt sind, din ich mitten unter ihnen." Ich sühre diese Stelle ausdrücklich an, damit man ja nicht meine, daß Schopenhauer seine Anhänger im Scherz "Apostel und Evangelisten" genannt habe. Es war ihm damit völliger und seierlicher Ernst.

#### 2. Otto Lindner und John Ogenford.

Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, daß der erste Herold, der die neue Aera eröffnet und zu dem Auhme Schopenhauers vielleicht noch mehr als Frauenstädt beigetragen hat, ein abgesetzter Docent der Philosophie in Breslau war? Ernst Otto Lindner, nunmehr Mitzredacteur der Bossischen Zeitung in Berlin, hatte gleich nach ihrem Erscheinen die "Parerga und Paralipomena" gelesen und noch in den letzten Tagen des Jahres 1851 dem Berfasser seine Huldigung dargebracht. Bermöge seiner Stellung bei einem der gelesensten Blätter der preußischen Hauptstadt, seiner litterarischen Bildung und geübten Feder wurde Lindner sogleich eines der thätigsten und tüchtigsten Wertzeuge der neuen Propaganda sidei, so daß Schopenhauer, der seine Gemeinde schon zur Kirche anwachsen sah, ihm den Titel «Doctor indesatigabilis» ertheilte.<sup>2</sup>

In dem Aprilheft der Westminster Review von 1853 war von einem ungenannten Verfasser ein langerer Aufsatz mit dem seltsamen Titel «Iconoclasm in German Philosophy» erschienen. 3 Unter ben gläubig verehrten Bilbern hat man die berühmten deutschen Philosophen ber nachkantischen Zeit zu verstehen, unter bem Bilberfturmer ben Arthur Schopenhauer, bessen sammtliche Schriften, mit Ausnahme ber "über das Sehn und die Farben", im Eingange angeführt waren. Ein in Deutschland von den wenigsten, im Auslande kaum gekannter Mann arbeite seit fast vierzig Jahren an dem Umsturze aller nach Kant er= richteten Lehrgebäude der speculativen Philosophie; dieses geheimnißvolle Wesen heiße Arthur Schopenhauer und lebe in Frankfurt am Main. Der Verfasser urtheilt vom baconischen und utilistischen Standpunkt. Die speculativen Philosophen Deutschlands, wie Fichte, Schelling und Hegel, seien ohne Zweifel die Träger großer, auf den Fortschritt der Welt gerichteter Ideen, aber ihre Darstellung und Methode sei abstract, dunkel und ungenießbar, während Schopenhauers Lehre zwar ihrem Inhalte nach entmuthigend und abstoßend, geschichtsfeindlich und ultrapessimistisch sei, aber in ihrer Darstellung und Methode einleuchtenb, geistreich und höchst unterhaltend. Als Probe der Darstellungsart gab der Verfasser aus dem ersten Buche des Hauptwerks die Lehre von der menschlichen Vernunft und aus der Schrift über die vierfache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 563. Br. v. 12. Sept. 1852. — <sup>2</sup> Ebendas. I. Ein Wort der Bertheidigung von E.O. Lindner. S. 1—130. — <sup>3</sup> Westminster Review, S. 388—407.

Wurzel des Sates vom Grunde die Erklärung des Causalitätsgesetzes und die ergötzliche Aritik des kosmologischen Beweises zum Besten. Der genialste Theil des Systems scheine ihm die Ideenlehre zu sein, das selbständigste seiner Werke die in Weise der Essats geschriebenen "Parerga und Paralipomena". Die pessimistische Denkart dieses genialen, excentrischen, kühnen und erschreckenden Schriftstellers verwarf der Engländer und wünschte sich einen Philosophen, der seinen Gesühlen besser zusagte, aber an Tiese und Ideenreichthum, an Klarheit und Gelehrsamkeit dem misanthropischen Weisen in Franksut gleichkäme.

Schopenhauer hatte von diesem Aufsatze gehört und brannte vor Begierde ihn zu lesen. Lindner verschaffte ihm das Heft der Zeitsschrift, er ließ den Artikel durch seine Frau übersetzen und unter dem Titel "Deutsche Philosophie im Auslande" in der Vossischen Zeitung erscheinen. Der Verfasser war John Oxenford (berselbe, der vier Jahre später die erste Auflage meines Werks über "Francis Bacon" ins Englische übersetzt hat).

Obwohl Schopenhauer mit der Würdigung seiner Lehre nicht zu= frieden war und lieber "Menschenverächter" als Menschenhaffer heißen wollte, so fühlte er sich boch burch die Anpreisung seines Genies, durch ben Ausbruck der Bewunderung, die ihm als Schriftsteller gezollt wurde, und dadurch, daß es ein Englander war, der ihn in solcher Beise illustrirt hatte, sehr angenehm berührt. Die Art der Schilderung war in hohem Maße anregend und anreizend, sie war ganz geeignet, ben Philosophen zugleich lesens= und sehenswerth erscheinen zu lassen. Als "ein geheimisvolles Wesen" zu gelten, war ganz nach seinem Geschmad, auch nach dem des sensationsbedürftigen Publicums, das solche Wesen liebt. Ohne Zweisel haben Oxenford und Lindner viel bazu beigetragen, daß Arthur Schopenhauer nunmehr nicht bloß ein berühmter Schrift= steller wurde, was er längst verdiente zu sein; sondern auch eine Frankfurter Sehenswürdigkeit, und daß er noch einige Jahre lang vollauf genießen konnte, was es heißt: «digito monstrari et dicier hic estl>

Die Mutter hat die Berühmtheit des Sohnes, die ihr, ich weiß nicht, ob zur Freude ober zur Beschämung, jedenfalls zum Stolze gereicht haben würde, nicht erlebt; sie war den 18. April 1838 in Jena, die Schwester elf Jahre später den 25. August 1849 in Bonn gestorben, nachdem sie einige Jahre zuvor noch das Glück genossen hatte, Rom zu sehen.

### 3. Die Anfange ber Schopenhauer-Litteratur.

Die erste Anwendung, welche die Lehre Schopenhauers ersahren und er selbst mit großer Befriedigung aufgenommen hat, bestand in der Abhandlung "Zur spstematischen Entwicklung der Geometrie aus der Anschauung", welche Kosack, ein Symnasiallehrer zu Nordhausen, in dem Osterprogramm 1852 hatte erscheinen lassen, um die Forderungen zu erfüllen, die Schopenhauer in der Lehre vom Grunde des Seins für die geometrischen Beweise gestellt hatte.

Das erste Buch über Schopenhauers Philosophie waren Frauensstädts "Briefe".<sup>1</sup> Wenn nicht zu Anfang und Ende jedes dieser achtzundzwanzig Abschnitte "Verehrter Freund" gestanden hätte, so würde selbst ihr Versasser sie nicht haben "Briese" nennen können. Auch sind diese zum Theil mit längeren Anmerkungen versehenen Ausstätze weniger eine eingehende und erschöpfende Darlegung der Lehre Schopenhauers, als eine anpreisende Erörterung ihrer Beschaffenheiten und Vorzüge, wodurch sie den Eindruck einer fortlaufenden Reclame machen. Indessen pslegen die Deutschen, wie Börne gesagt hat, ein Buch über ein Buch oft lieber zu lesen als das Buch selbst. Und so haben manche Frauenstädts Briese statt Schopenhauers Schristen gelesen, während andere durch jene zu diesen gesührt worden sind.

Schopenhauer selbst, dem die Reclame stets willkommen war, erzließ an Frauenstädt ein huldreiches Schreiben: "Hochwürdiger Erzsevangelist! Da haben Sie mir wahrlich einen größt möglichen Gesfallen erzeigt, und wenn irgend etwas es vermag, so muß Ihr Buch meiner Philosophie Bahn brechen." "Bravissimo! habe Ihr Buch zweimal mit unendlichem Pläsir gelesen, ist mir, als sähe ich in einem Convexspiegel mein verkleinertes Bild. Ist eine vollkommen ähnliche Miniatur" u. s. w.

Der Deutsch=Katholicismus, der in den vierziger Jahren einen erstaunlichen Rumor verursacht hatte, war unserem Philosophen beinahe ebenso widerwärtig, als der Hegelianismus und die Universitätsphilossophie. Und nun hatte das ironische Schicksal es wieder so gefügt, daß der Pfarrer einer deutsch=katholischen Gemeinde, G. Weigelt in Hamburg, der erste war, der in öffentlichen Vorträgen über die Geschichte der neuern Philosophie die Lehre Schopenhauers darstellte und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe über die Schopenhauersche Philosophie. Von Dr. Julius Frauenstädt. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1854. — <sup>2</sup> Frauenstädt und Linder: Arthur Schopenshauer. Von ihm. Ueber ihn. Br. v. 28. Jan. 1854.

vor allen übrigen anpries. Das Buch erschien gleichzeitig mit Frauenstädts Briefen und wurde dem geseierten Philosophen mit einem Guldigungssichreiben übersendet, welches derselbe "huldreich" erwiderte und seinem Berliner Factotum als "höchst lesenswerth" mittheilte. Weigelt war durch die Lectüre der Parerga und Paralipomena zu dem Studium der übrigen Werte geführt worden. Jest verglich Schopenhauer den deutschtatholischen Pfarrer in Hamburg mit Paulus in Athen, der den Heiden den unbefannten Gott verfündet habe; er verglich die Hamburger Deutschskatholisen mit den Thessalonichern und wünschte, daß der Erzevangelist ein Sendschreiben an sie erlassen möge.

Dieser hatte inzwischen durch seine Briese einen Proselyten in Breslau gewonnen, den Doctor G. W. Körber, Lehrer der Raturwissenschaft am Elisabethahmnasium und Privatdocenten an der Universität, der die erste akademische Vortesung über Schopenhauer (vor etwa zwanzig auswerksamen Zuhörern) gehalten und den Meister in einem "Huldigungsschreiben" als das Oberhaupt der Zukunftsphilo-

fophie und ihrer Schule begrüßt hat (1857). "

Breslau mar die erste Universität, an welcher die Lehre Schopen= hauers als Gegenstand einer Borlesung auftrat, Leipzig die erfte, an welcher fie als Thema einer von der philosophischen Facultat verfunbeten Preisaufgabe erichien. Die Aufgabe, von dem Professor Christian hermann Beige gestellt und aus feiner philosophischen Gesellichaft ber= vorgegangen, hieß: "Darlegung und Aritik der Schopenhauerschen Philosophie" (1856). Den ersten Preis erhielt R. Senbel, das Accessit R. G. Bahr, ein junger Jurift, deffen vortreffliche Arbeit der Dleifter felbft burch fein Schreiben vom 1. Dlarg 1857 fronte. "Bejonders freut es mich, daß Gie meine Philosophie in enger Berbindung mit der kantischen aufgefaßt haben als ein Ganzes: fo ift's Recht." "Das freut mich, einmal wieder ausfuhrliche Discuffionen über das Ding an fich zu lefen, gang wie in den neunziger Jahren. Sabe ich boch bie Cache wieder auf die Bahn gebracht. Runo Gifcher in Jena lieft jest auch fantische Philosophie."3

<sup>&#</sup>x27;Ebendas. Br. v. 4. Marz 1854. — \* «De philosophia Schopenhaueriana ejusque vi in scientiain naturalem.» Gleichzeitig Prosessor Anoodt in Bonn: «De philosophia Schopenhaueriana». Grifebach, A. Schopenhauers sammtl. Werte. VI. S. 10. Schemann Schopenhauer Briefe, S. 418 — \* Gwinner, S. 506—587. Die Schrift Bahrs erschien unter dem Titel: "Die Schopenhauersche Philosophie in ihren Grundzügen dargestellt und fritisch beleuchtet". Dresden, Runze 1857.

Auch der Bater des jungen Mannes, der Maler und Professor J. A. Bähr in Dresden, war ein begeisterter Verehrer des Philosophen, dessen Werke er studirt und dessen Freundschaft er bei einem Besuch im September 1855 gewonnen hatte. Er konnte ihm mittheilen, daß es in Dresden schon eine große Zahl Schopenhauer=Enthusiasten gebe, besonders unter den Frauen.

In demselben Jahre war aus Leipzig noch ein Verehrer erschienen, der sich um Schopenhauer die Verdienste des Apostels und Evangelisten erwerben sollte, da er der erste Verkündiger seiner originellen und tiessinnigen Ideen über die Musik in deutschen Zeitschriften, der zweite Verkündiger seiner Bedeutung in einer englischen Zeitschrift wurde: David Asher, ein jüdischer Lehrer der englischen Sprache an der Handelsschule in Leipzig. Er hatte ein "Offenes Sendschreiben an den hochgelehrten Herrn Doctor Arthur Schopenhauer" gerichtet (1855), worin er zwar seine Kniee vor ihm beugte, aber als Gegner seiner Willenslehre kampsbereit auftrat, indem er ganz passend sich mit dem Iwerge, ihn mit dem Riesen, ganz unpassend sich mit "David", ihn mit Goliath verglich.

Bu der Feier des 22. Februar 1859 widmete er dem 71 jährigen Greise eine Festschrift: "Arthur Schopenhauer als Interpret des Goetheschen Faust. Ein Erläuterungsversuch des ersten Theils dieser Tragödie." Die ersten Worte des Titels konnten und sollten wohl auch den Schein erwecken, daß Schopenhauer selbst das Goethesche Gedicht erklärt habe und hier als dieser Interpret dargestellt werde; daher auf die Ankündigung der Schrift sogleich 400 Bestellungen einliesen. Der frohlockenden Mittheilung des Versassers setzte Schopenshauer mit vollem Rechte den Dämpfer entgegen: "Das kann keinen anderen Grund haben, als daß mein Name den Titel eröffnet und die Leute in ihrer Flüchtigkeit meinen, es sei oder komme von mir" (9. März 1859).

Das Büchlein war nicht nur ein schwaches Product, wie Schopen= hauer es nannte, sondern ein ganz unbrauchbares und nichtiges Mach= werk. Von der Entstehung des Goetheschen Faust hatte der Versasser keine Ahndung: "der erste Theil sei bekanntlich 1790 erschienen, dann mit Zusähen 1808"! Mit Hülfe der Schopenhauerschen Lehre wollte er die Dichtung in jener allegorischen Weise erklären, die schon damals ein veralteter und überwundener Standpunkt war: da sollte Gretchen den Willen, Faust den Intellect verkörpern und Mephistopheles den dem Willen beigesellten Reiz und Trieb, b. h. die umgarnende Phantasie, und was dergleichen Absurditäten mehr sind. Er misverstand selbst den handgreislichsten Wortsinn. Das kannibalische Wohlsein besteutet ihm "Kerngesundheit an Geist und Körper". Lateinisch, wie es scheint, hatte er nie gelernt, denn er sagt «das horror vacui», die «sons vitae» u. d. Da er ein Anhänger des Judenthums und ein Gegner des Tischruckens war, so muß man sich wundern, daß Schopenhauer ihn sür einen seiner Apostel, ja sogar Evangelisten erklärt und als solchen noch in seinem Testamente bedacht hat.

Den besonderen Dank des Philosophen hatte er sich durch seine Auflätze über dessen Lehre verdient: er hatte in "Brendels Anregungen für Kunst, Leben und Wissenschaft" Schopenhauers Ansicht über Daust (1856), in den Blättern sür litterarische Unterhaltung "Salomon Ibn-Gebirol in seinem Berhältniß zu Schopenhauer" dargestellt. Im Ruchblick auf jenen Aussatz schrieb ihm Schopenhauer den 12. November 1856: "So viele auch schon über meine Philosophie geschrieben haben, noch keiner hat das eigentliche Grundverdienst derselben so deutlich und bestimmt hervorgehoben, wie Sie in Ihrem Aussatz über meine Musik".

Die Scholastiser des 13. Jahrhunderts, durch die arabischen Philosiophen mit dem Aristoteles bekannt geworden, hatten den som vitaes von "Avicebron" häusig eitirt. Run war von dem gelehrten Crientatisten Sal. Munt soeben die interessante Entdedung gemacht und daburch eine seiner früheren Vermuthungen bestätigt worden: daß Sal. Ibn-Gebirol, ein judischer Philosoph und Dichter des elsten Jahrhunderts in Spanien, dieser Avicebron gewesen sei. Munt hatte aus einer hebräischen Uebersetzung des arabischen Originalwerks methodisch geordnete Auszüge in französischer Sprache mitgetheilt und analysirt (1857). Nach Gebirols Lehre sollte der schöpferische Wille der Urgrund der Welt, die Quelle des Lebens, der Entwicklung der Dinge und der menschlichen Ertenntniß sein, der Mensch aber auf dem Wege der Contemplation und Askese den Zustand der Etstase erreichen, frast deren er zu Gott zurücklehrt.

Da ließen sid benn zwischen ihm und Schopenhauer manche Bergleichungs- und Differenzpunkte hervorheben, auf welche Afher feinen

<sup>1</sup> Arthur Schopenhauer. Neues von ihm und über ihn. Bon Dr David Ufher. Berlin, Carl Dunder. 1871.) G. 5.

oben erwähnten Artikel gründete. Es that seinem jüdischen Pietatszeschile wohl, einem Philosophen seiner Nation, der noch dazu Gesänge für die Synagoge gedichtet hatte, als den Vorgänger Schopenhauers erscheinen zu lassen; dieser aber, dem seine Originalität weit wichtiger war als seine Vorgänger, und der bei einem ähnlichen Anlaß gesagt hatte: «pereant, qui ante nos nostra dixerunt», ließ die Vergleichung in einem Vilde gelten, welches den Contrast zwischen Gebirol und ihm ausmalte. "Allerdings", so schrieb er, "kann er als mein Vorgänger angesehen werden, da er lehrt, daß der Wille Alles in Allem ist, thut und macht: damit ist aber auch seine ganze Weisheit zu Ende: denn er lehrt es nur so in abstracto und wiederholt es tausendmal. Zu mir verhält er sich, wie ein Nachts unter dickem Nebel seuchtender Glühwurm zur Sonne."

Zwei Borläuser Schopenhauers, die nicht verschiedener sein konnten, wollte Asher verspürt haben: jenen spanischen Juden des dunkeln Mittelalters und die geistreichste Frau des modernen Frankreichs. In ihrem Buch über Deutschland hatte Frau von Staël gesagt, daß der Mensch auf dem Wege der Chemie und der Logik zu der höchsten Stufe der Analyse gelange, aber der chemischen Analyse entsliehe das Leben und der logischen das Gesühl. «Quoiqu'il en soit», fährt sie sort, «la volonté, qui est la vie, la vie, qui est aussi la volonté, renserment tout le secret de l'univers et de nous-mêmes, et ce secret là, comme on ne peut ni le nier ni l'expliquer, il faut y arriver necessairement par une espèce de divination.»

Schopenhauer war selbst überrascht, als er in der Einleitung der ihm gewidmeten Schrift über Goethes Faust diesen Ausspruch las: "Wich hat am meisten die Stelle der Staël interessirt, die mir ganz unbekannt und neu war, obgleich ich das Buch 1814 gelesen habe. Sie ist außerordentlich! Das freut mich, daß Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, da sie eine Bekräftigung meiner Grundlehre ist. Sie mir zum Plagiat auslegen, wäre lächerlich; da Systeme, wie meines, nicht aus einem fremden Einfall hervorgehen können."

Bei weitem interessanter, als was an ähnlichen Gedanken vor ihm gesagt worden war, fand er, was man von ihm sagte. Er konnte nie genug darüber hören. "Mein Jammer ist, daß ich nicht die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 12. Br. v. 22. October 1857. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 28. Bgl. Arthur Schopenhauer als Interpret des Goetheschen Faust. S. 11 Anmig.

Hälfte erfahre von dem, was über mich geschrieben wird. Daher bitte ich Sie, mir stets mitzutheilen, was Ihnen vorkommt." So drängt er den neuen Apostel, wie den alten. Noch wenige Monate vor seinem Tode schreibt er: "das Eine, was mir noth thut, sind Notizen über mich!"

Als aber Alher jene gekrönte Preisschrift, welche man der Arbeit Bährs vorgezogen hatte, in den Blättern für litterarische Unterhaltung nicht abschähig genug anzeigen wollte, erging sich Schopenhauer wider die Charakterschwäche seines Apostels in Rügen und scharfen Worten, wie er bei ähnlichen Anlässen es auch mit Frauenstädt zu halten gewohnt war: "Ich sehe, daß Sie voll Rücksicht, Vorsicht, Nachsicht, wohl auch Aussicht und Absicht sind!"

Hatte ihn Asher in der Lehre vom Willen auf einen Borgänger hingewiesen, der acht Jahrhunderte vor ihm gelebt und in der Grundanschauung vom Werthe der Welt und des Lebens gar nichts mit ihm
gemein hatte, vielmehr ein optimistisch gesinnter Jude war, so wurde
er seht von seinem Münchener Apostel auf einen völlig gleichgesinnten
Zeitgenossen ausmerksam gemacht, den italienischen Grasen Giacomo
Leopardi, dessen Pessimismus die dichterische und philosophische Frucht
seiner vaterländischen und persönlichen Schicksale war. Es ist zu verwundern, daß Schopenhauer bei seiner Kenntniß der italienischen
Litteratur diesen Mann, einen der interessantesten Pessimisten, die je
gelebt haben, erst zwanzig Jahre nach dessen Tode, erst turz vor dem
seinigen, erst durch Adam von Doß kennen gelernt hat. Jeht erquickte
er sich an seinen Werken und erkannte in ihm den ebenbürtigen Geist.

In den Ergänzungen seines Hauptwerks handelt das sechste Capitel "Bon der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens". Dazu schried er in sein Handeremplar solgenden Zusah: "Reiner jedoch hat diesen Gegenstand so gründlich und erschopsend behandelt, wie in unseren Tagen Leopardi. Er ist von demselben ganz ersullt und durchbrungen: überall ist der Spott und Jammer dieser Eristenz sein Thema, aus seder Seite seiner Werke stellt er ihn dar, jedoch in einer solchen Mannichssaltigkeit von Formen und Wendungen, mit solchem Reichthum an Bildern, daß er nie leberdruß erweckt, vielmehr durchweg unterhaltend und erregend wirkt."

<sup>1</sup> Arthur Schopenhauer. Bon D. Afher. S. 21, S. 34. Br. v. 2. Juli 1858, 1. April 1860. — 2 Ebenbas. S. 19 ff. Br. v. 2. Juli 1858.

Er war daher hocherfreut, als er durch Lindner im Februar 1859 das jüngste Decemberheft der in Turin erscheinenden «Rivista contomporanea» mit einem 40 Seiten langen Gespräch «Schopenhauer e Leopardi» erhielt, worin er seine Lehre so treffend und gewandt, als er nur wünschen konnte, vorgetragen fand; der Verfasser hieß Francesco de Santis, ein vertriebener Neapolitaner, der später neapolitanischer, dann zu wiederholten malen italienischer Unterrichtsminister werden sollte, zur Zeit aber Prosessor am Polytechnikum in Zürich war, wo damals, von der europäischen Reaction versolgt, eine politische und internationale Emigration lebte.

### 4. Ricard Wagner.

Hier hatte sich eine Schopenhauer-Gemeinde gebildet, welche in ihm ben Philosophen verehrte, der das Geheimniß dieser niederträchtigen Beit ausgesprochen und an das volle Tageslicht gebracht habe; sie ahndeten nicht, daß der "Volksdank für die preußischen Krieger", welche ben Aufruhr niedergekampft und ber Reaction zum Siege verholfen hatten, sein Universalerbe war. Unter biesen Emigranten befand sich ber wegen seiner Betheiligung an bem Dresbener Aufstande im Mai 1849 flüchtige Rapellmeister Richard Wagner, der Tondichter des Rienzi und des fliegenden Hollander, des Tanhäuser und Lohengrin, während seines Aufenthaltes in Zürich mit der Dichtung des Cyklus der Nibelungen beschäftigt, die "das Kunstwerk der Zukunft", das beutsche Kunstwerk, zur vollen Geltung bringen und den Namen Wagners verewigen sollte. In dieser Zeit las er die Schriften Schopenhauers und fühlte sich davon hingerissen; namentlich die neue Lehre über die Musik ergriff ihn, wie eine Offenbarung. Dies ist eine ber größten und folgereichsten Wirkungen Schopenhauers gewesen, die er selbst nicht in der ganzen Bedeutung gewürdigt hat, welche sein Nachruhm der= selben verdankt.

Als er im December 1854 aus der Mitte jener Emigration einsgeladen wurde, nach Zürich zu kommen, wo man ihn kennen lernen und feiern wollte, lehnte er diese schon wegen der Jahreszeit sonders bare Zumuthung höflich und kurz ab, indem er erklärte, daß er übershaupt nicht mehr reise. Da erschien ein Buch, "bloß für Freunde gestruckt, auf superbem dicken Papier und sauber gebunden", von Richard Wagner: "Der Ring der Nibelungen", ohne Brief, mit der hands

schriftlichen Widmung: "Aus Berehrung und Dantbarkeit". "Es ist eine Folge von vier Opern, die er einst componiren will, wohl das eigentliche Kunstwerk der Zukunst: scheint sehr phantastisch zu sein, habe erst das Borsviel gelesen, werde weiter sehn." So schreibt er den 30. December 1854 dem Jünger in Berlin.<sup>1</sup>

Aus Wagners Schülertreise erschien im September des solgenden Jahres Robert von Hornstein in Franksurt, um Schopenhauer kennen zu lernen, und bezeugte ihm, wie der Geseierte selbst sich ausdrückt, "übertriebene Chrsurcht"; er hat später aus seinem fünsjährigen Verstehr mit Schopenhauer Erinnerungen an ihn veröffentlicht und darin berichtet, daß er "Richard Wagner nie mit solchem Enthusiasmus von einem Künstler oder Autor habe reden hören, als von Schopenhauer".\*

In seiner zur ersten Säcularseier Beethovens (16. December 1870) versaßten Schrift über "Beethoven" erklärte sich Richard Wagner mit der musikalischen Lehre Schopenhauers völlig einverstanden, wodurch der Ruhm dieses an den Triumphen jenes, die seit einem Menschenalter die Welt erfüllen, seinen Antheil erhielt.

Es ift eine fehr bemerkenswerthe Thatfache, daß zwei anerkannte und unwiderrufliche Größen aus dem letten Drittel unferes Jahrhunderts die Sache Schopenhauers zu der ihrigen gemacht und unter bem Bann feiner Werke gestanden haben: ber berühmteste Musiker des Beitalters und der beruhmteste Schriftsteller Ruglands, der durch feine religiose Gesinnungs- und Handlungsweise noch interessanter und mertwürdiger ist als burch seine Dichtungen. Graf Leo Tolftor, nach ber Bollendung feiner militärischen und in den Unfängen feiner litterarischen Laufbahn, ichrieb an seinen Freund Fet-Schenschin, ben nachmaligen llebersetzer des Philosophen: "Ein unwandelbares Entzücken an Schopenhauer und eine Reihe geistiger Genuffe durch ihn haben mich erfaßt, wie ich sie nie bisher empfunden. Ich weiß nicht, ob ich die Meinung je anbern werbe, aber gegenwärtig finde ich, daß Schopenhauer ber genialfte ber Menschen ift. Es ift eine gange Belt in einem un= glaublich fleinen und ichonen Spiegelbilde." Noch im Jahre 1890 fei Schopenhauers Bilbniß bas einzige Portrat in feinem Studirzimmer gewefen. 3

Frauenstädt und Lindner: Arthur Schopenhauer u. f w. S. 637. — \* Ebenbai. S. 660. Br. v. 7. Sept. 1855. Wiener Neue freie Presse, November 1883. Ugl. Grisebach: A. Schopenhauers S. W. Vl. S. 209. — \* Bgl. Ebendaselbst Vl. S. 212 Anmig.

# III. Der Philosoph des Jahrhunderts.

### 1. Die neuen Auflagen.

Bei dem plötzlichen und mächtigen Aufschwunge, den seit der Erscheinung seines jüngsten und letzten Werks der Name Schopenhauers und das Interesse an seiner Lehre genommen hatte, konnte nun auch die Verbreitung der früheren Schriften nicht länger gehemmt und im Rücktande bleiben. Es hat volle vierzig Jahre gedauert, bis der Zeitpunkt zu einer wirklich neuen Auflage des Hauptwerks eintrat: nach dem Beginn der neuen Aera sind im Lause eines Jahrzehnts (1854—1864), welches er selbst nicht mehr vollständig erleben sollte, alle seine Schriften in neuen Auslagen erschienen.

Während der letzten sechs Lebensjahre (1854—1860), die man als seine Glanzzeit bezeichnen kann, erschienen in zweiten Auflagen: die Schrift "Ueber den Willen in der Natur" (August 1854), die "Ueber das Sehn und die Farben" (November 1854), das vollständige Hauptwerk (September 1859) und "Die beiden Grundprobleme der Ethik" (August 1860). Die angeführten Daten sind die der Vorreden. Ein Jahr nach seinem Tode erschien die neue Auslage der "Parerga und Paraslipomena", drei Jahre später die der ersten Schrift "Ueber die viersache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde".

Daß ihm als "dem ächten und wahren Thronerben Kants" im Reiche der Philosophie die Alleinherrschaft gebühre, war seine Ueber= zeugung und sein Anspruch von jeher; aber er herrschte in partibus, denn es gab niemand, der seine Pratendentschaft kannte, geschweige anerkannte. Als nun die Zahl seiner Bekenner zu wachsen und laut zu werden begann, schrieb Rosenkranz in Göbekes "Deutsche Wochen= schrift" einen Beitrag "Zur Charakteristik Schopenhauers" und nannte ihn darin scherzhaft den neuerwählten Raiser der Philosophie in Frankfurt am Main (1854). Schopenhauer ärgerte sich zuerst über diesen Auffatz und nannte den Verfasser nach seiner beliebten Art einen "Schuft", bald aber ließ er sich ben Spaß wohl behagen und setzte denselben in den Briefen an Frauenstädt fort. Nachdem er die neue Vorrede zum Willen in der Natur festgestellt hatte, schrieb er seinem Erzevangelisten in Berlin: "Habe soeben die Kaiserliche Thronrede (in Form einer Borrede) corrigirt und ratificirt. Majestät sind

hahlt ungnadig, weil man benfelben auf hochftbero Rase spielen wollen."1

Diese Thronrede befriegt den herrschenden Materialismus in seinen beiden Formen: den metaphhfischen und den moralischen. In den Schriften von Rarl Bogt, Moleichott, Buchner u. a. ftand damals bie Saat der materialistisch gesinnten Naturwissenschaft in vollen Salmen. Ludwig Feuerbach hatte ichon längst den Sensualismus für "die Philofophie der Butunft" erflatt und neuerdings der Rahrungsmittellehre Moleichotts feinen Stempel mit dem Sape aufgeprägt: "Der Dienfch ift, mas er igt". Es galt in jenen Tagen für bie ausgemachtefte Sache, daß die achte und ehrliche Naturwiffenschaft von Grund aus materialistisch gerichtet und gesinnt sein musse, daß jede Abweichung von dieser Richtschnur Beuchelei ober Dummbeit fei. Dem entgegen fagt Schopenhauer: "Der beifpiellos eifrige Betrieb fammtlicher 3meige ber Raturmiffenschaft brobt zu einem traffen und ftupiden Dlaterialismus zu fuhren, an welchem bas gunachft Anftogige nicht bie moralifche Bestialität ber letten Resultate, sondern ber unglaubliche Unverstand ber erften Principien ift, ba fogar die Lebenskraft abgeleugnet und bie organische Natur zu einem gufälligen Spiel demischer Rrafte erniedrigt wirb".

Der theoretische ober metaphysische Materialismus besteht in dem Glauben, daß die Materie das Ding an sich sei. Diesen habe die gegenwärtige Naturwissenschaft zu ihrer Grundlage und Folge, während der von der kritischen Zeitrichtung genährte Unglaube den praktischen oder moralischen Materialismus erzeuge, worunter wohl nichts anderes gemeint sein kann als die egoistische Liebe zum Welt= und Lebens= genuß.

Von diesen beiden Grundübeln die Zeit zu erlösen vermöge er allein durch seine Lehre; die Universitätsphilosophie sei dazu vollkommen unsähig, die Korybanten hatten durch Larm und Tosen die Stimme des neugebornen Zeus unvernehmbar machen wollen. Die Philosophie-prosessoren sind diese Korybanten. Er ist der neugeborene Zeus. Es sei zu Ende mit den Rittern im Harnisch von Pappe, wenn der Nitter im Harnisch von Stahl plötzlich unter sie tritt: der Harnisch von Pappe ist die speculative Theologie und rationale Psychologie, womit die

<sup>1</sup> Frauenftadt und Lindner: Arthur Schopenhauer u. f. w. S. 629. Br. v. 7. Gept. 1854. Grifebach: Schopenhauers Briefe. S. 277 (bat. v. 11. Sept. 1854).

Philosophieprofessoren Staat machen; der Harnisch von Stahl ist die Kritik der reinen Vernunft, von der jene nichts wissen und verstehen.

Der Hegelianer Michelet hatte sich eben damals einer Unkenntniß der kantischen Lehre schuldig gemacht, da er in zwei verschiedenen Werken den kategorischen Imperativ in der umgekehrten und dem wahren Sinn desselben widersprechenden Formel: "Du sollst, denn du kannst" angeführt hatte. Indessen hat Schopenhauer in seiner "Thronrede" bei Gelegenheit dieses Vorwurfs sich auch eine Blöße gegeben, da er spottend bemerkt, Michelet möge die kantische Philosophie wohl in den Epigrammen Schillers studirt haben. Dort aber steht das Richtige. Das Xenion, welches ihm unklar und darum unrichtig vorschwebte, heißt:

Auf theoretischem Feld ist weiter nichts mehr zu sinden: Aber ber praktische Sat gilt boch: bu kannst, benn bu sollst.

Zwischen der Entstehung der Schrift "Ueber das Sehn und die Farben" und ihrer zweiten Auflage lag ein Zeitraum von vierzig Es gab hier mancherlei nachzubessern, in der Hauptsache nichts zu ändern. "Ich barf annehmen", sagt er in der Vorrede, "daß ber Geift ber Wahrheit, ber in größeren und wichtigeren Dingen auf mir ruhte, auch in dieser untergeordneten Angelegenheit mich nicht verlassen hat." Der dogmatische Realismus herrsche, als ob Kant nie gelebt habe; die Materialisten und Spiritualisten streiten über "Seelen= substanz" und "Seelenstoff", wie "die philosophirenden Schuster", ohne eine Ahndung der Transscendentalphilosophie, die gezeigt habe, wie die Erscheinungen entstehen und zu Stande kommen. Physiker und Physiologen hatten diese seine Schrift völlig unberücksichtigt gelassen, aus= genommen Professor Anton Rosas in Wien, welcher im ersten Bande seines Handbuchs der Augenheilkunde (1830) sie benützt und stellen= weise wörtlich abgeschrieben habe, ohne den Verfasser selbst auch nur au nennen.

Auch die Anerkennung dieser Schrift ist nicht ausgeblieben. Schopenhauer hätte noch erleben können, daß Männer von Fach, wie der Physiologe Joh. Czermak, der Mathematiker Joh. R. Becker, der Physiker Fr. Zöllner in seinem Werke "Ueber die Natur der Kometen" ihr eine Bedeutung ersten Ranges zuerkannten; er wurde in seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shillers S. W. Historisch-krit. Ausg. Bb. XI. S. 148 (Xenien Nr. 383).

Farbenlehre mit Mannern, wie Thomas Poung (1802) und hermann von Selmholk (Physiologische Optik 1856), in seiner Lehre vom Sehen und von den unbewußten Schluffen mit dem letteren verglichen und

zusammengestellt, und zwar als der Borganger.

Rach dem Jahre 1854 hatte er die Sicherheit, durchgebrungen zu sein. Alls ihm die Berlagshandlung Brodhaus ben 5. August 1858 bie Mittheilung machte, daß nunmehr eine neue Auflage feines hauptwerts erforderlich fei, antwortete er wohl erfreut, aber feineswegs überrascht, daß er diefen Erfolg langft erwartet habe. Doch erscheint bis zu diefem Zeitpunkt der buchhandlerische Erfolg überaus gering. Bon dem urfprünglichen Saudtwert, beide Ausgaben gerechnet, maren 1250 Exemplare gebrudt, bavon ungefähr bie eine Galfte maculirt. bie andere in dem Zeitraum voller vierzig Jahre (1818 1858) vertauft worden: also durchschnittlich 15 bis 16 Exemplare im Jahr! Und es handelte fich um ein Werf von unwiderruflicher Bedeutung für alle Zeiten. Im Wiberspiele bagu sehen wir heutzutage Bucher, bie in einem Jahre 15 bis 16 Auflagen und mehr erleben ober ertunfteln und doch sicher sein können, daß sie noch vor den Augen der Mitwelt ins Duntel finten. Alles mahrt feine Zeit, auch der humbug!

Bas er vor zwanzig Jahren der Atademie zu Drontheim von seinem Lebensabend gesagt hatte, wiederholte er jest in der Borrede zu der neuen Auflage seines vollständigen Sauptwerks: er trofte fich mit den Worten Petrarcas: «Si quis toto die eurrens pervenit ad vesperam, satis est. "Bin ich zulett boch auch angelangt und habe die Befriedigung, am Ende meiner Laufbahn den Anfang meiner Wirtsamkeit zu sehen, unter ber Goffnung, daß sie einer alten Regel gemäß in dem Berhältniß lange bauern wird, als fie spat angefangen hat."

Aber ber banischen Atabemie konnte er ce nicht vergeffen, baß fie vor zwanzig Jahren feine Arbeit bes Preifes für nicht würdig befunden und ihm noch dazu wegen ber «summi philosophi» einen Berweis ertheilt habe. Jest verglich er sie mit Konig Midas, der als Preisrichter den Marinas bem Apollo vorgezogen, bafür aber von diefem zur Strafe ben fatalen Schmud erhalten hatte. "Auf Midasurtheil jolgt Midasschicksaund bleibt nicht aus." "Jest kommen die Folgen: die Nemesis ist da! Schon rauscht das Schilfrohr! Ich bin dem vieljährigen vereinten Biberftande fämmtlicher Philosophieprofefforen jum Trop endlich durchgedrungen!" — Diese Worte in der Vorrede zu der neuen Auflage seiner Schrift über "Die beiden Grundprobleme der Ethik" sind im August 1860 kurz vor seinem Tode geschrieben: es sind die letzten, welche er an die Welt gerichtet hat.

Der schönste Abschied, den er von der Welt nehmen konnte, steht in den "Senilia", wo er die neue Vorrede zu seinem Hauptwerk ent= wirft. Nachdem er jene Worte aus Petrarcas Buch von der Weisheit angeführt hat, sagt er von sich selbst: "Nun wohl, jest ist es ja überstanden, das Abendroth meines Lebens wird das Morgenroth meines Ruhmes, und ich sage in Shakespeares Worten:

Ihr Herren, guten Morgen, löscht die Faceln aus! Der Wölfe Raudzug ist gewesen; seht den milden Tag. Vor Phöbus Wagen schreitet er einher, Den noch schlaftrunkenen Ost mit Grau besprenkelnd.

#### 2. Die Popularität.

Wenn Schopenhauer länger gelebt hätte, so würde er am Ende den Ruhm, der schon in die Breite der Popularität sich auszudehnen ansing, vielleicht noch als Plage empfunden haben. Nicht bloß die Huldigungsschreiben mehrten sich, sondern auch die Huldigungsbesuche, und diese letzteren häuften sich bisweilen so sehr, daß sie seine Be-haglichseit störten, und der Franksurter Einsiedler in das Gedränge der Bewunderer gerieth. An der Wirthstafel im Englischen Hose, wo er zu Mittag aß, drängte man sich in seine Nähe; kam er nach Hause, um auszuruhen, so tras es sich wohl, daß in seinem Zimmer ein Bewunderer saß, der stundenlang seiner harrte.

Den oben erwähnten Besuch des Dichters Hebbel in Begleitung von W. Jordan empfing er am 4. Mai 1857. Als er sich von Hebbel geseiert sah, scherzte er darüber, daß in der tragischen Weltposse nun= mehr die Komödie seines Ruhms aufgeführt werde, wobei er selbst, obwohl der Vorhang bereits aufgezogen sei, gleich dem verspäteten Lampenputzer, noch auf den Brettern erscheine.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Worte Don Pedros in Biel Larm um Richts. V. 3.

<sup>2</sup> Ngl. W. Jordan, Episteln und Vorträge. S. 32 ff. S. oben Cap. V. S. 75. Es tamen nun auch Schopenhauer-Anekdoten in Umlauf. Man hatte eines Tages bemerkt, daß er an der Wirthstafel im Englischen Hofe ein Goldstück vor sich hingelegt und am Ende immer wieder eingesteckt und mitgenommen hatte. In seiner Nähe saßen junge reiche Leute vom Sport. Sefragt, was das stumme Spiel mit dem Goldstück bedeute, gab er zur Antwort: "Ein Selübde! An dem Tage, wo diese Herren über etwas anderes sprechen werden, als über Hunde, Pferde

Er wollte ftets ber Gefuchte jein und fogar eine ihm hochft intereffante Befanntschaft lieber nicht machen, als die gefelligen Roften aufwenben, um die ersten Schritte ju thun. Dazu mar er zu überftolg, vielleicht auch zu ungewandt. Gines Tages fam ber berühmte B. A. Roffini auf feiner Durchreife nach Frankfurt und follte Abends um 5 Uhr an ber Wirthstafel im Englischen Sofe ericheinen. Der Wirth hatte Schopenhauer bavon benachrichtigt. Diefer, leibenichaftlicher Freund ber Dlufit, origineller Musikphilojoph, begeifterter Berehrer Roffinis, ben er unter ben Tonfünftlern der Gegenwart am hochsten ichante, schrieb sogleich an den Maler Lunteschütz, seinen Freund und Tifchnachbar, ein frangöfisches Billet, worin er ihm mittheilte, baß "Roffini, ber große Roffini" im Englischen Gofe biniren werbe, und baß er beim Wirth gwei Blage für fich und den Freund unmittelbar neben dem Meifter reservirt habe. Sollte Roffini nichts von dem großen Originalphilosophen in Frankfurt a. Dt. erfahren und zu feiner freudigen Ueberraichung von dem Birth gehört haben, wer fein Tischnachbar fein werde? Alles ging nach Erwartung, aber der italienische Meister unterhielt fich mit feiner Frau und feinem Begleiter, ohne die anderen Tijdigenoffen zu beachten; Schopenhauer aber fprach mit feinem Begleiter, ben er in einem frangofischen Billet auf ben "großen Mann" eingeladen hatte, beutsch und ging nach Hause, ohne mit Roffini ein

und Frauenzimmer, sollen mein Goldstad die Armen haben. Sie sehen, daß ich es immer wieder mitnehme." In einem Aufsahe: «Un Bouddhiste contemporain en Allemagne (Revue des deux mondes, März 1870 hat der jüngst versiorbene franzosische Staatsmann und Philosoph Chassemell-Lacour Schopenhauer aus persönlicher Besanntichaft geschildert und das obige Geschichten so erzählt, als ob er es als Augen- und Chrenzeuge erlebt habe. Chassemell-Lacour gehörte im Jahr 1856 zur Emigration in Rurich, wo er Prosessor am Bolytechnitum war; sein Besuch des Philosophen sällt in das Jahr 1859. (Franks. Zeitg. Fenisleton, den 29. Cetober 1896.) In den "Erinnerungen" des Dichters Matthesson (1816) wird ganz dieselbe Geschichte von einem Engländer an der Wirthstasel zu Innsbruck erzählt und dem Franksurter Philosophen nunmehr die Originalität des Einfalls bestritten. (Franks. Zeitg. Feuilleton, den 8. November 1896.)

Ein anderes Mat gefragt, ob fich die Quintessenz seiner Lehre in der Rurze ausiprechen lasse, antwortete Schopenhauer, indem er auf jein Goldstück hinwies: "Ja wohl! Ich befinde mich hier in ganz guter Gesellichaft, lasse mein Goldstück liegen, und wenn ich nach einiger Zeit zurücklehre, so ift es verichwunden." Ich weiß nicht, ob Challemell-Lacour auch dieses Geschichtchen miterlebt haben will.

Wort gewechselt zu haben — "um eine Enttäuschung reicher", wie der Herausgeber jenes Billets hinzufügt.<sup>1</sup>

Er war förmlich Mobe geworden, da schon in der Frauenwelt und selbst in militärischen Kreisen für ihn geschwärmt wurde. Aus drei preußischen Festungen, Magbeburg, Spandau und Neisse, kamen ihm Anzeichen zu, daß es dort Offiziere gab, die seine Werke eifrig studirten. : Noch im Jahre 1849 war Frauenstädt der einzige, der ihn zu seinem Geburtstag beglückwünschte; fünf Jahre später wollten zwanzig Offiziere der Magde= burger Garnison zum 22. Februar eine gemeinsame Gratulationsadresse an ihn richten, die aber nicht zu Stande kam. Ja, die Schopenhauer= mode hatte sich so weit fortgepflanzt, daß sogar in der österreichischen Militarerziehungsanftalt zu Weißkirchen in Mahren einige Cabetten heimlich und nächtlich seine Schriften lasen. Zwei dieser Böglinge fühlten sich von dem Probleme beschwert: wie sie den Willen zum Leben, der boch in jedem Individuum ganz enthalten sei, verneinen und zugleich die Welt, die doch die Objectivation des Willens sei, erhalten könnten? Sie wendeten sich mit ihren Skrupeln an den Meister selbst und baten ihn um heimliche Auskunft; er hat noch drei Wochen vor seinem Tobe in einem freundlichen und eingehenden Schreiben ihnen auseinandergesett, daß ihre Frage und deren Lösung "transscendent" ware.

Von Jahr zu Jahr wurde die Geburtstagsseier immer ansehnlicher, die Glückwünsche zahlreicher, aus der Ferne kamen Blumenspenden und Ehrengeschenke, in den Franksurter Zeitungen erschienen zu seiner Versherrlichung Gedichte, deren eines ihn mit dem Könige Arthur von der Taselrunde verglich. Die Zeichen der persönlichen Verehrung nahmen oft den Charakter der Devotion an. Als ihm zum ersten mal die Hand geküßt wurde, schrie er vor Schreck laut auf; bald aber, da sich der Handkuß noch einige mal wiederholte, gewöhnte er sich an diese "seinem kaiserlichen Ansehen wohl gebührende Ceremonie".

### 3. Portrate und Aehnlichkeiten.

Es giebt von Schopenhauer zwei Porträts aus seiner Jugendzeit in Weimar und Dresden: das erste, ein Pastellbild, wahrscheinlich von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schemann: Schopenhauer-Briefe. **5.** 480. (Die Begegnung fällt in das Jahr 1856.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schemann: Schopenhauer-Briefe. S. 407—408 (Br. v. 1. Sept. 1860). — Die Abressaten heißen M. Sikié und A. Schramek. S. Grisebach: Schopenhauers Briefe. S. 456 sigb.

Gerhard von Kügelgen, dem Freunde Fernows und seiner Mutter, stellt ihn dar, wie er in seinem ersten Studentenjahr aussah (1809), doch hatte er nicht rothe, sondern blonde Haare, die sich schon in seinem 44 ten Jahre grau särdten; das zweite, ein Celdild von seinem Freunde, dem Maler Sigismund Ruhl, stammt aus der Dresdener Zeit (1814—1818). Als er das Jugendbild mit den rothen Haaren einen Franksurter Freund, der ihn zu seinem 69. Gedurtstage (22. Februar 1857) besonders hoch geseiert hatte, sehen ließ, verwahrte er sich sast mit Gestigkeit gegen die rothen Haare. Er war besümmert, daß in den kommenden Jahrhunderten die Culturvölker Europas ihn rothhaarig vorstellen möchten. "Das Bild wird auf die Rachwelt kommen; um nun dem Irrthume vorzubeugen, als hätte ich rothe Haare gehabt, habe ich auf der Hinterseite des Vildes, wie Sie sehen, in lateinischer, deutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache geschrieben: «Ich habe niemals rothe Haare gehabt»."

Fünf Portrats, fammtlich Celbilber, frammen aus feinen letten Lebensjahren (1855-1859). Drei davon hat ber frangofische Maler Jules Lunteschütz aus Besangon gemalt, ber als sein Tijchnachbar die häufigfte Gelegenheit hatte, ben Gefichtsausdrud Schopenhauers ju beobachten: das erfte mit dem .faux air ber Aehnlichkeit (1855) gelangte in den Befit des herrn Biefite auf Plauerhof in der Mart und befindet fich jest im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg; bas zweite "fehr viel beffer" gelungene entstand brei Jahre fpater (Juni 1858), tam in ben Englischen Sof und ift jest im Stabelichen Museum zu Frantfurt a. M. \* Schopenhauer hatte eine Reihe langweiliger Sigungen zu bestehen, baiftr aber ben Troft, daß fich bas Atelier des Malers in den heiligen Sallen des Deutsch-Berrenhauses befand. In ber 3mifchenzeit murbe im Auftrage eines Berliner Berehrers von dem Maler Julius Samel ein Portrat Schopenhauers angeferligt (1856), welches biefer felbst für eine Karifatur erklart hat. Das fünfte diefer Bilder nach bem Leben, im Februar 1859 vollendet, ift von bem Frankfurter Maler Angilbert Goebel gemalt und radirt worden. Schopenhauer felbft hat geaußert, bag

<sup>5.</sup> oben Cap. III. S. 40-42. Bgl. Grifebach Sch. Lebensgefchichte. S. 239 ff. — \* Das zweite Bild bon Lunteichut ift als Photogravure in Frantfurt a. M. erichienen. Ugl. Grifebach: Schopenhauers Briefe, S. 19, Eben-berfelbe: Schopenhauers Lebensgeichichte. S. 250.

bieses Bild "ähnlich und sehr gut, aber ohne alle Idealität" sei; es befindet sich im Privatbesitz eines Franksurter Kausmanns.<sup>1</sup>

Bon seinen Lichtbildern hat Schopenhauer ein Daguerreotyp aus dem August 1852 für vorzüglich erklärt und wegen der vollkommensten Aehnlickeit von Stirn und Rase für "unschähder". Dagegen sagt er von der Photographie, nach welcher die Illustrirte Zeitung gegen Ende des Jahres 1858 einen Holzschnitt gebracht hatte: "Der Frah ist schändlich und mir sehr unähnlich. Die dicke Nase ist Wirkung der zu großen Nähe der Maschine, die Augen schielig, das Maul insam." Die Schäsersche Photographie aus dem Jahre 1859, welche die letzte sein sollte, sand er "sehr gut"; sie ist gleichzeitig mit dem dritten Delbilde, welches Lunteschütz nach der Phantasie gemalt hat. Die Schäsersche Photographie im kleineren Format ist als Titelblatt in Grisedachs "Edita und Inedita Schopenhaueriana" reproducirt; jenes zweite Delbild von Lunteschütz ist m Titelblatt der von Grisedach versätzen Lebensgeschichte Schopenhauers wiedergegeben.

Im October 1859 erschien die junge Bildhauerin Elisabeth Ney, eine Großnichte des französischen Marschalls, in Franksurt, um die Büste des Philosophen zu machen; sie hat ihn nicht bloß modellirt, sondern auch bezaubert, sie wohnte in demselben Hause, nahm in seinem Zimmer nachmittags den Kaffee, ging mit ihm spazieren und ließ sich von ihm, wie sein Biograph berichtet, den Hof machen. "Ich habe nicht geglaubt, daß es ein so liebenswürdiges Mädchen geben könnte", schrieb er den 21. November 1859 an Lindner. Und zwei Wochen später an Frauenstädt: "Die Ney ist das liebenswürdigste Mädchen, so mir je vorgekommen". Wo war der Misogyn geblieben? Der Verschsseitels "Ueber die Weiber" in den Paralipomena? Auch seine Büste fand er "höchst ähnlich und schön gearbeitet". Das

<sup>1 &</sup>quot;Goebel, unser bester Porträtmaler, von vielem Talent, hat so eben ein Porträt vollendet, gewiß sehr ähnlich und nicht geschmeichelt; aber ich sehr keine Spur von Geist und ächtem Ausdruck: ein alter Drache ist's. Goebel ist superlativer Realist." "Es ist nicht das «Ideal des Individuums», sondern das Individuum." So schrieb Schopenhauer den 26. Febr. 1859 an Karl Bähr. Und einige Monate später (6. Mai 1859): "Goebels Delporträt ist gewiß ähnlich und sehr gut, aber ohne alle Idealität". Gespräche und Brieswechsel mit A. Schopenhauer. Aus dem Nachlaß von Karl Bähr herausg, von Ludwig Schemann. S. 63 und 64. Das Hamelsche Porträt glich nach Schopenhauer einem Dorsschulzen.

Exemplar, welches Schopenhauer von bem Gppsabguß erhielt, fteht jett in der Stadtbibliothet zu Franklurt. 1

Nach seinem Tobe hat Franz Lenbach das Oelbild Schopenhauers für die Wagner-Lilla in Bahreuth gemalt und der Bildhauer Friedrich Schierholz eine Buste mit Benutzung der Todtenmaste gearbeitet.\* In den "Schopenhauer-Briefen", welche Schemann herausgegeben hat, finden sich die beiden Porträts von Ruhl und Lenbach.

Man sagt, daß Schopenhauers Gesichtsausbruck dem Boltaires geglichen habe, wenn er sprach, und dem Becthovens, wenn er schwieg. Er selbst wollte bei dem Anblick seiner Photographie eine ganz ausfallende Aehnlickeit mit Talleprand gesunden haben, den er im Jahre 1808 zu Ersurt oft und bequem gesehen. Und bald darauf machte ein Engländer, der in seiner Jugend den französischen Staatsmann viel gesehen und gesprochen hatte, dieselbe Wahrnehmung, indem er mit Schopenhauer sprach und ihn ausmerksam anblickte. Es sei ihm öster begegnet, erzählt Schopenhauer, daß Fremde ihn lange und verwundert betrachtet hätten, wie gebannt von dem Eindruck eines höhern Wesens. "Ich möchte wissen, was er von uns anderen denke", habe ein Franzose gesagt, wir erscheinen gewiß recht klein in seinen Augen: «c est qu'il est un être supérieur». Er selbst erkannte in seiner Gesichtsbildung den Ausdruck seiner "ungeheuren Gesstesarbeit".

In Bohmen lebte ein Perehrer, der das Bild Schopenhauers, wie dieser noch kurz vor seinem Tode ersuhr, täglich bekränzte. Jenes erste von Lunteschütz gemalte Oelbild kaufte, wie erwähnt, der Gutsbesitzer Wiesite und wollte auf seinem Schloß eine Kapelle dasur bauen lassen. Der Ansang des Cultus! Welche Perspective in die Zukunst! Bon dieser Aussicht ersüllt, schrieb Schopenhauer den 17. August 1855: "Das Unerhörteste aber ist, daß er mir und dem Maler sehr ernsthaft gesagt hat, er wolle sür dieses Vilb ein eigenes Haus bauen, darin es hängen soll! Das wäre dann die erste mir errichtete Kapelle. Recitativo: «Ja, ja! Sarastro herrschet hier!» — Und anno 2100?" Indessen ging es mit der Kapelle, wie mit der Gratulationsadresse der Dlagdeburger Offiziere, sie sam nicht zu Stande und das Bild blieb im Zimmer ausgehängt.

<sup>1</sup> Franenstädt und Lindner: Arthur Schopenhauer u. i f. S. 123, S. 713.

— Br an Afber v. 10. November 1859, 18. Aug 1860. Ogl Swinner S 601. —

\* Grifebach Edita u. i. f. S. 46—50. Arthur Schopenhauer. S. 524. — \* Chendal.

S. 99, 658. — Ogl. Br. an A. v. Dog v. 27. Febr. 1×56, Br. an Afher v. 18. Aug. 1860.

#### 4. Ziel und Ende.

Er hatte so lange Zeit nach dem Ruhme gedürstet, daß er sich jetzt an ihm erlabte und diesen Genuß, der ihm während seiner letzten sechs Lebensjahre reichlich gewährt wurde, nicht satt bekam; er sah das Wachsthum dieser immer weiter um sich greisenden, immer höher steigenzben Anerkennung mit hellem Bergnügen, mit kindlichem Frohlocken und wußte nicht recht, ob er dasselbe besser mit der Gewalt einer Feuersbrunst oder mit der einer Wassersluth vergleichen sollte. Am liebsten verglich er seinen anschwellenden Ruhm nit dem Nil, von dem ein abhssinisches Sprichwort sagt: wenn er in Kairo angelangt ist, so ist er nicht mehr zu sesseln. In seinen Briesen begegnen wir öster dem frohlockenden Ruf: "Der Nil ist bei Kairo angelangt!" Als er gehört hatte, daß ein Exemplar seiner sämmtlichen Schriften in Batavia bestellt worden sei, jubelte er: "Endlich in Asien!"

Ja, er ift am Ziele angelangt, an bem seines Strebens! Es lag eine schöne Bestätigung des Triumphs in den Zeilen, worin Ottilie von Goethe, die geliebteste Freundin seiner Schwester, jest dem zwei= undsiebzigjährigen Manne bazu Gluck wünschte, daß er das Ziel seiner Jugend erreicht habe und der Philosoph des neunzehnten Jahrhunderts geworden sei. Was die zweite Halfte des Jahrhunderts betrifft, so hat und behält dieses Wort seine Geltung. Nun konnte er mit Goethe sagen, wenn auch in einem ganz anderen Sinn als dieser: "Was man sich in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle". Was er erstrebt, verdient und ein langes Menschenalter hindurch so inbrunftig ersehnt hatte, war dem Greise zu Theil geworden. "Das Alter hat mir Rosen gebracht", sagte er, "aber weiße". Daß er die Jugendgeliebte erft im späten Alter heimführen konnte, war das Mißgeschick, das er beklagte. Das Brod war da, aber das Kind vor Hunger ge= ftorben. Es ging ihm nach eigener Aussage, wie bem Rinde im Bolks= liebe, von dem es heißt: "Und als das Brod gebacken war, da lag das Kind auf der Todtenbahr'!" —

Plato hatte die Scheinwerthe der Welt doch tiefer durchschaut und gründlicher überwunden als er, der von der Ruhmbegierde sagte, daß sie die Leidenschaft des Greisenalters sei. Die Ruhmbegierde, soll Plato gesagt haben, ist das letzte Kleid, das man ablegt. Dieses Kleid hat Schopenhauer nie abgelegt; in und mit ihm ist er gestorben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frauenstädt und Lindner: Arthur Schopenhauer. S. 664. Br. v. 16. October 1855. — Br. an Asher v. 9. März 1859.

Das ruhige und regelmäßige Leben, welches er in Frantfurt zu führen gewohnt mar, hatte feine Gefundheit fo befestigt, bag er bis in fein siebzigftes Jahr, abgesehen von der völligen Taubheit des rechten Ohrs und der zunehmenden des linken, sich ungestörten Wohlbefindens erfreute und im Benug biefer beiben hochften Erdenguter, ber Gefundheit und Geistesruhe, wozu sich als brittes nun auch der Ruhm gesellt hatte, noch gern langer gelebt hatte, als ihm beschieden mar. Oft am Schluß feiner Briefe, wenn er die apostolischen Freunde gur Erhaltung und Pflege ihrer Gefundheit ermahnt, preist er die feinige. Noch den 25. Februar 1860 rühmt er fein Bohlbefinden: "Fast alle haben irgend ein wiederkehrendes oder chronisches Uebel, ich jehe es täglich. 3ch aber nicht." Drei Tage zuvor hatte er sein 72. Lebensjahr voll= endet, ahndungslos, daß es sein letter Geburtstag gewesen war. Seit dem 1. Juli 1859 hatte er eine neue Wohnung bezogen, unmittelbar neben feiner bisherigen gelegen, aber "fehr viel ichoner und großer" als diefe.

Wie es scheint, hatte sich allmählich ein Gerzleiben ausgebildet das schon im Frühjahr 1857 die Ursache einer plößlichen Chnmacht ohne weitere Folgen gewesen war, jeht aber im April 1860 von neuem in Ohnmacht und Brustkrämpsen zu Tage trat. Er begann an Herzskopsen und Athemnoth zu leiden und vermochte nicht mehr so schnell, wie er gewohnt war, zu gehen, weshalb er seine Spaziergänge abkürzen mußte. Im August stellten sich Erstickungsansälle ein, die in der ersten Woche des September wiederkehrten und am 9. den Ausbruch einer Lungenentzündung zur Folge hatten. Die gesährliche Krankheit schien außergewöhnlich schnell uberwunden zu sein, und er war schon seit einigen Tagen wieder aufgestanden, als am Morgen des 21. September in Folge eines Lungenschlags sein Leben schnell und schmerzlos endete. Er starb allein in seinem Studirzimmer, in die Ecke seines Sosas gelehnt, über ihm das Bildniß Goethes.

Noch am Abend des 18. September hatte ihn sein Freund und Testamentsvollstreder Gwinner besucht und über Baaders Theosophie, die er nicht leiden mochte, mit ihm geredet. In seiner kaustischen Weise hatte Schopenhauer in diesem letzten Sespräche gesagt: "Es giebt mancherlei Philosophen, abstracte und concrete, theoretische und praktische, dieser Baader ist ein unausstehlicher".

<sup>4</sup> Gminner. G. 614.

Die vier activen Apostel, die er in seinem Testamente mit persönlichen Andenken bedacht hatte, waren Frauenstädt, Lindner, Asher und Bähr. Gwinner erbte die Bibliothek, Frauenstädt erhielt den Löwenantheil: die Werke, die Handezemplare und die Manuscripte.

Das baare Geld und die Werthpapiere hatte er an den verborgensten Orten, wo niemand solche Dinge sucht, versteckt und dieselben in lateinischer Sprache in seinem Testamente bezeichnet. Gogar das Schreibpult sollte in alle seine Theile sorgfältig zerlegt werden, so daß kein Brett mehr mit einem andern zusammenhinge. «Hoc igitur coram testibus idoneis sieri jubeo omnibusque injungo.»

Als er gefragt wurde, wo er begraben sein wolle, antwortete er: "Es ist einerlei, sie werden mich sinden". Seine Grabschrift heißt: "Arthur Schopenhauer".

### Achtes Capitel.

## Schopenhauers Charakter.

# I. Das Problem.

August 1819 erwähnte, nannte er ihn einen "meist verkannten, aber auch schwer zu kennenden, verdienstvollen jungen Mann". Einen schwer zu kennenden! Versuchen wir, dieses Problem etwas näher zu kennzeichnen und, wenn es möglich ist, zu lösen. Ob Schopenhauer selbst sich richtig gekannt hat? Als einmal irgend ein Ausseher ihn fragte, wer er sei, habe er geantwortet: "Wenn Sie mir das sagen könnten!" In einer vorzüglichen Ausssührung, die auch Goethes Ausmerksamkeit, wie es scheint, wohlgesällig erregt hat, hat Schopenhauer im letzten Buch seines Hauptwerks den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er hatte sein ererbtes Baarvermögen mehr als verdoppelt; das hinterlassene belief sich auf 70000 rheinische Gulden, nachdem er bei drei Gesellschaften in Paris, London und Berlin sich Leibrenten gekauft hatte. Legate erhielten: eine Berliner Theaterdame (Fräulein Medon), mit welcher Schopenhauer in früheren Zeiten zarte Beziehungen unterhalten hatte (s. oben S. 67), seine Haushälterin und der Pudel: dieser erhielt 300 Gulden jährlich. Grisebach: Lebensgeschichte Sch. S. 255 sigd. — <sup>2</sup> Bgl. meine Charakteristik: Arthur Schopenhauer: ein Charakterproblem. Beil. z. Allg. Zeitg. 1892. Nr. 195, 197. — S. oben Cap. I. S. 16—19.

"angeborenen" und ben "erworbenen Charakter" unterschieben. Bon jenem gilt das orphijche Urwort: "Rach dem Geset, wonach du ansgetreten, so mußt du sein, dir kannst du nicht entslichn!" Dieser ist eben dasselbe Ur= und Grundgeset im Lichte der Ersahrung und des Bewußtseins: unser erwordener Charakter ist der angeborene, nachdem wir denselben erlebt, kennen gelernt, unsern Lebenszwecken angepaßt und nach den Regeln der Lebensklugheit geschliffen haben. Zusolge des angeborenen Charakters heißt es: "Ich bin so und nicht anders, darum handle ich so und nicht anders"; zusolge des erwordenen: "Ich weiß, daß ich so und nicht anders bin, darum handle ich meiner Selbstkenntniß gemäß so, wie es nöthig ist, um meine Ziele zu erzeichen". Beide Handlungsweisen verhalten sich, wie der unkluge und kluge, der unwachsame und wachsame Berstand, sie fallen sehr verschieden aus, der Kern des Charakters bleibt sich gleich.

Aus der Lebensgeschichte und den Schicksalen des Individuums, denen der angeborene Charakter zu Grunde liegt, resultirt der erwordene, d. i. der mit Bewußtsein ausgebildete und ausgeprägte. Welches Gespräge hat Schopenhauers angeborener Charakter in seinem zweiundssiedzigsährigen Lebenslaufe gewonnen? Die Früchte des letzteren sind seine Werke und Lehre, die er selbst so oft für die eigentliche Essenz seines Lebens erklärt hat. Wie also hat sich seine Lehre in seinem Leben, seine Philosophie in seinem Charakter dargestellt? Wie vershalten sich beide zu einander?

Soweit wir die Persönlichkeiten ber großen Philosophen zu beurtheilen vermögen, sinden wir eine Zusammenstimmung ihrer Ideenrichtung mit ihrer Willens- und Lebensrichtung, sie ist nicht immer
von bewunderungswürdiger Art. Ich selbst habe in meiner Geschichte
ber neuern Philosophie einen wesentlichen Theil meiner biographischen
Betrachtungen dem Thema einer solchen Vergleichung gewidmet und
die parallelen Züge zwischen Philosophie und Leben in Männern, wie Bacon, Hobbes, Lode, Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Kant,
Fichte und Schelling hervorgehoben. Wir sinden hier keinen Sokrates
und vermissen ihn auch nicht. Aber es giebt auch hier Charactere, in
welchen sich die Lehre auf eine erhabene Art personisieirt hat, wie es in
Spinoza und Fichte geschah.

Nachdem Schopenhauers "Parerga" erschienen waren (1851), sein lettes Wert, seine erste viel gelesene Schrift, so gelangte er schnell in den Ruf eines originellen philosophischen Schriftstellers, von bessen Leben

bamals kaum mehr öffentlich bekannt war, als daß er ein Weltverächter und einsiedlerischer Sonderling sei. Als aber die Gwinnersche Biographie erschienen war (1862), siel der Schleier von dem "geheimniß-vollen Wesen in Frankfurt a. M.", wie ihn John Oxensord genannt hatte, und nun erhoben sich in den Tagesblättern laute Stimmen, die seinen Charakter verurtheilten: er sei in der Theorie der ausgesprochenste Pessimist, im Leben ein raffinirter Epikureer gewesen, er habe in seiner Moral die Weltentsagung und Selbstverleugnung gelehrt, aber in seinem Leben dem rücksichtslosesten Hochmuth und Egoismus gefröhnt; nie sei die Discrepanz zwischen Lehre und Leben in einem Philosophen schreiender gewesen als in ihm.

So leicht aber ist der Anoten nicht zu lösen. Schopenhauer ist ein Charakterproblem ganz eigenthümlicher und überraschender Art. Wir müssen den Gegenstand von zwei Gesichtspunkten aus betrachten: unter dem einen springt der Widerstreit zwischen ihm und seiner Lehre in die Augen, unter dem andern erscheinen beide in völligem Einklang.

## II. Der Widerstreit zwischen Lehre und Charakter.

1. Die Philosophie als Moral und Religion.

Es ist wahr, daß die Beweissührungen jener Gegner, die an der Hand Gwinners den Philosophen zu Tisch und Bett begleitet und die Annehmlichkeiten seiner Diät von Stunde zu Stunde verfolgt haben, recht gering und kleinlich waren; aber ich kann nicht finden, daß es seinen Bertheidigern, wie O. Lindner und J. Frauenstädt, im mindesten gelungen sei, die Hauptsache, nämlich den Widerstreit zwischen Schopenshauers Moralphilosophie und Charakter fortzuschaffen.

Es hilft nichts, wenn Frauenstädt eine Menge schöner und ershabener Aussprüche seines Meisters herzählt, denn es ist ja gerade der Widerstreit zwischen seinen Worten und Werken, auf den man uns hinweist. Ebensowenig wird ausgerichtet, wenn dieser Apologet den Apostel Paulus zu Gülse ruft und den Gegnern vorpredigt, daß es nicht auf die Werke, sondern auf den Glauben und die Gesinnung anskomme, denn es ist ja gerade die seiner Lehre gemäße, im wirklichen Leben bewährte Gesinnung, welche man dem Philosophen abspricht. Was man, mit dem Apostel zu reden, an ihm vermißt, ist jene Liebe, ohne welche die Rede mit Menschen= und Engelzungen ein könendes Erz ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. I. S. 3-4.

Fischer, Gesch. b. Philos. IX. 2. Aufl. R. A.

ober, um ein Bild zu brauchen, welches Schopenhauer selbst, sreilich in einem andern Sinne, gern auf sich angewendet hat, "eine klingende Mennonssäule". Endlich hilft es zu gar nichts, wenn der litterarische Erbe sich selbst ins Treffen sührt und erklärt: "Für mich ist Schopenhauer trotz seiner Schwächen einer der edelsten Menschen, die je gewesen sind". Denn es handelt sich nicht um die Gentalität des Mannes und seinen augeborenen Geistesadel, sondern lediglich darum: inwieweit seine Lehre seinen Charakter moralisch umgestaltet oder auch nur veredelt habe?

Ber, wie Schopenhauer, eine Beils- und Erlösungstehre aufftellt und im Begensage zu ber "jubifch-driftlichen Religion", Die er verachtet und verwirft, die allein mahre nicht bloß lehren, fondern jogar fiften will, fich felbst gleichsam als ben abenblandischen Bubbha betrachtet, als ben tunftigen Gegenstand eines Bilber- und Reliquiencultus, als bas gegenwärtige Oberhaupt einer ichon im Bachjen begriffenen Gemeinde, wer feine Schuler und Unhanger allen Ernftes als "Apoftel und Evangeliften" bezeichnet und claffificirt, - der muß, mas er lehrt, in dem eigenen Leben verforpern, einem Leben voller Beltentjagung und Entbehrung, voller Mitleid und Liebe, nicht weil die Pflicht es gebietet, fonbern weil der eigene religiofe Genius bagu brangt. Er felbit bat gejagt und diefen feinen Ausibruch gum Motto einer Preisichrift genommen: "Moral predigen ift leicht, Moral begrunden ichwer". Beit ichwerer als beibes ift fie verkorpern! Daher find die achten Werte ber Religion, insbesondere Religionsftiftungen fo felten, bag felbft die Berte des Genice bagegen haufig find Chne feine Beilelehre in dem eigenen Leben und Leibe gu personificiren und baburch in der anichaulichsten Form zu offenbaren, ift alle Moral und Religion, bie man lehrt, man mag fie nun predigen ober begrunden, doch am Ende nur "Wortfram". Dies ift es, mas heutzutage einen Dann, wie Leo Tolftoi, vermocht hat, aus ber peffimiftischen Beilelehre fich jum wirklichen Beiland gu fluchten und gu thun, mas die Bergpredigt forbert.

#### 2. Der moralifde Charafter.

Roch bevor Schopenhauer zu den Zeitgenossen geredet hatte, vers
glich er sich mit dem Heilsprediger, der die Welt vergeblich aus dem Schlase ruft. Schon in seinen Dresdener Auszeichnungen von 1816 steht zu lesen: "Mir ist unter den Menschen fast immer, wie dem

<sup>1</sup> Franenftabt und Lindner; Arthur Schopenhauer u. f. f. S. 267-291.

Jesus von Nazareth war, als er die Jünger aufrief, die schliefen".1 Bergleicht man aber die in seinen Werken enthaltene und als das höchste seiner Ergebnisse von ihm gepriesene Heilslehre mit seinem Leben, fo ift von den Tugenden der Weltentsagung und Selbstverleugnung, der Demuth und Gelaffenheit nicht das mindeste darin wahrzunehmen. Alle Antriebe, die seine Lehre auf die Umgestaltung seines Charakters hatte ausüben sollen, scheitern ohnmächtig an seiner angeborenen Willens= art, seinem ungestümen und heftigen Wollen, seiner beständigen Angst vor den Gefahren der Welt und der ungeheuren Werthschätzung seiner selbst, die alles Gefühl für andere bis zur völligen Unempfindlichkeit verharten konnte. Ich vergesse ben Eindruck nicht, den mir eine ge= wisse Stelle in seinen Briefen gemacht hat. Mutter und Schwester waren seit Jahren todt, als ihm Frauenstädt berichtete, wie unglimpf= lich und abschätig Anselm Feuerbach über beibe in seinen Tagebuch= notizen gesprochen habe. In der Ausgabe seiner Nachlaßstücke stand es nunmehr gedruckt. Was antwortet Arthur Schopenhauer? Er bankt für diese Mittheilung und fügt hinzu: "Die Charakteristik ist nur gar zu treffend. Habe, Gott verzeih mirs, lachen muffen!"2

Man wende uns nur nicht ein, daß Schopenhauer in seinem Leben sich oft sehr unglücklich gefühlt und, wie es scheint, unendlich viel gelitten habe, daß er nach seinem eigenen Bekenntniß schon mit 24 Jahren ein ausgemachter Pessimist gewesen sei. Serade seine Passionsgeschichte zeugt wider ihn. Er hat in hohem Maße die Fähigteit des Leidens gehabt und darum auch ersahren, aber die Kraft und Freudigkeit des Leidens und Ertragens in gar keinem. Ein anderes sind die Leiden des Genies, ein anderes die des Märthrers! Die Ausopferungsfreudigkeit und Hingebung für andere machen die Leiden des Märthrers — es sind nicht alle Märthrer, die so heißen —; die Feinsühligkeit und Phantasiestärke, die das Empfinden außerordentlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 277. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 209, S. 545. — <sup>3</sup> Ueber diesen Punkt lauten seine Bekenntnisse sehr verschieden. In einem Gespräche mit Karl Bähr (April 1856) kam er auf einen französischen Schriftsteller zu sprechen, der ihn während seines Aufenthaltes in Italien als Menschenseind und Frauenverächter geschildert habe. Er citirte die Worte. "Als nun Schopenhauer diese Worte anführte, mußte er sich vor Lachen ins Kanapee zurückwersen: «Ich damals die Welt von mir stoßen», rief er aus, «benken Sie, in einem Alter von 30 Jahren, wo das Leben mich anlachte! Und was die Weiber betrifft, so war ich diesen sehr gewogen — hätten sie mich nur haben wollen.»" Aus dem Nachlaß von Karl Bähr. S. 19.

erhöht und die schmerzlichen Erregungen steigert, sind die Leiden des Genies, es sind die Werke, darum auch die Genüsse seines Selbstgefühls. Wo haben die Leiden Schopenhauers, deren Ausdruck meistens Klagen und Verwünschungen waren, je den Charakter der Aufopserung und hingebung gehabt? Je verächtlicher und nichtswürdiger ihm die Welt erschien, um so größer erschienen ihm seine Leiden, um so größer war sein Selbstgenuß, der Genuß seiner einsamen Erhabenheit, seine solitude of kings».

#### 3. Der ichmerglofe Beffimismus unb ber gludliche Bebenstauf.

Die Neberzengung, die den Pessimismus ausmacht, daß unser Weltelend nicht größer gedacht werden könne, als es in Wirklichkeit sei, war bei Schopenhauer eine völlig schmerzlose, durch die Stärke ihrer Alarheit und Lebhastigkeit genußreiche Vorskellung: sie war Bild, nicht Schicksal. Weder hat das Mitteid mit der leidensvollen Welt ihn so durchdrungen, daß er wirklich darunter gelitten hat, noch ist er selbst eine Beute leidensvoller Schicksale gewesen. Er hat nie den Justand erlebt, von dem es heißt: "Wenn der Menschheit Leiden euch umfangen!" Er war weder ein Büßer und Asket, wie Buddha, noch ein Dulder, wie Leopardi.

Obwohl eines Freitags geboren, mas er beklagt hat, mar er ein Sonntagsfind, ein Liebling ber Gotter, bem die iconften Guter bes Lebens beschieden maren: eine hohe Geiftesbegabung, eine völlige Unabhängigkeit des Daseins vom ersten Athemzuge bis zum lepten, alle Dlufe, um feinem Genius nachzuleben und fich feinen Unlagen gemäß auszubilden, die zweifellose Wahl der Lebensrichtung, die Erfüllung eines erhabenen Berufs in einer Reihe von Werken, deren Unfterblichkeit er mit untrüglicher Gewißheit empfand und vorausfah, eine in ben letten Jahrzehnten unverwüftliche Besundheit, ein ftets erquidender Schlaf, ein hohes, von der Sonne des Ruhms glanzend erleuchtetes und erwärmtes Alter, ein vollendetes Tagewerk, das ihm nichts übrig ließ als noch ein paar "Zufane zu ben Parerga", enblich ein schneller und fanfter Tob. Goethes lette Augenblide, wie ich fie aus bem Munde feiner Schwiegertocher, ber Augenzeugin feines Tobes, habe ichildern horen, waren qualvoll. Niemand ift vor dem Tobe gladlich. Rach einem folden Leben und Lebensenbe wird man doch gefleben muffen, daß Schopenhauer einer ber gludlichften Menichen mar, Die je gelebt haben, und er war der Guter, welche er bejag, fich wohl bewußt.

Wie oft hat er sich derselben erfreut und gerühmt: seines Genies, seiner Unabhängigkeit, seiner Gesundheit, seiner Werke, selbst seines Gesichts!

Trot allebem meinen wir keineswegs mit den Gegnern, daß es mit seinem Pessimismus eitel Dunst und Schein gewesen sei. Nein, es war seine ernste und tragische Weltansicht, aber es war Ansicht, Anschauung, Bild. Die Tragödie des Weltelends spielte im Theater, er saß im Zuschauerraum auf einem höchst bequemen Fauteuil mit seinem Opernglase, das ihm die Dienste eines Sonnenmikrostops verrichtete; viele der Zuschauer vergaßen das Weltelend am Büsset, keiner von allen solgte der Tragödie mit so gespannter Ausmerksamkeit, so tiesem Ernst, so durchdringendem Blick; dann ging er tieserschüttert und seelenvergnügt nach Hause und stellte dar, was er geschaut hatte.

Wenn man die pessimistische Rolle Schopenhauers nicht richtig ertennt, so wird man ihn salsch beurtheilen, sei es als Lobredner oder als Tadler: er hat den Pessimismus gelehrt und dargestellt, nicht ertlebt und erduldet; er ist der Zuschauer, meinethalben der Schausspieler und Dichter, nicht aber der Charakter und Held des Pessimismus gewesen, wie er denn überhaupt in seinem Leben alles andere eher war, als ein Held in tragischem Sinn.

Der Zwiespalt zwischen seinem Charakter und seiner Lehre von dem Weltelend und der Weltentsagung, zwischen dem Leben, das er geführt, und der pessimistisch gesinnten Askese, die er gelehrt hat, liegt am Tage. Auch ist er sich dieses Zwiespalks wohl bewußt gewesen und hat denselben offen bekannt, wenn auch mit beträchtlicher Selbstschonung, da er nur einzuräumen pslegte, daß er kein Heiliger sei. Er war das völlige Gegentheil. Das Bekenntniß seiner Nichtheiligkeit hätte man nicht als Beweiß "moralischer Demuth" anführen sollen, die seinem Charakter ebenso abseits lag, wie die heroische Tugend. Als er einst das Bild des Abbe Rance, des Stisters der Trappisten, erblickte, habe er mit bewegter Stimme ausgerusen: das sei Sache der Gnade! Da er aber die Vorstellung des Gnadenspenders stets für "jüdische Mythoslogie" erklärt hat, so war wohl seine Meinung, daß sich die Gnade zur Religion verhalte, wie das Genie zur Kunst.

III. Der Einklang zwischen Lehre und Charakter.

1. Die Philosophie als Kunst.

Alle Weisheit Schopenhauers hat nicht vermocht, den ihm ansgeborenen und in früher Jugend anerzogenen Charakter zu ändern,

geschweige umzugestalten und seiner moralisch=religiösen Lebensanschauung zu conformiren. Er that sich auf diesen sesten Kern seines Lebens etwas zu Gute und hörte es gern, daß einer der verhaßten Philosophie=prosessoren ihn eine "ungebrochene Individualität" genannt hatte, wie er es auch treffend sand, daß sein Urapostel Dorguth ihm die Gabe einer "stechenden Deutlichkeit" in seiner Darstellungsart zuschrieb. "Solche Bezeichnungen", sagte er, "kommen mir heim."

Der persönliche Ursprung seiner Lehre war zunächst nicht der religiöse, sonbern der kunstlerische Wahrheitsbrang, den die Eindrucke ber Welt durch ihre ungemeine Stärke und Helligkeit in ihm hervor= riefen, vor allen seine eigenen Erlebnisse und Schicksale. Er war zu= gleich schwer belastet und höchft begabt. In bem Abgrunde seines Willens herrschte Dunkel, in seinem Intellect eine Quelle und Fülle von Licht. Was ihn bewegte und ergriff, erschien alsbald in frage= würdiger Geftalt, er stand bavor, wie Hamlet vor dem Geift, und ruhte nicht, bis ihm alles enthüllt war. Seine Empfänglichkeit war Empfängniß. Die unglaubliche Frische, womit er die Eindrucke in sich aufnahm, weckte ben Keim einer genialen Conception, woraus im Lichte seiner Intelligenz sich schnell bie Frucht entwickelte. Was er in seinen Dresbener Aufzeichnungen vom Philosophen gesagt hat, gilt von ihm selbst: "Der Philosoph steht wie Abam vor der neuen Schöpfung und giebt jedem Dinge seinen Namen".

Der tiefe Eindruck ist der Ansang des Philosophirens; die ansichauliche Vorstellung von dem Wesen der Sache, "die Idee", ist das unswiderstehlich lockende Ziel, das er zu verfolgen nicht abläßt, dis er es hat. In seinen Rudolstädter Bekenntnissen vom Jahre 1813 heißt es: "Wenn mir ein Gedanke nur undeutlich entsteht und als ein schwaches Vild vorschwebt, so ergreift mich eine unsägliche Begierde, ihn zu sassen, ich lasse alles stehen und verfolge ihn, wie ein Jäger das Wild, durch alle Krümmungen, stelle ihm von allen Seiten nach und verrenne ihm den Weg, dis ich ihn fasse, deutlich mache und als erlegt zu Papier bringe". In seinen Briefen an Goethe schreibt er den 11. November 1815: "Ich kann nicht rasten, kann mich nicht zusrieden geben, so lange irgend ein Theil eines von mir betrachteten Gegenstandes nicht reinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als eine "ungebrochene Individualität" hatte ihn der jüngere Fichte bezeichnet, dem Schopenhauer den Spiknamen "Simplicissimus" gab. Aus dem Raclasse von Karl Bähr. S. 44.

beutlichen Contour zeigt". "Jedes Werk hat seinen Ursprung in einem einzigen glücklichen Einfall, und dieser giebt die Wollust der Conception; die Geburt aber, die Aussührung ist wenigstens bei mir nicht ohne Pein. Denn alsdann stehe ich vor meinem eignen Geist, wie ein unerbittlicher Richter vor einem Gefangenen, der auf der Folter liegt, und lasse ihn antworten, bis nichts mehr zu fragen übrig ist."

Wie auf diesem Wege die Werke seiner Philosophie zu Stande gekommen sind, hat er fünfzehn Jahre später in einigen Stellen seiner «Cogitata» beschrieben. "Mein Aniff ist, das lebhasteste Anschauen oder das tiesste Empfinden, wann die gute Stunde es herbeigesührt hat, plöglich im selben Moment mit der kaltesten abstracten Reslegion zu übergießen und es dadurch erstarrt auszubewahren; also ein hoher Grad von Besonnenheit". Und an einer anderen Stelle: "Alle Gedanken, welche ich ausgeschrieben, sind auf einen anschaulichen Eindruck entstanden und vom Objecte ausgehend niedergeschrieben, unbekümmert, wohin sie führen würden: alle die gleichen Radien, die, von der Peripherie ausgehend, auf ein Centrum laufen".\*

So redet er von seiner Production nach vollbrachtem Werk, aber er war über diesen Charakter, dieses unterscheidende Kennzeichen derselben schon im Klaren, bevor er die Hand an die Aussührung seines Hauptwerks legte. "Meine Philosophie", schreibt er in den Dresdener Auszeichnungen (1814), "soll von allen bisherigen (die platonische gemissermaßen ausgenommen) sich im innersten Wesen dadurch unterscheiden, daß sie nicht, wie jene alle, eine bloße Anwendung des Sazes vom Grunde ist und an diesem als Leitsaden daherläuft, was alle Wissenschung schaften müssen. Daher sie auch keine solche sein soll, sondern eine Kunst. Sie wird sich nicht an das, was zusolge einer Demonstration sein muß, sondern einzig an das, was ist, halten."

Wenn nun die Idee ober die anschauliche Vorstellung vom Wesen der Sache gewonnen, d. h. aus der beweglichen slüssigen Form der Conception in die ruhende, seste, ausdrucksvolle des Begriffs überzgegangen und in dieser sizirt war, so nannte Schopenhauer die darauf gegründete Lehre ein "Dogma". So entstanden die Dogmen seiner Philosophie, sie reihten sich an einander und erschienen als Glieder eines lebendigen Ganzen, welches der Ausdruck des Wesens der Welt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. III. S. 45. — <sup>2</sup> Frauenstädt und Lindner: Arthur Schopenshauer u. s. f. S. 247, 248, S. 284, 286, 292. — <sup>8</sup> Bgl. oben Cap. III. S. 47.

war. Als er fühlte, daß dieses Gebilde in ihm zu reifen begann, rief er aus: "Ich bin mit Frucht gesegnet!"

#### 2. Die geniale Beiftesart.

Was daher den Ursprung und die Ausbildung seiner Lehre betrifft, so will jener genial, diese künstlerisch sein und zunächt nichts mit den Iweden der Moral und Religion zu schaffen haben. Nach ihrer ganzen Entstehungsart ist seine Philosophic nicht Religion, sondern Kunft, ihre Schristen sind Kunstwerke oder Genieproducte, die als solche nichts mit künstlichen Machwerken gemein haben. So hat Schovenhauer selbst seine Werke betrachtet und von andern angesehen und beurtheilt wissen wollen. Auch haben seine Vertheidiger, wie Lindner und Frauenstädt, diesen künstlerischen Ursprung und Charatter seiner Lehre mit Recht denen entgegengehalten, welche den Widerstreit zwischen der Lehre und dem Leben des Philosophen zur Irelscheibe ihrer Angrisse gemacht hatten. Aber jene Apologeten haben Unrecht, wenn sie meinen, zwischen der Philosophie und dem Charatter ihres Meisters nunmehr eine llebereinstimmung nachgewiesen zu haben, welche nichts zu wünschen und zu vermissen übrig lasse.

Bang in denfelben Irrthum, nur bag fie benfelben noch vergrobern, gerathen die jungften Apologeten, von fculerhafter Bewunderung bergeftalt verblendet und befangen, baf fie gerade die ichreiende Richtübereinstimmung zwischen ber Lehre und bem Ceben ihres Deifters für bie allerhochfte llebereinstimmung halten. Bare Schopenhauer feiner Lehre gemäß ein weltentsagender Astet gewesen, fo hatte er ja - fagen biefe laudatores minores - feine herrlichen Werfe nicht ichreiben fonnen. Freilich fchreibt man folche Werke weit beffer auf ber "Schonen Aussicht" in Frankfurt am Main, als im Kloster zu La Trappe, wo man fie weder ichreiben kann noch barf. Bielleicht werben bie Apologeten vom jungften Schlag uns auch nachweisen, bag ihr Schopenhauer boch ein gang anderer Mann war, weit erhabener und volltommener als Bubbha, Sofrates und Chriftus, ba biefe ihre Lehre nicht geichrieben, fonbern bloß gelebt und verforpert haben. Ratürlich hat Schopenhauer felbft fich besier gefannt als ihn seine blindesten Schuler: er hat die lebereinstemmung zwischen seiner Person und seiner Lehre ba erblidt, wo fie mar, und feineswegs da erklügeln wollen, wo fie nicht mar, vielmehr ber Biberftreit beiber offen am Tage lag.

Unterscheiden wir Anfang und Ende, Ursprung und Ziel der Lehre, ihre Entstehungsart und ihre Resultate: jener entspricht, diesen widerspricht der Charakter des Philosophen. Bergleichen wir die Lehre Schopenhauers mit seiner moralischen Persönlichkeit, so ist der Widerspruch klaffend; vergleichen wir sie mit seiner genialen Geistesart, so sinden wir Lehre und Leben im Einklang.

Er selbst hat das fragliche Verhältniß genau in diesem Sinne aufgesaßt. Wenn er den moralischen Vorwürfen der Gegner Rede und Antwort stehen wollte, so würde er sagen: "Sie treffen mich nicht; ich erkläre, was die Dinge sind, nicht mehr und weniger, ich interpretire die Welt und enthülle, worin ihr Wesen und die Erlösung von demselben besteht. Alle weiteren Fragen, alle tieseren Begründungen kummern mich nicht, sie sind und bleiben sür mich «transscendent». Auch verpslichte ich zu einer bestimmten Lebens= und Willensrichtung weder mich noch irgendwen. Mein Thema ist das Sein, nicht das Sollen. Seit wann wirst man dem Aesthetiker und Kunstkenner vor, daß er kein Künstler ist, oder dem Bildhauer, daß er den schönen Wenschentypus, den er uns im Marmor darstellt, nicht in seinem eigenen Leibe verkörpert?"

Demnach will Schopenhauer selbst sein Wesen genau so aufsassen und von anderen aufgefaßt wissen, als wir dasselbe hier erklären und darstellen. Nehmt mich als Genie und Künstler, und die Uebereinsstimmung zwischen mir und meinen Werken, zwischen der Art, wie ich denke und der Art, wie ich bin, lebe, schreibe und lehre, zwischen der Art, wie ich meine Ideen empfange und der, wie ich sie außpräge, kurz die Uebereinstimmung zwischen meinem Leben und meiner Lehre liegt für jeden, der Augen hat zu sehen, klar am Tage. "Ich stecke in meinen Werken. Iedes dieser Werke, an dem die Welt vorübergeht, ohne es und mich darin zu erkennen, ist ein Raphael in der Bedientenstube!" Darum hat auch, wie K. Bähr aus seinen Gesprächen mit Schoperhauer berichtet, diesen unter den Dichtungen Goethes keine so ties ergriffen und gerührt, wie des "Künstlers Erdenwallen". In diesem Künstler sah er sich.

Wir müssen zugestehen, daß seine Werke den künstlerischen Charakter bewähren. Ihre Ideen sind einleuchtend geordnet und mit einer so anschaulich machenden, die Aufmerksamkeit so lebhaft weckenden und fesselnden Kraft ausgeprägt, daß wir oft den Darstellenden über dem Dargestellten vergessen. Wir beurtheilen hier nicht den endgültigen Werth und die Folgerichtigkeit seiner Lehre. Ob man mit ihr übereinstimme, ganz ober theilweise, ober ob man sie völlig verwerse, so ist doch nicht zu bestreiten, daß ihre Themata stets bedeutend, ihre Darstellungsart höchst anschaulich, geistvoll und interessant ist. Philosophische Werte solcher Art sind sehr selten.

#### 3. Der afthetifche Bibermille.

Daber läßt fich auch ber afthetische Widerwille verfteben, den bei feinem eigenen Bedürfniß nach Klarheit, bei feiner unerbittlichen Forberung deutlicher und reiner Contouren, bei feiner Kraft plaftifcher Ibeengestaltung Schopenhauer gegen die zeitgenoffischen philosophischen Werte empfand, gegen viele berfelben mit Recht. Er fal die eigene Lehre "wie eine schöne Landschaft aus dem Morgennebel" emporsteigen, mahrend er die philosophischen Werke anderer, die wegen ihres Tieffinns geruhmt murben, in Rebel und Dunkelheit fich verlieren fab. Benn er philosophische Bucher folder Art las, wobei ihm Anichauen und Denken ausgeng, so gerieth er in einen ihm unerträglichen Buftand und in Uffecte des Unwillens, die fich in den lebhaftesten Ausdrücken der Wegwerfung Luft machten, oft so verächtlich, oft so komisch wie möglich. In Jichtes Schriften, namentlich in ben späteren, finden fich ber buntlen Gage bie Menge. Bei einem berfelben ichrieb Schopenhauer die Worte der verzweifelnden Lenore an ben Rand: "Lifch aus, mein Licht, auf ewig aus! Sterb hin, ftirb hin in Racht und Graus!" - Bon ben "brei berufenen nachtantischen Gophiften" mar Schelling. ber selbst ein philosophischer Runftler war und fein wollte, ihm noch am ehrsten spinpathifch, weshalb er von ihm zwar teineswegs gut, aber mitunter weniger ichlecht gesprochen bat. Gin Bert, wie Begels Logit, mar er eingestandenermaßen gar nicht im Stande zu lefen, weshalb er es für baaren Unfinn erklarte, worin ihm bann Leute ohne alles Genie und von durftiger und fteriler Geiftesart ichaarenweife gefolgt find.

Sowohl der Schein einer tiefsinnigen Theosophie als der einer sogenannten exacten Philosophie, beide ohne den Charafter anschaulicher Klarheit, ermüdeten seine Ausmertsamkeit, ohne sie zu befruchten, sie wurden ihm langweilig und dadurch unausstehlich. Als ein Berspiel der ersten Art galt ihm Baader, als eines der zweiten Herbart. "Deine Kenntniß seiner Philosophie", schrieb er in Ausehung des letzteren, "ist bloß eine allgemeine, da mir bei seinen Schristen stets die Geduld ausgegangen ist, denn den Gedankengang eines solchen Querkopss mitzumachen, ist für mich die größte Pönitenz." Eine Philosophie,

bie nicht von der Anschauung, sondern von fertigen Begriffen ausgeht, hielt er für "verkehrt" und wollte eine solche Verkehrtheit schon in der ersten Schrift Herbarts: "Die Hauptpunkte der Metaphysik" (1808) gefunden haben. Wiederholt nennt er sie "ein Gewebe von Verkehrtheiten" und Herbart selbst "einen Querkopf, der sich seinen Verstand verkehrt angezogen habe und zudem ein nüchterner, platter Geselle" sei. Ihm gegenüber weist er als das entgegengesetzte Beispiel auf sich und sein eigenes Werk hin: "Wo giebt es in der deutschen Litteratur ein Buch, welches man aufschlagen kann, wo man will, und gleich mehr Gedanken empfängt, als man zu sassen, wie mein zweiter Band der Welt als Wille und Vorstellung?"

### 4. Der Glang ber Welt und beren Scheinwerthe.

Es ist oft gesagt und von Schopenhauer selbst bekräftigt worden, daß geniale Menschen wegen ihrer unbezwinglichen Natürlickeit den Kindern gleichen und nie aushören solche zu sein. Das Wort gilt auch von ihm. Den Kindern gleich, hat er sich durch den Glanz und die glänzenden Dinge der Welt blenden lassen, und zwar sein Leben lang. Wenn man den Philosophen und Pessimisten hört, so sollte man meinen, daß niemand die Scheinwerthe der Welt so vollkommen durchschaut, so von Grund aus verachtet habe, wie er. Wenn man aber auf seine natürliche und gewohnte Sinnesart achtet, so überrascht und amüsirt es uns zu sehen, wie sehr ihm diese Dinge imponirt haben.

Er würde zu stolz gewesen sein, sich je um äußere Ehren zu bewerben; wenn man aber seine Verdienste durch Würden, Titel und Orden belohnt hätte, so würden ihm auch solche äußere Zeichen der Anerkennung höchst erfreulich gewesen sein. Als er von Drontheim die große Medaille mit dem Bildniß des Königs erhalten hatte, sagte er in dem Dankschreiben ganz ausdrücklich, daß ihm «celsissima regis effigies in nummo honorario pulcherrime expressa» zu ganz besonderer Ergöhung gereiche. In seiner Phantasie und Bildersprache spielte der glänzende Schein der Welt, die Throne und Kronen, die Diamanten und Perlen eine hervorragende Kolle. Um es imposant auszudrücken, daß er Kants alleinberechtigter Nachfolger sei, ließ er dem Bildhauer Rauch sagen, die Büste Kants, die er bestellt hatte, sei für dessen "ächten und wahren Thronerben" bestimmt. Um Kants Lehre von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arthur Schopenhauer, S. 500, 501, 569. Br. vom 30. Sept. 1850 und vom 22. Nov. 1852. Agl. die Abhandlung "Ueber die Universitätsphilosophie".

Zeit und Raum und die vom intelligiblen und empirischen Charakter als dessen größte Leistungen zu bezeichnen, nannte er sie "die beiden großen Diamanten in der Krone des kantischen Ruhms". Nie würden solche Bilder aus Kants Feder geflossen sein!

Es ist ja ganz natürlich, daß seine Genieproducte mit ihrer ansichaulichen Klarheit, ihrer eindringenden Kraft, ihrer "stechenden Deutlichkeit" auch angeschaut sein, in den Geist der Menschen eindringen, dem Intellect derselben in die Augen stechen wollten, wie die Statuen und Bilder, die aus den Werkstätten der Bildhauer und Maler hervorgehen; es war ganz natürlich, daß Schopenhauer als der geniale Künstler, der er sein wollte und war, nach Kuhm und Unsterblichkeit trachtete. Aber daß dieser Pessimist, der nicht Menschenhasser, sondern "Menschenverächter" sein und heißen wollte, nach der Anerkennung der Menschen lechzte und in brennendem Durste darnach sich Jahre und Jahrzehnte lang sörmlich verzehrt hat: das war und blieb ein schreiender Widerspruch.

Man sage nur nicht, daß er ein Pessimist wurde, weil er unbeachtet blieb, er war es ja nach seinem eigenen Bekenntniß schon völlig, als er in seinem vierundzwanzigsten Jahre noch keine Zeile sür den Druck geschrieben hatte. Ein solcher Pessimist hatte das verachtete Geschlecht unbelehrt lassen und mit erhabener Gleichgültigkeit sehen sollen, daß die vergeblichen Bersuche, die er gemacht hatte, in der Papiermühle verschwanden. Aber Schopenhauer gerieth darüber außer sich. Dann versuchte er sein Slück von neuem und hegte immer wieder die zuversichtliche unversiegbare Hossung, es müsse gelingen, er werde durchbrechen. Und es gelang.

Die Genies sind eben keine Pessimisten, und wenn sie cs tausendmal versichern; denn sie müssen schaffen und hoffen. Es bleibt bei dem Worte, welches ihm Goethe den 8. Mai 1814 in sein Stammbuch geschrieben hatte (sein Stammbuch bestand aus diesem einzigen Blatte): "Willst du dich deines Werthes freuen, so mußt der Welt du Werth verleihen". Während Schopenhauer der größte Welt= und Menschenverächter war, ließ er sich durch die Scheinwerthe der Welt blenden. Was sagt doch gleich der Kater in der Hexenküche von der Welt, jener großen Kugel, mit der die Meerkätzchen spielen? "Hier glänzt sie sehr und hier noch mehr!" Sollte man glauben, daß diese

<sup>1</sup> S. oben Cap. II. S. 32.

Stellen trot den Warnungen des Katers nicht bloß den Affen, sondern auch dem Arthur Schopenhauer in die Augen gestochen haben? Die Stelle, wo sie für diesen am meisten glänzte, war der Ruhm.

Das Streben nach Anerkennung der Menschen eingeräumt, so hätte man meinen sollen, daß ein solcher Menschenverachter auch ein Rostverächter, ein Feinschmecker sein und nur das auserlesenste Lob sich aneignen würde. Er war es mit nichten. Wenn er seinen Instincten gemäß handelte, was im gewöhnlichen Laufe bes Lebens natürlich stets geschah, so war er auch hier allen Scheinwerthen zugänglich: er liebte auch den Scheinruhm, die Schmeichelei, das Lob selbst elender Scribler. Ein Ausdruck der Bewunderung seines Genies konnte ihn für vieles entschädigen. Er wurde blind für die Schwächen seiner Bewunderer und dienstwilligen Werkzeuge. Nur durften diese dem Meister gegen= über nicht auch die Kritiker spielen wollen, was dem Frauenstädt mitunter einfiel; dann wurde ihnen heimgeleuchtet. Es gab in der Welt eigentlich nur einen Gegenstand, der unserem Pessimisten heilig war: seine Werke. "Meinen Fluch über jeden, der etwas daran wissentlich ändert, sei es eine Periode ober auch nur ein Wort, eine Silbe, ein Buchstabe, ein Interpunktionszeichen!" Alle Ausbrücke der Bewunde= rung konnten ein verstummeltes Citat nicht aufwiegen. "Beschneiben Sie Ducaten und Louisdore, nicht meine Sate", herrschte er seinen "Urevangelisten" an, der allerdings die Sprache des Meisters nicht nach Gebühr zu würdigen verstand.

Wenn man den Philosophen in seinen Schriften hört, so tritt uns in ihm der heftigste Gegner alles Monotheismus und Theismus entgegen: er haßt die Religion des Alten Testaments wie die des Koran, er ist in dieser Rücksicht der ausgesprochenste Antisemit. Aber diese grundsählichen Antipathien verschwinden, sobald seinem Genie geshuldigt wird. Zwei seiner Apostel und Erben sind Juden: Frauensstädt und Asher, jener getaust, dieser ungetaust und dem jüdischen Glauben ergeben. Ist es nicht wunderlich, daß der Mann, an den Schopenhauer mehr als den vierten Theil aller seiner Briese geschrieben hat, sein "Urapostel", seine "Posaune", sein litterarischer Erbe, der Herausgeber seiner Werke und seines Nachlasses, der "Erzevangelist" dieses abendländischen Buddha, ein polnischer Jude war?

Wir wissen, wie gründlich zuwider die Hegelianer, die Deutsch= katholiken, die Universitätslehrer, die abgesetzten und die nicht abgesetzten, ihm gewesen sind. Unter seinen Aposteln und Erben ist ein abgesetzer Docent der Philosophie; unter den ersten Propagandisten seiner Lehre erscheinen zwei sonst unbekannte Hegelianer, Körber und Weigelt: jener ein akademischer Docent, dieser ein deutsch-katholischer Pfarrer! Während sich Schopenhauer in den tollsten Schmähungen wider Hegel und dessen Schule ergeht, schreibt er an A. Rosenkranz und Ed. Erdmann, zwei der angesehensten Hegelianer, um jenem für die Gesammtausgabe der Werke Kants aus freien Stücken seinen Rath zu ertheilen und diesem gewünschtermaßen für sein Geschichtswerk den eigenen Lebensadriß zu schicken; es war wohl das erste Werk, in dem von Schopenhauers Leben und Lehre eingehend die Rede war. <sup>1</sup>

Baaber gehörte für ihn zu den "unausstehlichen Philosophen", seine Schriften zu den völlig ungenießbaren. W. Gwinner, den er zu seinem Testamentsvollstrecker ernannt und in den Stand gesetzt hat, sein Biograph zu werden, war und ist ein unverhohlener Bekenner der Baaderschen Theosophie und hat diesen seinen Standpunkt in der Darstellung und Beurtheilung der Lehre Schopenhauers, soweit der Spielraum beider in seinem biographischen Werke reicht, auch zur Anwendung gebracht. Daß er die Person des Philosophen nicht schöner gesärbt oder idealer dargestellt hat, als sie war; daß in Folge seiner Lebensbeschreibung die moralische Werthschäung Schopenhauers sankt: daraus erwächst ihm von unserer Seite keinerlei Vorwurf. Doch was würde Schopenhauer selbst zu dieser Baaderschen Beleuchtung seiner Lehre, zu dieser der öffentlichen Sympathie so wenig förderlichen Schilberung seines Charakters gesagt haben, da er sich wohl eine ganz andere Würdigung von seiten Gwinners versprach?

Was aber Frauenstädt als litterarischer Erbe in der Herausgebung der Werke, die dem Meister das theuerste und heiligste aller Güter waren, geleistet hat, werden wir im nächsten Capitel beurtheilen. Könnte Schopenhauer seine Biographie von der Hand Gwinners lesen und die Gesammtausgabe seiner Werke von der Hand Frauenstädts mustern — wir wollen die beiden Männer, die seine Testaments-vollstrecker waren, sonst nicht mit einander vergleichen —, so würde er ausrusen: wie sehr habe ich mich geirrt!

Solche Täuschungen begegnen wohl den Genies, aber die Pessimisten sollten dawider geschützt sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. V. S. 80-81, S. 85-86.

## IV. Der Rückgang bes Pessimismus.

Wenn man Schopenhauers Lebensgeschichte mit Theilnahme versfolgt und ihn von dem undändigen Wunsche nach Ruhm so viele Jahre bedrängt und gequält sieht, so entsteht, wie bei Romanen, die man in der Jugend liest, die gespannte Erwartung, ob sie sich kriegen oder nicht: nämlich er und der Ruhm. Man ist erleichtert, wenn man ihn endlich mit Petrarcas Worten ausjauchzen hört: "Ich bin den ganzen Tag gelausen, es ist Abend, ich bin da!" Wie oft hat er geklagt: "Ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze aus der gemeinen Stirn entweiht!" Jeht trägt er sie selbst. Er ist der Daphne, die vor ihm sloh, nachgejagt, dis er sie ergriff und nun hatte, was er wollte: nicht die Daphne, sondern den Lorbeer!

Indessen war er heißhungrig geworden und konnte von der amsbrosischen Kost nicht genug haben; er verschlang Weihrauch und Lorsbeer, wie Salat, und seufzte täglich: "Ich ersahre nur die Hälfte, nur den vierten Theil meines Ruhmes". Da war kein litterarischer Winkel verborgen, kein Scribler unbedeutend genug: die Lobsprüche, woher sie auch kamen, sollten sleißig ausgespäht und pünktlich bei Heller und Pfennig abgeliesert werden, damit er sie einkassire. Man lese nur seine Briese an die Apostel, denen er es zur wichtigsten Pflicht machte, was auch nur über ihn gedruckt wäre, auszukundschaften und in unsfrankirten Briesen an die Centralstelle einzusenden. Er war wirklich wie die Kinder: er konnte Gold und Kahengold nicht unterscheiden!

Der Philosoph Scheibler in Jena hatte in einem enchklopädischen Artikel seiner erwähnt und, wie Napoleon den Marschall Ney "den Tapsersten der Tapseren", ihn "den Scharssinnigsten der Scharssinnigen" genannt. Ohne Gefühl für den Werth dieses ungemeinen Lobes aus dem Munde eines grundehrlichen und wohlunterrichteten Mannes sagte Schopenhauer, als er es erfuhr: "Ich sinde, daß der Mann sich passend auszudrücken weiß".

Der Damon seines Pessimismus raunte ihm beständig ins Ohr: "Zugeknöpft! Ja keinen Verkehr mit dem gemeinen Volk der bipedes, die wie deines Gleichen aussehen!" So wollte er durch die West schreiten, unzugänglich, wohlverwahrt gegen alle Gesahren der Falscheit und Täuschung. Nach seiner Meinung glichen die Menschen den Roßkastanien, die wie edle Kastanien aussehen, wenn das verrätherische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. VI. S. 91 figb.

Laub nicht wäre! Um die goldene Regel der Menschenverachtung stets vor Augen zu haben, wollte er auf dem Deckel seiner Tabaksdose das Bild zweier mit etwas Laub versehener Roßkastanien sühren, um auch pessimistisch zu schnupsen. Aber es ging seinem Pessimismus, wie dem Gewande der Penelope: er trennte immer wieder auf, was er gewebt hatte, er that unsreiwillig, was diese freiwillig. Sein künsteliches Gewebe löste sich von selbst auf, und zwar — hier muß ich mein Bild umkehren — sobald die Freier sich einstellten. Zetzt sühlte er sich in der verhaßten Welt mit einem Male heimisch und behaglich, er wurde ausgeräumt und gesprächig, heiter und wohlgelaunt: der Pessimismus hatte ihn zugeknöpst, die Freier knöpsten ihn auf.

Zum Peffimismus gehört seit den Tagen des alten Simonides der Weiberhaß. In seiner Schrift "Ueber die Weiber" hatte auch Schopenhauer eine Satire voller Spott und Hohn, voller Gift und Galle über Frauenreiz und Frauenverehrung ergossen. Indessen hat diese Theorie den praktischen Einwirkungen der weiblichen Reize auf ihn nie den mindesten Eintrag gethan. In seiner Jugend hatte ihn der Anblick der Schauspielerin Jagemann in Weimar so berauscht, daß er ausrief: "Ein solches Weib würde ich heimführen, und wenn ich sie Steine klopfend auf der Straße fände!" — Hätte seine Mutter sein Genie und seine Bedeutung bei Zeiten zu erkennen und zu wür= digen gewußt, so würde vielleicht jenes naturwidrige Mißverhältniß nicht entstanden sein, das zum großen Teil seinen Weiberhaß ver= ursacht und sich in bemselben maskirt hat. Und zuguterletzt waren Weiberhaß und Weibersatire wie weggeblasen, als eine junge, an= muthige Bildhauerin erschien, um den siebzigjährigen Greis zu mo= belliren. Er trank mit ihr Kaffee, ging mit ihr spazieren und machte ihr den Hof. Noch kurz vor Thorschluß des Lebens schrieb er seinen Aposteln, er habe nie geglaubt, daß es ein so liebenswürdiges Mädchen, wie Elisabeth Ney, geben konne.2

Die Lehre vom Elend der Welt und des Daseins paradirte am Ende nur noch in seinen Büchern; hier trug er die Unisorm und den Staatsrock des Pessimismus. Aus seinem täglichen Leben und Ideensgange waren sie in der Aera seines Ruhms wie verschwunden. Früher hieß es mit dem Chor im Dedipus: besser, nicht geboren sein, oder, wenn man es ist, so schnell als möglich sterben! Jest dagegen ließ er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. IV. S. 67. Cap. VIII. S. 131. — <sup>2</sup> Ebenbaf. Cap. VII. S. 123 figb.

es sich zu wahrem Troste gereichen, daß der Upanischad und der französische Physiolog Flourens die menschliche Lebensdauer nicht mit dem Alten Testament auf siedzig dis achtzig, sondern auf hundert Jahre berechnet hatten. Seine pessimistische Lebensansicht hatte sich in den glücklichen Jahren des Ruhmes abgestumpst und war außer Gebrauch gekommen. Zwar ist sein letztes Wort in den "Senilia" noch ein Ausdruck desselben, aber ein so matter und schwäcklicher, daß man die Feder Schopenhauers darin nicht wiedererkennt: "Die Welt ist und ist, wie Figura zeigt: ich möchte nur wissen, wer etwas davon hat".<sup>1</sup>

Die Uebereinstimmung zwischen Schopenhauers Philosophie und Leben leuchtet uns ein, sobald wir ihn als Künstler gelten lassen und betrachten. Das stolze, oft ungeheuerliche Selbstgefühl, welches er von seinen Werken als genialen und künstlerischen Arastleistungen hegte, wird uns erklärlich; wir sehen ihn in seinem Atelier, bisweilen, bildslich zu reden, in Hemdärmeln, ungenirt, derb, immer superlativisch in seinen Ausdrücken, voller Eitelkeit und Ehrgeiz, mit allen Arten und Unarten einer Künstlernatur begabt, stets unter dem Eindruck der anschaulichen Gegenwart. Er kommt — vergessen wir es nicht — aus einem Zeitalter, in welchem die schöngeistige Litteratur Deutschslands und der Welt, auch die philosophische, keinen höheren Cultus psiegte, als den des Genies.

In seinen Büchern erscheint er auf ber Weltbühne, als ber Helb seiner Philosophie, die Stirn umwölkt, sein Auge blickt Einsamkeit, er spielt seine Kraftstücke, und zwar so ausgezeichnet, daß wir über seinen Bildern den Künstler vergessen; er ist von den Leiden der Welt, die er uns schildert, so erfüllt, daß er in diesem Augenblicke selbst leidet; bisweilen unterbricht er sein Spiel durch eine Parabase, um Hegel, die Philosophieprofessoren und das Publicum herunter zu machen; dann kehrt er in die ernste Haltung und den tragischen Charakter seiner Rolle zurück.

Eines seiner interessantesten Bekenntnisse bestätigt unsere Aufsassung: er habe die Kraft, sich selbst zu erschüttern, in hohem Maße besessen und wäre ein großer Schauspieler geworden, wenn er sich nicht für die Lausbahn des Philosophen entschieden hätte. Er war, wie man berichtet, ein vorzüglicher Erzähler und konnte, wenn ihn der Gegenstand ergriff, Thränen vergießen. Nun, er ist auch als Philosoph

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grisebach. Bb. VI. S. 231. Fischer, Gesch. b. Philos. IX. 2. Aust. R. A.

ein großer Schauspieler gewesen, ein solcher, der die tragischen und komischen Wirkungen in seiner Gewalt hatte. Er vergleicht öfter sein Ende mit dem theatralischen Abgang: «Exit, plaudite!»

Auch der Charafter und Inhalt feiner Lehre ift von dem Gelbftgefühl bes Benies inspirert. Dieses ift um fo erhabener und preiswürdiger, je seltener es ift, je weniger es mit dem blinden und wüften Meuschenhausen gemein hat, der zu allen Zeiten derselbe ist und bleibt. Wenn bagegen die Weltgeschichte ihre Themata und Aufgaben hat, zu beren Losung die Benies gebraucht und verbraucht werben, jedes zu feiner Beit und an feinem Plat, dann horen fie auf, die alleinleuch= tenben Geftirne gu fein; fie find die tuchtigften und ebelften Bertzeuge ber Menschheit, aber fie find feine Gotter. In biefem Bunkt giebt es feinen größeren Gegensatz ber Weltansichten, als ben zwischen Begel und Schopenhauer. In den Werten Begels tommt ber Rame Schopenhauer nie vor, dagegen in den Werken bes letteren ber Rame Gegel ungezählte male, ftets als Gegenftand maglofer Schmähungen. Die Bergotterung bes Benies, die leicht jur Selbstvergotterung führt, wenn fie nicht aus ihr hervorgeht, bilbet fo fehr ein Grunddogma der Lehre Schopenhauers, daß man fie aus demfelben herleiten konnte.

So erklärt sich, daß die Widersprüche zwischen ihm und seiner Lehre von seiten der genialen Gerstesart sich ausgleichen, während sie an seiner moralischen Persönlichkeit unvertilgbar haften. "Der intellectuelle Charakter", sagt Schopenhauer, "bestimmt die Physiognomie genialer Menschen, die ich die theoretische nennen möchte, und giebt ihr das ausgezeichnete Gepräge, am meisten in Auge und Stirn: bei gewöhnlichen Menschen ist von solcher theoretischer Physiognomie nur ein schwaches Analogon. Hingegen die praktische Physiognomie, den Ausdruck des Willens, des praktischen Charakters, der eigentlich moralischen Gesinnung, haben alle: es zeigt sich am meisten am Munde." Er selbst bekannte unverhohlen, daß, so sehr ihm seine intellectuelle Physiognomie gesalle, so wenig gefalle ihm doch seine moralische. Er hatte Recht. Sie gesällt uns ebensowenig.

<sup>1</sup> Arthur Schopenhauer. G. 280.

# Reuntes Capitel.

## Die Ausgaben sammtlicher Werke.

# I. Die Aufgabe nach Schopenhauer.

### 1. Der Grundtegt.

Die Werke, welche der Philosoph selbst herausgegeben hat, eingerechnet die lateinische llebersehung der Farbenlehre, bestehen in sieben Einzelschriften, deren Entstehung und Zeitsolge wir aus der Lebensgeschichte kennen. Die Parerga und Paralipomena vom Jahr 1851, die zweiten Auflagen der Schriften über die viersache Wurzel des Sazes vom zureichenden Grunde (1847), über das Sehn und die Farben, über den Willen in der Natur (1854) und über die beiden Grundprobleme der Ethik (1860), endlich die dritte Auflage des Hauptwerks (1859) sind die Einzelausgaben letzter Hand und bilden den Grundtert, welcher sür neue Auflagen sorgfältig durchzusehen, vor jeder Verunstaltung zu bewahren und durch Zusätz zu vermehren war, welche letzteren der Philosoph theils in den Handeremplaren, theils in den handschriftlichen Büchern niedergeschrieden hatte mit der genauen Angabe des Orts, wo sie hingehörten.

Wit den Entwürsen zur Vorrede einer Gesammtausgabe seiner Werke beschäftigt, hatte Schopenhauer noch kurz vor seinem Tode in den "Senilia" die Forderung der genausten Wiedergabe des Grundtextes in der schärssten Weise ausgesprochen. "Erfüllt mit Indignation über die schändliche Verstümmelung der deutschen Sprache, welche durch die Hände mehrerer tausende schlechter Schriftsteller und urtheilsloser Menschen seit einer Reihe von Jahren mit ebensoviel Eiser wie Unverstand methodisch und con amore betrieben wird, sehe ich mich zu solgender Erklärung genöthigt: Meinen Fluch über jeden, der, bei künstigen Drucken meiner Werke irgend etwas daran wissentlich ändert, sei es eine Periode oder auch nur ein Wort, eine Silbe, ein Buchstabe, ein Interpunktionszeichen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grisebach VI. S. 280 ff.

#### 2. Der Blan ber Gefammtausgabe.

In jenen Entwürfen hat sich Schopenhauer auch über die Aussgabe seiner sammtlichen Werke ausgesprochen, die er so gern noch selbst besorgt hätte. "Sollte ich eine Gesammtausgabe meiner Werke ersleben, so soll das Motto des Haupttitels sein: «non multa»." Sein Procemium in opera omnia» lautet: "Ich glaube auf den Ehrentitel eines Oligographen Anspruch zu haben, da diese füns Bände alles enthalten, was ich je geschrieben habe und der ganze Ertrag meines 73 jährigen Lebens sind. Die Ursache ist, daß ich der anshaltenden Ausmerksamkeit meiner Leser durchweg gewiß sein wollte und daher stets nur dann geschrieben habe, wenn ich etwas zu sagen hatte. Wenn dieser Grundsatz allgemein würde, dürsten die Litteraturen sehr zusammenschrumpsen."

Was die Reihensolge der Bande betrifft, so hat Schopenhauer die Ordnung der Lecture und die der Herausgabe unterschieden. Zu lesen sind dieselben in folgender Reihe: die viersache Wurzel des Sapes vom Grunde, die Welt als Wille und Vorstellung, der Wille in der Ratur, die Ethit, die Parerga. "Die Farbenlehre geht für sich."

Dagegen soll die Gesammtausgabe so geordnet sein, daß die Welt als Wille und Vorstellung die beiden ersten, die Parerga und Paralipomena die beiden letzten Bande ausmachen, und der dritte die kleineren Schriften in sich vereinigt; die Farbenlehre könne beliebig gestellt werden, da sie mehr physiologischen als philosophischen Inhalts sei.

Schopenhauer ftarb zu fruh, um biefem feinem Plane gemäß bie Gefammtausgabe zu beforgen.

### II. Die Gefammtausgaben.

#### 1. Frauenftabt.

Als Frauenstädt seine litterarische Erbschaft antrat, hatte er nach den Forderungen des Meisters drei Aufgaben zu erfüllen: 1. die Hersstellung neuer Auflagen des unverdorbenen und vorschriftsmäßig zu vermehrenden Grundtertes, 2. die Gesammtausgabe der Werke, 3. ein dazu gehöriges genaues und vollständiges Register.

Aus Frauenstädts Sanden find folgende neue Auflagen hervorgegangen: die dritte "verbesserte und vermehrte" der Schriften über

<sup>1</sup> Cbendaf. VI. S. 281-283.

bie viersache Wurzel des Sazes vom Grunde (1864), über den Willen in der Natur (1867), über das Sehn und die Farben (1870); die zweite (dritte und vierte) "verbesserte und beträchtlich vermehrte" der Parerga und Paralipomena (1862, 1873, 1878), die vierte und fünste "vermehrte und verbesserte" des Hauptwerks (1873, 1879). Dazu kommen zwei Auflagen der Gesammtausgabe in sechs Bänden (1873/74 und 1877). "Aus Schopenhauers handschriftlichem Nachlaß" hat der litterarische Erbe "Abhandlungen, Anmerkungen, Aphorismen und Fragmente" herausgegeben (1864).

Als die fünfte Auflage des Hauptwerks erschienen war, starb der Herausgeber (1879) und hinterließ die handschriftlichen Bücher Schopenhauers der königlichen Bibliothek zu Berlin, während die Handezemplare von seinen Erben im Antiquariatswege verkauft und dadurch zerstreut wurden.

- 1. In der Wiedergebung des Grundtertes hat Frauenstädt die erste Pflicht der philologischen Sorgfalt verabsäumt und sich so viele Nachlässigkeiten zu Schulden kommen lassen, daß der zweite und jüngste Herausgeber der Werke in Frauenstädts Gesammtausgabe letzter Hand (1877) über sechszehnhundert Verunstaltungen oder "corrumpirte Stellen" aufgesunden und davon über hundert Proben mitgetheilt hat. <sup>1</sup>
- 2. Was dann die Veränderungen und Vermehrungen des Grundteztes durch die vorgeschriebenen Zusätze betrifft, so hat Grisebach mit Hülfe jener zehn in der Berliner Bibliothek ausbewahrten Manuscript=Bücher und der Handezemplare, so weit er derselben habhaft werden konnte, eine sehr genaue Revision der Frauenstädtschen Gesammtausgabe angestellt und eine ungezählte Menge mangel= und schabehafter Stellen nachgewiesen: da sind Zusätze von der Hand des Meisters weggelassen, da sind aufgenommene zum Theil verstümmelt und interpolirt, lückenhaft und incorrect wiedergegeben; da sind Zusätze, welche unter den Text zu stellen waren, in denselben eingerückt, andere, die in den Text gehörten, unter ihn gesetzt worden. Auch giebt es Stellen, welche Schopenhauer aus einer Schrift in eine andere versetzt und nun in jener gelöscht wissen wollte, der Herausgeber aber so kopflos behandelt hat, daß sie nunmehr in beiden Schriften stehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. VI. S. 388-392 (1669 corrumpirte Stellen und 101 Proben).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendas. S. 292-385.

Ein Probhen aus der Gesammtausgabe vom Jahr 1877 möge diese Unachtsamseit kennzeichnen. Die Borrede zu der zweiten Auflage der Schrift "Ueber das Sehn und die Farben" hat Schopenhauer im November 1854 unterzeichnet, während in der Porrede "der ganze in den Jahren 1855—1856 so laut gewordene Streit zwischen Materialisten und Spiritualisten" erwähnt wird (Bd. I. S. VI—VII). Natürsich gehört diese Stelle einem späteren in das Handeremplar geschriebenen Zusah an, der als ein solcher zu bezeichnen und als Anmerkung unter den Tert zu sehen war. Statt dessen hat Frauenstädt den Zusah mit der Jahreszahl 1855—1856 in die Borrede vom November 1854 einzgerückt, die nunmehr hier einen sinnlosen Text dietet. — Um den Leser sur Weglassungen Schopenhauerscher Insulasse zu entschädigen, hat der Herausgeber Anmerkungen eigener Ersindung und überslüssiger Art, mehr als hundert, dem Grundterte hinzugefügt.

3. Die von dem Berfasser selbst vorgeschriebene Zahl und Reihenfolge der Theile hat der Herausgeber keineswegs befolgt: er hat mit Weglassung des Motto die sammtlichen Werke nicht in fünf, sondern in sechs Banden herausgegeben, er hat die kleineren Schriften nicht in einem Bande vereinigt, sondern in zwei vertheilt; er hat diese nicht in die Olitte gestellt, sondern durch das Hauptwerk getrennt, so daß der erste Band seiner Gesammtausgabe die Schristen über die viersache Wurzel, über das Sehn und die Farben, und die theoria colorum physiologica enthält, der vierte aber die Schrist über den Willen in der Natur und die beiden Grundprobleme der Ethik.

4. Was endlich das Register zu den Werfen betrifft, welches anzusertigen Schopenhauer ihn einige male brieflich und dringend ers mahnt hat, so hat Frauenstädt diese Aufgabe gänzlich unerfüllt gestassen, obwohl der Meister selbst unter dem Titel "Register zu meinen Manuscript-Büchern", in deren Besitz sich der litterarische Testamentsvollstreder befand, schon den Grundstod zu einem solchen Register geliesert hatte.

Statt bessen hat Frauenstädt ein Geschäft ausgesührt, das für ihn selbst ebenso bequem und lucrativ als für die Werke Schopenhauers und deren Leser völlig unnötz und werthlos, zeitraubend und verlusts bringend war. Er hat nämlich seine Excerpte alphabethisch aneinandersgereiht, um des Umfangs willen vermehrt und in zwei Banden unter

<sup>1</sup> Br. v. 6. Mug. 1852 und v. 81. Januar 1856. Grifebach VI. G. 896.

deinen lassen (1871). Niemals ist der Name "Lexikon" für ein Machwerk solcher Art und zu einer solchen Täuschung angewendet worden. Von diesem "Schopenhauerlexikon" gilt: "Suchet, so werdet ihr nicht sinden!"

Statt vieler Beispiele eines. Man weiß, welchen tiesen und fortzwirkenden Eindruck Calderons Tragödie "Der standhafte Prinz" auf Schopenhauer gemacht hat. Gelegentlich wollte ich die Stellen seiner Werke nachlesen, die sich auf Calderon beziehen und nehme mein "Schopenhauer=Lexikon" zur Hand. Umsonst! Der Name "Calderon" steht gar nicht darin.

Nicht einmal das von dem Philosophen selbst angesertigte Register und Repertorium hat sein "Lexikograph" benützt und verwerthet. Was Schelling dreißig Jahre früher von Frauenstädts Darstellung seiner damaligen Vorlesungen in Verlin gesagt hatte, genau derselbe Vorwurf "einer schlechten und bettelhaften Vuchmacherei" trifft auch das Schopenhauerlexikon. Auch die "Lichstrahlen aus Schopenhauers Werken", die er gleich nach dessen Tode herausgab (1861), müssen als Beispiel einer solchen elenden Vuchmacherei bezeichnet werden, die sich in "Lichtstrahlsammlern" bis heute fortgepflanzt hat. 1

Unsere Leser wollen sich vergegenwärtigen, was wir im vorigen Capitel von Schopenhauers blindem Vertrauem und Selbstäuschungen gesagt haben. Dieser Frauenstädt war der vielbelobte "Erzevangelist", der «apostolus activus, militans, strenuus, acerrimus», der die Werke seines Meisters weit besser auszumünzen als herauszugeben gewußt hat! Von seinen Hulbigungen und nützlichen Diensten verblendet, hat Schopenhauer in dem Werth seiner intellectuellen Persönlichkeit sich gründlich getäuscht und die Verdienste, welche Frauenstädt sich um die Verbreitung und Anerkennung seiner Werke erworden hat, weit übersschäft; er hat die sonst von ihm so tief verachtete Vielschreiberei und Vuchmacherei bei Frauenstädt sich gern gesallen lassen, dereiber zur Veförderung seines Ruhms nicht genug lesen, schreiben und drucken lassen konnte. Allerdings hat er ihn oft recht schlecht gemacht und sich über die Mängel seiner Urapostel nicht immer auf gleiche Weise ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Labans "Schopenhauerlitteratur" (1880) ist ein werthloses Buch. Wenn solche Sammelschriften nicht bas relative Verdienst sorgfältiger und vollständiger Arbeiten haben, so haben sie gar keines.

täuscht. "Sie sind", schrieb er einmal an Beder, "wie sie Gott gegeben hat." Warum aber hat er tropbem das Testament bestehen lassen?

Grisebach hat das Werk seines Vorgängers verurtheilt: die Ausgabe, in welcher sammtliche Werke Schopenhauers siedzehn Jahre lang
existirt haben. Bei der Redaction der Zusätze zu den Parerga handelte
es sich um eine Textvermehrung von fünizehn Druckbogen. Nachdem
er so viele Proben der "redactionellen Gewissenlosigkeit" des Heraus=
gebers nachgewiesen hat, erklärt Grisebach, daß "Frauenstädts Parerga=
Ausgabe durch seine unverantwortlich liederliche Textbehandlung der
postumen Zusätze ohne wissenschaftlichen Werth sei".

Nachdem er, wie schon gesagt, über sechszehnhundert "corrumpirte Stellen" in der Wiedergabe des Grundtertes ausgesunden
hat, erklärt Grisebach, "daß die Frauenstädtsche Schopenhauer-Ausgabe
unter allen Ausgaben unserer großen Schriststeller wohl einzig dastehen
dürste". "Mit der Wiedergabe des Textes der Schopenhauerschen
Originalausgaben durch Frauenstädt verhält es sich somit hinsichtlich
der Zuverlässigkeit genau so, wie mit seiner Wiedergabe der Schopenhauerschen postumen Zusähe: in einem wie im anderen Falle ist er
völlig unzuverlässig und hat daher dem von Schopenhauer in ihn gesehten Vertrauen nicht entsprochen."

#### 2. Grifebad.

Einer jungeren Generation angehörig, die mit dem Ruhme Schopenhauers gleichzeitig aufwuchs und nicht mehr in dessen Gesichtsteis siel, hat Ed. Grischach den Philosophen nur in seinen Werken tennen und bewundern gelernt. Er ist ein Jünger geworden, wie solche in der Nachwelt Schopenhauer zu finden gehofft hatte. In diesem Vertrauen sollte er sich nicht betrogen haben.

1. Zu der ersten Säcularseier der Geburt Schopenhauers, den 22. Februar 1888, hat Grisebach ein Wert erscheinen lassen, welches nur aus der liebevollsten Verehrung seines "großen Meisters" hervorgehen tonnte: "Edita und Inedita Schopenhaueriana, eine Schopenhauer-Bibliographie, sowie Randschriften und Briese Arthur Schopenhauers, mit Porträt, Wappen und Facsimile der Handschrift des Meisters".

<sup>\*</sup> Grifebach VI. S. 366 388, 389 und 392. - \* Bripgig, Brodhaus 1888.

Unter den "Stita" erfahren wir, daß Autographen Schopenhauers beträchtliche Preise eingetragen haben: die neunzehn auszugsweise gestruckten Briese an Lindner sind für 511 Mark verkauft worden, der schon gedruckte Brief vom 29. Januar 1860 für 250.

Unter den "Inedita" steht ein Verzeichniß sämmtlicher nachweiß= baren Briefe, welche Schopenhauer seit dem Sommer 1803 bis zum September 1860 geschrieben hat: ihre Zahl beläuft sich auf 307. 1

Neu und der fleißigen Nachsorschung des Herausgebers zu danken ist die Mittheilung von "Randschriften" recht charakteristischer Art in Büchern aus Schopenhauers Bibliothek. Gwinner, der Erbe der letteren, hat zu zwei verschiedenen malen Bücher daraus versteigern laffen, deren Verzeichniß Grisebach giebt (S. 141—184); dieser selbst hat einen Theil ber kauflich gewordenen Bücher erworben und daraus von Schopen= hauer angestrichene Stellen ober hinzugefügte Randglossen abdrucken lassen, wie z. B. aus Herders "Metakritik", Schleiermachers Mono= graphie "Herakleitos der Dunkle von Ephesus", Bohlen "Die Genesis historisch erläutert", Ringseis' und Ernst Lasaulz' Rectoratsreben u. s. w. Die Goetheforscher werden zu ihrer Ueberraschung finden, daß zu den Bersen bes Fauft "Uch, wenn in unsrer engen Zelle" u. s. w. Schopen= hauer eine Parallelstelle angemerkt hat aus — Petrus Damiani! Zu der "Braut von Korinth" hat er in sein Handezemplar der Gedichte einen kurzen Commentar über ben Gegensatz griechischer Lebenslust und driftlicher Askese geschrieben.

2. Mit dem 21. September 1890 war ein Menschenalter seit dem Tode Schopenhauers verslossen und das Recht, die Werke desselben drucken zu lassen, Gemeingut geworden. Die Aufgabe, nunmehr von diesen Werken eine billige, den Forderungen des Versassers und der Wissenschaft entsprechende Gesammtausgabe zu besorgen, hat Grisebach ergrissen und mit höchst anerkennenswerther Sorgsalt gelöst. Das erste Vorwort ist am dreißigsten Todestage des Philosophen datirt, die folgenden an dessen Geburtstage.

Bur Eröffnung seines Werks sagt ber Herausgeber: "Die gegenwärtige Gesammtausgabe der Werke Arthur Schopenhauers wird «alles, was er je geschrieben», enthalten, in der von ihm selbst noch nicht lange vor seinem Tode entworfenen Anordnung". Nach dem Abschluß des Ganzen sagt er: "Die vorliegende Gesammtausgabe ist

<sup>1</sup> S. unten "Briefe". S. 155.

bie erfte, welche fich bas Biel geftedt bat, ben Forberungen bes Meifters durchweg nachzutommen und alle feine Berte nach ber von ihm festgesetzten Reihenfolge, «in genauem, unverfümmertem und puverfälschtem Abdruck. wiederzugeben, cohne irgend etwas baran zu andern, fei es eine Periode ober auch nur ein Wort, eine Gilbe, ein Buchftabe, ein Interpunktionszeichen . \*.1

Er hat ben fünf in ber vorichriftsmäßigen Reihenfolge angeordneten Banden der Berte einen fechften bingugefügt, der im erften Theil die Farbenlehre und beren lateinische lleberschung, im zweiten einen "biographisch-bibliographischen Anhang" und im britten das "Namen- und Sachregifter" zu allen fechs Banben enthalt. biographildebibliographische Anhang bringt die "Chronologische llebersicht von Schopenhauers Leben und Berten", bann in fieben Beilagen: Schopenhauers Bappen und Stammbaum, feine Briefe an Goethe, sein zur Habilitation in Berlin verfaßtes «curriculum vitae», die in bas Intelligenzblatt ber Jenafchen Allgemeinen Litteraturzeitung eingerudte "Nothwendige Ruge erlogener Citate", die den Manen bes Baters geweihte Dedication der zweiten Auflage bes hauptwerts, das Butachten über bas Goetheiche Monument und ben Brief über bie Umarbeitung der Kritit ber reinen Bernunft in der zweiten Auflage.

Endlich hat Grifebach burch bas "Namen- und Cachregister" ju feiner Gefammtausgabe, mit beutlicher Bervorhebung bes von Schopenhauer felbft gelieferten "Regifters" und "Repertorium" feiner Danufcripte, fich um die Berte des Philosophen und beren Lefer ein ichagenswerthes Berbienst erworben und auf 55 fleinen Seiten geleistet, mas Frauenstadt auf 889 großen nicht zu leiften vermocht bat. (hier z. B. findet man unter dem Namen "Calderon" die Angabe von neun auf

ihn bezüglichen Stellen.)

Das Berbienft ber Berftellung eines eigenen lerikalischen Rachichlagebuchs in Beziehung auf die Schriften und Briefe Schopenhauers hat fich 28. 2. hertslett erworben mit seinem "Schopenhauer-Register" (Leipzig, F. A. Brodhaus, 1890. 261 Seiten.)

Grifebach, unermublich befliffen, alles, mas Schopenhauer gefchrieben, ju fammeln und in geordneter Beife forgfaltig herauszugeben, hat es bei feiner Ausgabe ber fammtlichen Schriften nicht bewenden laffen, sondern dieselbe nunmehr ausgedehnt auf ben hand-

Brifebach I. S. 5. VI. S. 394. (Cbg. Phil. Reclam jun.)

schriftlichen Nachlaß und die Briefe des Philosophen. Mit einer Bollständigkeit, die nur als eine "vorlänfige" gelten will, hat er diese Ausgabe in fünf Bänden ausgeführt. Aus den auf der königlichen Bibliothek zu Berlin verwahrten Manuscript=Büchern hat er solgende vier Bände zu Tage gesördert. Der erste Band enthält: "Gracians Orakel der Weltklugheit", der zweite: "Einleitung in die Philosophie nebst Abhandlungen zur Dialektik, Aesthetik und über die deutsche Sprachverhunzung", der dritte: "Bemerkungen zu Platon, Locke. Kant und die nachkantischen Philosophen", der vierte: "Neue Paralipomena: vereinzelte Gedanken über vielerlei Gegenstände". Dazu kommen als "Appendix: Bruchstücke aus der Vorlesung über die gesammte Philosophie". Die alten Paralipomena bestehen in 31 Capiteln, die neuen in 22 (703 §§), welche mit drei Ausnahmen die alten Ueberschriften führen. Die Ueberschrift des letzten Capitels (XXII) heißt: «Elz kavróv» (Selbstbetrachtungen).

## III. Die Briefe.

Wie aus unserer Lebensgeschichte des Philosophen hervorgeht, sind uns besonders diejenigen seiner Briefe bemerkenswerth gewesen, welche mit der Entstehung, der Erläuterung, der Verbreitung und Verbreitungsart seiner Lehre zu thun haben. Hier lassen sich sieben Gruppen unterscheiden, deren erste eine Gruppe für sich bildet: es sind die neun Briefe an Goethe (Januar 1814 bis 23. Juni 1818).

Die übrigen sechs sallen in die letzten sechszehn Lebensjahre des Philosophen und bilden nach Jahl und Zeitordnung folgende Gruppen: 1) 28 Briefe an Joh. August Becker (vom 3. August 1844 bis 26. Juli 1860), 2) 83 Briefe an Julius Frauenstädt (vom 16. December 1847 bis 31. October 1856 und 6. December 1859), 3) 13 Briefe an Abam von Doß (vom April 1849 bis 1. März 1860), 4) 17 Briefe an Otto Lindner (vom 5. Januar 1852 bis 21. November 1859), 5) 25 Briefe an David Asher (vom 16. Juni 1855 bis 18. August 1860), 6) 6 Briefe an Karl Bähr (vom 1. März 1857 bis 25. Februar 1860).

Die Summe dieser sieben Brief-Gruppen beträgt 181 Briefe. Die von ihm geschriebenen Familienbriefe sind verloren und, wie es scheint, bei Zeiten vernichtet worden. Andere Briefe verschiedenen Inhalts hat man aus der Zerstreuung gesammelt.

#### 1. Schemann.

Den ersten Bersuch einer Sammlung von Schopenhauer-Briesen, so weit dieselbe ihm herstellbar erschien, hat Ludwig Schemann untergenommen: "Schopenhauer:Briese. Sammlung meist ungedruckter ober schwer zugänglicher Briese von, an und über Schopenhauer. Mit Unmerkungen und biographischen Analetten. (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1893)."

Bon den 159 mitgetheilten Briefen sind 109 von Schopenhauer, darunter die Briefe an Goethe, A. v. Doß und A. Bähr, außerstem Briefe an Frommann, Fr. A. Wolf, Böttiger, Dsann, Thiersch, Radius, Keil, Rosenkranz, Erdmann, J. Karl Beder (Sohn), Körber u. a.

#### 2. Grifebad.

Die folgende Sammlung, von Grisebach veranstaltet, enthält nur Briefe von Schopenhauer und nennt sich baber "Schopenhauer's Briefe an Becker, Frauenstädt, v. Doß, Lindner und Aiher; sowie andere, bisher nicht gesammelte Briefe aus den Jahren 1813 bis 1860".

Bon jenen 181 Briefen, die wir in Gruppen gesondert haben, finden sich hier 167; die Goethe-Briefe stehen in der Gesammtausgabe der Schriften Schopenhauers (Bd. VI. S. 217 ff), die Briefe an R. Bahr mit Ausnahme des ersten in den "Edita und Inedita Schopen-haueriana." Der erste findet sich in der gegenwärtigen Sammlung.

Die Jahl der hier mitgetheilten Briefe beläuft sich auf 192. (Unter den 25, welche zu jenen 167 hinzukommen, sind 11 an den Verlagsbuchhändler F. A. Brockhaus (1818) und an die Verlagshandlung F. A. Brockhaus (1843 und 1844), ein Brief an K. E. Reinhold (1813), einer an J. Fr. Blumenbach und zwei an Lichtenstein (1819).

Da nun Grisebach in seine Ausgaben theils der sammtlichen Schriften, theils des handschriftlichen Nachlasses, theils der "Edita und Inedita Schopenhaueriana schon 22 Briefe aufgenommen hatte, so sind von ihm 214 Briefe Schopenhauers publicirt worden. Und da er am Schluß der gegenwärtigen Sammlung (S. 482 –495) den ersten Drudsort von 72 anderen, nicht darin besindlichen nachgewiesen hat (darunter 54 bei Schemann), so kennt man 286 gedruckte Briefe, welche Schopenhauer in dem Zeitraum von 1813—1860 geschrieben hat: davon beträgt die Correspondenz mit den Schulern, Aposteln und Evangelisten während der letzten secht Jahre

(1852—1860) des anwachsenden Ruhms 127. (Hinzukommen noch 21 in dem Zeitraum von 1803—1860 geschriebener, aber ungedruckter, bisher verlorener Briefe. S. oben S. 153.)

Leider bleiben beide Briefsammlungen hinter der erreichbaren Bollständigkeit zurück, diese nicht philosophisch, sondern bloß epistolographisch geschätzt. Man muß 4 Grisebachsche Bande zur Hand haben, um die 214 von ihm herausgegebenen Briefe vor sich zu sehen. Bei Schemann aber vermißt man die 4 wichtigen Gruppen: J. A. Becker, Frauenstädt, Lindner und Asher: nicht weniger als 153 Briefe Schopenshauers von philosophischer und biographischer Bedeutung, deren Aufenahme der Herausgeber grundsäslich unterlassen hat.

## IV. Die Berbreitung der Berte.

Welche Bebeutung die Werke Schopenhauers in der Gegenwart erlangt haben, läßt sich aus ihrer Verbreitung erkennen. Von der Gesammtausgabe in sechs Bänden von der Hand Grisebachs, die dreißig Jahre nach dem Tode des Philosophen erschienen ist, sind (wie mir der Herausgeber im Juli 1893 mitzutheilen die Gesälligkeit gehabt) binnen zwei Jahren 25 000 Exemplare verkauft worden, so daß im Herbst 1892 bereits der Neudruck, resp. zur gründlichen Berichtigung einer erheblichen Anzahl von Drucksehlern der Neuguß der Stereothpplatten begonnen werden mußte. Ich lasse dahingestellt, ob diese Verbreitung gleichmäßig alle sechs Bände der Gesammtausgabe betrifft, oder nur die beiden ersten, als welche das Hauptwerk enthalten.

Die Steinersche Ausgabe in zwölf Bänden will ich erwähnt haben, ohne hier näher darauf einzugehen; desgleichen die vielen Specialaussgaben einzelner Werke und Schriften, worunter namentlich die bei F. A. Brochaus erschienenen sieben Specialausgaben in neun Bändchen wegen ihrer für Auge und Hand gefälligen und bequemen Ausstattung besonders hervorzuheben sind.

Als Schopenhauer eine Gesammtausgabe seiner Werke sich vorsbereiten sah, schrieb er jenes uns bekannte Procemium in opera omnia. Mchglaube auf den Ehrentitel eines Oligographen Anspruch zu haben, da diese fünf Bände alles enthalten, was ich je geschrieben habe und der ganze Ertrag meines 73 jährigen Lebens sind. Die Ursache ist, daß ich der anhaltenden Ausmerksamkeit meiner Leser durch-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 148.

weg gewiß sein wollte und daher stets nur dann geschrieben habe, wenn ich etwas zu sagen hatte. Wenn dieser Grundsatz allgemein würde, dürften die Litteraturen sehr zusammenschrumpfen."

Nun hat sich nach seinem Tobe nicht bloß die Schopenhauer-Litteratur ins Ungemessene ausgebehnt, sondern auch die Ausgaben seiner Werke haben gegen den urkundlichen Willen des Versassers ihren Umsang mehr als verdoppelt. Er wollte nicht mehr als fünf Bände versask haben, die alles enthalten, was er je geschrieben: den ganzen Ertrag seines 73 jährigen Lebens. Gegenwärtig zählt die inhaltlich beste und sorgfältigste Ausgabe der Werke seines Namens els Bände und eröffnet uns die hoffnungsreiche Perspective in einen noch größeren Umsang. "Inzwischen sehe ich", so sagt der Herausgeber des handschriftlichen Nachlasses, "diese meine Publikation der Schopenhauerschen Posthuma, nur vorläusig für abgeschlossen an: ich hoffe, daß die vollständige Veröffentlichung der gesammten, auf der Berliner Universität verwahrten wissenschaftlichen Manuskripte, die «der große philosophische Genius unseres Jahrhunderts» der Welt hinterlassen hat, nicht alzulange aus sich warten lassen wird."

Daß nur die anhaltende Aufmerksamkeit der Leser nicht nachläßt, da doch Schopenhauer selbst einer solchen Ausmerksamkeit gewiß sein und bleiben wollte, weshalb er mit gutem Bedacht vieles ungedruckt ließ! Aber die Lehrlinge verhalten sich zum Meister, wie die Ultraropalisten zum Könige, sie sind «plus royaliste, que le roi même», oder auch wie die Kärrner zu den Königen: "Wenn die Könige bau'n, haben die Kärrner zu thun!"

Es scheint mir nicht wohlgethan, die Strinien und die Manustript= Bücher auszuleeren, um Nachträge zu Nachträgen zu liesern, welche selbst schon "Nachträge zu Nachträgen" sind. Daß nur die Lehrlinge nicht am Ende das Schicksal des "Zauberlehrlings" ernten! Wenn der Meister wiederkommen könnte und sehen, wie seine Besen laufen, so würde er, glaube ich, mit dem alten Hegenmeister rusen:

> In die Ece Besen, Besen! Seid's gewesen! Denn als Geister Ruft euch nur zu seinem Zwecke Erst hervor der alte Meister.

# Zweites Zuch.

Parstellung und Kritik der Pehre.

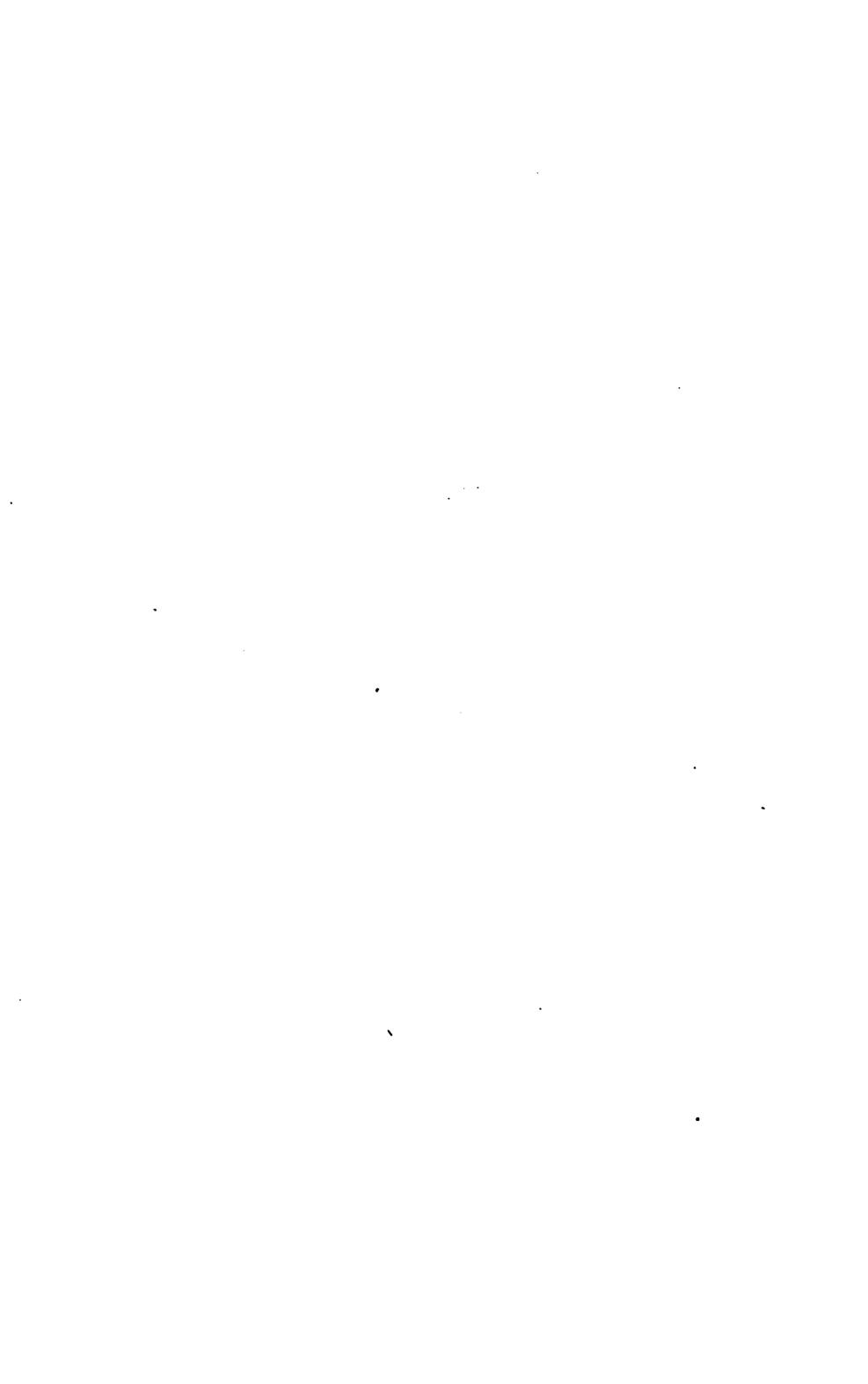

## Erstes Capitel.

# Propadeutik. Der Sat vom zureichenden Grunde.

# I. Die Wurzel des Sates vom Grunde.

1. Das Borftellungsvermögen.

Schopenhauer hat wiederholt erklärt, daß die Abhandlung über die viersache Wurzel des Sates vom Grunde den Unterbau seines Systems enthalte, und daß, um seine Lehre wirklich kennen zu lernen, alle seine Schriften gelesen werden sollen, diese aber zuerst: sie dient daher in der didaktischen Ordnung und Darstellung der Lehre sowohl zur Begründung als auch zur Einleitung und erfüllt demgemäß die Zwecke einer Propädeutik.

Um das kantische Räthsel, die Frage nach dem Dinge an sich, welches allen Erscheinungen zu Grunde liege, auszulösen oder zunächst nur den einzig möglichen Weg nach diesem Ziele zu sinden, müssen wir uns über die Bedeutung, die Herkunft und die Arten des Satzes vom zureichenden Grunde orientiren; wir dürsen denselben nicht vervielsfältigen, aber auch nicht einsacher nehmen, als er ist, wohl eingedenk, daß die Principien weder unnöthig zu vermehren noch unbesonnen zu vermindern sind. So lehrt "der erstaunliche Kant" in seiner Vernunststritik, wo er die Gesetze der Homogeneität und der Specification aufsstellt; eben dasselbe lehrt "der göttliche Plato" in seinem Phädrus und Philebus, wo er von der Eintheilung der Begriffe handelt.

Alle Erscheinungen sind unsere Vorstellungen und als solche durch unser Vorstellungsvermögen bedingt ober begründet. Object sein heißt vorgestellt und begründet sein. Der Satz vom Grunde haftet demnach an unserem Vorstellungsvermögen und fällt mit dessen Beschaffenheit und Thätigkeit zusammen. Unser Vorstellungsvermögen ist die Wurzel des Satzes vom Grunde: so vielfältig jenes, so vielfältig dieser. Nun ist das Vorstellungsvermögen, wie sich zeigen wird, vierfach: daher

<sup>1</sup> Ueber die vierfache Wurzel u. s. w. Cap. I. § 1. Fischer, Gesch. b. Philos. IX. 2. Aust. N. A.

die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde; die Geltung des letzteren reicht so weit als das Gebiet unseres Vorstellungsvermögens und erstreckt sich demnach auf alle Objecte, aber auch nur auf diese.

#### 2. Die vierfache Burgel.

Wie die Art und Weise des Vorstellens, so die des Vorgestellten oder der Objecte, denn Object sein heißt für ein Subject sein, diese beiden stehen in durchgängiger Wechselbeziehung, und keines ist je ohne das andere. Nun spaltet sich unser Vorstellungsvermögen in die vier Arten des denkenden, des anschauenden, des sinnlich afficirten (Empsindung) und des selbstbewußten; demnach wird es vier Arten der Objecte geben: Begriffe, reine Anschauungen, sinnliche Anschauungen und das Subject als Gegenstand des Selbstbewußtseins. Diesen müssen vier Arten des Sazes vom Grunde (des Vorgestellt= oder Begründetseins) entsprechen: darin besteht die Schopenhauersche "Tetraktys".

"Unser erkennendes Bewußtsein, als äußere und innere Sinnlickeit (Receptivität), Berstand und Bernunft auftretend, zerfällt in Subject und Object und enthält nichts außerdem. Object für ein Subject sein und unsere Vorstellung sein ist dasselbe. Alle unsere Vorstellungen sind Objecte des Subjects, und alle Objecte des Subjects sind Vorstellungen. Nun aber sindet sich, daß alle unsere Vorstellungen unter einander in einer gesehmäßigen und der Form nach a priori bestimmbaren Verbindung stehen, vermöge welcher nichts für sich Bestehendes und Unabhängiges, auch nichts Einzelnes und Abgerissenes Object sür uns werden kann. Diese Verbindung ist es, welche den Sat vom zureichenden Grunde in seiner Allgemeinheit ausdrückt."

## 3. Die Arten bes Grundes und beren Ordnung.

Zunächst unterscheiben wir zwei Arten des Grundes: warum wir so und nicht anders urtheilen, und warum etwas so und nicht anders ist oder geschieht; jenes ist der Erkenntnißgrund (ratio cognoscendi), dieses der Sachgrund (Ideal= und Realgrund). Der Sachgrund spaltet sich wieder in den Grund des Seins und den des Geschehens (ratio essendi und siendi). Da nun alles Geschehen theils in Veränderungen (der Materie), theils in Handlungen (thierisch=menschlichen Actionen) besteht, so zerfällt der Grund des Geschehens oder Wirkens, die Ursache im weitesten Sinn (causa), in die physikalischen Gründe und die Beweggründe (Motive), welche letztere im Menschen vermöge der ihm

<sup>1</sup> Ebendas. Cap. III. § 16.

eigenen Vernunfterkenntniß den Charakter und Werth moralischer Willensbestimmungen annehmen.

Demnach haben wir folgende vier Arten des Grundes: 1. Erkennt= nißgrund, 2. Seinsgrund, 3. Grund des materiellen Wirkens oder Ursache im engeren Sinn, 4. Grund des Handelns oder Beweggrund (Motiv). Die erste Art des Grundes ist logisch, die zweite, da es sich hier nur um die Verhältnisse in Zeit und Naum handelt, mathe= matisch, die dritte physikalisch, die vierte, sofern sie die menschlichen Handlungen betrifft, ethisch.

Die Reihenfolge dieser vier Arten hat Schopenhauer, von dem Bekannten zu dem weniger Bekannten fortschreitend, so geordnet, daß er an erster Stelle den physikalischen Grund oder die Causalität im engeren Sinn, an zweiter den logischen, an dritter den mathematischen und an letzter den ethischen oder die Causalität in der Gestalt der Motivation behandelt.<sup>1</sup>

Er hat von dieser didaktischen Anordnung die systematische, welche vom Allgemeinen zum Besonderen fortgeht, unterschieden und der letzteren gemäß erst den mathematischen, dann den physikalischen, drittens den logischen und zuletzt den ethischen aufgeführt.<sup>2</sup>

In seiner historischen Einleitung hat Schopenhauer die Ansichten ber früheren Philosophen in der Kürze berührt und etwas obenhin beurtheilt, wie denn überhaupt die historische Forschung nie seine Sache und Stärke war. Hätte er Kants Habilitationsschrift («Nova dilucidatio») gelesen, so würde er auf die Bedeutung des Philosophen Christian Aug. Crusius, Wolfs orthodox gesinnten Gegner, schon jetzt ausmerksam gemacht worden sein. Dieser hatte in seinem "Entwurf nothwendiger Vernunftwahrheiten" (1754) sehr genau den Ideal= und Realgrund, die «ratio quod» und die «ratio cur», den Grund des Seins und den des Wirkens unterschieden, auch bereits den Principat des Willens erkannt. Als Schopenhauer viele Jahre später diese Verdienste des Crusius entdeckt hatte, merkte er sie in seinem "Folianten" an und zwar mit den Worten des Donat: «pereant qui ante nos nostra dixerunt».

Ebenbas. Cap. IV. § 17—25. V. § 26—34. VI. § 35—39. VII. § 40—45.
— <sup>2</sup> Ebenbas. Cap. VIII. § 46. — <sup>8</sup> Ebenbas. Cap. II. § 6—14 (Aristoteles, Karetesius, Spinoza, Leibniz, Wolf, Hume, Kant und seine Schüler). — <sup>4</sup> S. meine Gesch. d. neuern Philos. Bb. III. (3. Aust.) S. 162—166. Bgl. Grisebach: A. Schopenshauers handschriftlicher Nachlaß, Bb. IV. Neue Paralipomena. S. 345 sigd. S. 480. Die Stelle über Crusius ist in Berlin erst 1827 niebergeschrieben. S. Grisebach: A. Schopenhauers handschr. Nachlaß, Bb. IV. S. 345 u. S. 482. S. oben Buch I. Cap. VIII. S. 111.

## II. Der physitalische Grund ober die Causalität.

#### 1. Die Sinnenwelt.

Das Material unserer Sinnenwelt besteht in unseren Sinnes= eindrücken, ihre Form in Zeit, Raum und Causalität: jene sind Em= pfindungsarten oder Sensationen, diese dagegen nothwendige Borstellungsarten. Daher ist in unserer Sinnenwelt nichts enthalten, was nicht zu dem materialen und formalen Charakter unseres Borstellens gehört: sie ist durchaus vorgestellt, d. h. phänomenal oder ideal. Die Lehre von der durchgängigen Idealität unserer Sinnenwelt (Körperwelt) heißt "Idealismus", die Lehre von der Entstehung der Sinnen= welt aus der Organisation unserer Bernunst (unseres Empsindungs= und Erkenntnißvermögens) ist der "transscendentale Idealismus", welchen Kant begründet hat und Schopenhauer mit völliger Beistimmung be= stätigt und durchsühren will.

Ohne Raum giebt es nichts, das beharrt, ohne Zeit nichts, das wechselt. Was Raum und Zeit erfüllt, ist das Beharrliche im Wechsel, d. h. dasjenige, welches beharrt, während seine Zustände wechseln. Der Raum, für sich genommen, ist das bloße Nebeneinander, die Zeit, für sich genommen, das bloße Nacheinander: daher es nur in der Vereinigung von Zeit und Raum möglich ist, daß verschiedene Ersicheinungen oder Zustände dem Beharrlichen zugleich zukommen oder in derselben Zeit sind.

#### 2. Die Materie und beren Beranberung.

Das Zeit und Raum erfüllende Dasein ist die Materie mit ihren wechselnden Zuständen, also die Beränderungen der Materie, die Reihensolge ihrer Zustände, beren jeder durch den vorhergehenden bebingt wird, so daß er demselben nicht bloß folgt, sondern daraus erssolgt. So erfolgt die Anziehung der Flocken durch den Bernstein unter der Bedingung der Reibung und Annäherung des letzern; so erfolgt die Entzündung des Körpers unter der Bedingung seiner Berswandtschaft und Berührung mit dem Sauerstoff und eines bestimmten Temperaturgrades; so entsteht unter gewissen Bedingungen die ungleiche Dichtigkeit der Luft, woraus der Luftzug oder Wind erfolgt; nun wird im gegebenen Fall die Sonne entwölkt, der Brennspiegel erwärmt, der im Focus besindliche Körper entzündet u. s. f.

Die Bedingungen insgesammt, woraus die Veränderung hervorgeht, bilden die Ursache, der Erfolg ist die Wirkung. So ver=

knüpft der Causalzusammenhang die wechselnden Zustände der Materie und erstreckt sich wie Zeit und Raum ins Endlose. Es giebt keine erste Ursache, keine causa prima, auf welchen erschlichenen und falschen Begriff sich der kosmologische Gottesbeweis gründet. Die Causalität, wie Schopenhauer sagt, ist nicht, wie ein Fiacre, den man zurückschickt, wenn man die Station erreicht hat, vielmehr kennt dieselbe keinen Stillstand und läuft fort und fort, wie der Besen des Zauberlehrlings. Die Annahme der causa sui als des absoluten Wesens oder Gottes ist für Schopenhauer ein beständiges und beliebtes Thema des Spottes; in den späteren Auflagen seiner Promotionsschrift unterbricht er an dieser Stelle seine Erörterungen, um in weitläufigen und spaßhaften Parabasen mit der causa sui, dem Absolutum u. s. w. Komödie zu Doch hatte er biesen Begriff richtiger auf die Rechnung spielen. Spinozas als auf die Hegels und der deutschen Philosophieprofessoren setzen sollen.1

Ursache und Erkenntnißgrund sind wohl zu unterscheiden: jene ist ein Zustand, aus dem ein anderer erfolgt; dieser ist ein Satz, aus dem ein anderer gesolgert wird. Es ist daher falsch, beide zu verwechseln, wie Spinoza thut, wenn er so oft sagt: «ratio vel causa». Ein anderes ist die Ursache, woraus etwas erfolgt, ein anderes die Kraft, wo-durch der Ersolg bewirkt wird. Es ist daher salsch, beide zu verwechseln, wie Maine de Biran thut, wenn er in seinen «Nouvelles considérations des rapports du physique au moral» stets sagt: «cause ou force».

Die Veränderung besteht in einer endlosen Reihe verschiedener Zusstände, denen Etwas zu Grunde liegen muß, das sich nicht verändert: dieses Etwas als der Träger oder das Substratum (vnonsiusvov) der Veränderung heißt die Substanz und ist das Zeit und Raum erssüllende Wesen oder die Materie. Es giebt keine andere Substanz als diese. Der Vestand der Materie kann weder vermehrt noch vermindert werden: darin besteht das Gesetz der Veharrlichkeit; jeder ihrer Zustände dauert so lange, dis er durch eine äußere Ursache versändert wird: darin besteht das Gesetz der Trägheit.

Worin aber besteht die wirkende Kraft? Diese Frage bleibt offen und erhält zunächst nur die negative Antwort, daß die Kraft nicht Causalität, nicht Ursache ist, aber, sobald sie in der Welt auftritt, an die Causalkeite gebunden erscheint, d. h. sie wirkt stets und nur unter

<sup>1</sup> Bierfache Wurzel. Cap. III. § 20.

bestimmten Bedingungen. Dieses Band ober die Norm ihrer Wirkungs= art heißt das Naturgesetz. Das Naturgesetz erklärt, welches die Bedingungen sind, unter benen die Naturkraft in Wirksamkeit tritt.

#### 3. Die Arten ber Causalität.

Es giebt drei Arten der Beränderung: die unorganischen, die organischen Beränderungen und die thierisch=menschlichen Actionen. Diesen Unterschieden entsprechen die drei Arten der Causalität: die Ursachen im engsten Sinn, die Reize und die Motive.

Die unorganischen Ursachen sind die mechanischen, physikalischen und chemischen, für welche insgesammt das Gesetz gilt, daß Wirkung und Gegenwirkung einander gleich sind, daß der ursächliche Zustand eine ebenso große Veränderung erfährt, als der Erfolg ist, den er hervorzust; daß die Grade der Ursache denen der Wirkung proportional sind, so daß diese aus jener berechnet werden kann.

Darin unterscheiben sich die organischen Ursachen ober die Reize von den eben genannten, daß ihre Größe und Stärke keineswegs der Größe und Stärke der Wirkung gleich und angemessen ist, vielmehr die Verstärkung der Ursache die Vernichtung der Wirkung zur Folge haben kann.

Die Motive aber unterscheiden sich von den Ursachen wie von den Reizen dadurch, daß sie nur wahrgenommen zu werden brauchen, um sogleich, also momentan zu wirken, während jene zu ihrer Wirksamkeit stets den Contact und eine gewisse Dauer nöthig haben.

## III. Der Erkenntnißgrund.

## 1. Die beiben Erfenntnigvermögen.

Motive sind vorgestellte Wirkungen, d. h. Zwecke oder Absichten, die als solche erkennende Wesen voraussetzen. Schopenhauer unterscheidet, wie Kant, ein doppeltes Erkenntnisvermögen: das anschauende oder sinnliche und das denkende; aber im Unterschiede von Kant, ja im Gegensatz zu demselben, bezeichnet er jenes als den Verstand, dieses als die Vernunft. Nach ihm fallen Verstand und sinnliche Wahrenehmung zusammen, die letztere hat den Charakter der "Intellectualität", so daß in der Lehre Schopenhauers Verstand, intellectuelle Anschauung und sinnliche Wahrnehmung dasselbe bedeuten.

Es ist hier noch nicht der Ort, auf diese Differenzpunkte näher einzugehen, da sie zu Schopenhauers "Aritik der kantischen Philosophie"

gehören, womit wir uns erst später beschäftigen werden. Er lehrt, daß der Berstand die Function des Gehirns sei und seine Formen Zeit, Raum und Causalität, vermöge deren wir unsere sinnlichen Empsindungen in sinnliche Objecte oder anschauliche Vorstellungen verwandeln, deren Indegriff die Sinnenwelt ausmacht. Diese ist cerebral, während die Sinneseindrücke sensual sind. Die Intellectualität der Sinneswahrnehmung, die wir mit den Thieren gemein, nur in weit höherem Grade haben, ist von Schopenhauer sowohl in der Schrift über die viersache Wurzel als in der über das Sehn und die Farben an der Gesichtswahrnehmung ausssuhrlich nachgewiesen worden. Um aber denselben Gegenstand nicht zweimal zu behandeln, werden wir die Lehre von der intellectuellen Anschauung in dem nächsten Capitel entwickeln.

Der menschliche Horizont umfaßt mehr als die anschaulichen Objecte, die auf die gegenwärtigen Eindrücke beschränkt sind. Wir können unsere Vorstellungen vergleichen, ihre gemeinsamen Merkmale von den übrigen absondern, für sich vorstellen und dadurch abstracte oder allgemeine Vorstellungen, d. h. Begriffe bilden, welche die Vorstellungen der Vorstellungen, Resleze oder Abbilder der Anschauungen sind und immer mehr verblassen, je weiter die Abstraction getrieben wird und sich von der Anschauung entsernt. Die Anschaulichkeit der Vorstellungen hört mit der Ausschung in abstracte Begriffe auf, wie die Sichtbarkeit des Wassers, wenn dasselbe in seine gassörmigen Bestandtheile zerlegt wird.

Begriffe bilben und ordnen, indem man die sinnlichen Borsstellungen vergleicht und verallgemeinert, heißt restectiren, urtheilen, benken. Es wäre aber nicht möglich, Begriffe vorzustellen und zu brauchen, wenn man dieselben nicht sesthalten und fixiren könnte. Dies geschieht durch Worte: daher die Begriffsbildung auf das genaueste mit der Sprachbildung, das Denken mit dem Sprechen zusammenhängt; das sprechende Denken ist "discursiv": das Vermögen, Worte und durch dieselben Begriffe und Begriffsverhältnisse aufzusassen, ist die Vernunft. Der Verstand verstalt sich wahrnehmend, die Vernunft denkend. Der Verstand versteht, indem er vermöge seiner causalen Auffassung der Sinnesseindrücke sich über den Jusammenhang der Sinnesse objecte verständigt, gleichviel wie weit der Umsang dieser Verständigung reicht. Die Vernunft vernimmt, indem sie vermöge der Begriffe und der Sprache eigene Urtheile bildet und fremde erkennt.

Rein Thier hat Vernunft, keines denkt und spricht, es ist dazu unfähig aus Mangel nicht der körperlichen Organe, sondern der

logischen Begriffe, des Vermögens der Reslexion und Abstraction; daher bleiben auch die höchsten Thiere in den Eindrücken der Gegenwart und deren nächster Fortwirkung befangen; sie können aus dem Chaos der anschaulichen Objecte nicht zu klaren und beutlichen Vorstellungen ge= langen, denn dies ist nur durch das klarende und ordnende Denken möglich; die abstracten Vorstellungen sind der Auszug, gleichsam "die Quintessenz", der concentrirte und compendiose Gehalt der anschaulichen. Nur vermöge unserer Vernunftthatigkeit bewältigen wir die bunte, un= übersehliche Masse der Anschauungen und verwandeln sie in die geordnete nach Gattungen und Arten abgestufte Welt der Begriffe; nur auf diesem Wege können wir unser Vorstellungsvermögen von den Gin= druden der Gegenwart logreißen und ihm die Perspective in die Ver= gangenheit und Zukunft eröffnen. So gewinnen wir die Herr= schaft über die Zeiten: sowohl die Erkenntniß der Vergangenheit und des Geschehenen, d. h. der Geschichte, als auch die Voraussicht der Bukunft und deffen, mas geschehen soll, d. i. die Basis alles planmakigen und erfinderischen Handelns, welches recht eigentlich ben Charakter der praktischen Vernunft ausmacht. Die Vernunft ift der Janus, der in die Vergangenheit und in die Zukunft blickt.

## 2. Die falsche Lehre.

Der Verstand ist anschauend und wahrnehmend, die Vernunst restectirend und urtheilend; sie operirt mit Begriffen, deren alleinige Wurzeln unsere Anschauungen sind, die aus den Sinneseindrücken und den Formen des Intellects stammen. Daher ist es durchaus verkehrt, wenn die Vernunst als ein von den sinnlichen Anschauungen völlig unabhängiges Vermögen der Erkenntniß des Uebersinnlichen, des Vernehmens Gottes und göttlicher Dinge gelten soll. Kant habe durch seine Auffassung der praktischen Vernunst als der Gesetzgeberin des absoluten Sittengesetzs diese salschut Richtung eingeschlagen; Jacobi habe diesselbe auf das theoretische Gebiet übertragen, wo sie in Fichte, Schelling und Hegel, insbesondere in dem Mysticismus Schellings, der von Vaader und Jacob Böhme herkam, den Gipfel der Verkehrung erreicht habe.

Die Lehre vom Grunde enthält zwei Themata, die unserem Philosophen zur beständigen Zielscheibe der Satire und des Spottes gedient haben: erstens die causa prima als causa sui oder "das Absolutum",

dann die Vernunft als übersinnliches Vermögen, als Erkenntniß göttlicher Dinge ober "theoretisches Orakel".

#### 3. Die Arten bes logischen Grundes.

Entweder gründen sich unsere Urtheile auf Begriffsverhältnisse oder auf empirische Anschauungen: im ersten Fall haben sie "logische", im zweiten "materiale oder empirische Wahrheit". Das Urtheil hat logische Wahrheit, wenn es aus einem andern durch Conversion, Contraposition u. s. w. oder aus zwei Urtheilen durch den Syllogismus unmittelbar solgt; es hat materiale Wahrheit, wenn es sich unmittelbar auf eine Wahrnehmung oder Ersahrung gründet.

Die formalen Bedingungen aller Anschauung müssen als solche auch die Bedingungen der Möglichkeit aller Ersahrung und aller empirischen Urtheile sein: diese Bedingungen sind Zeit, Raum und Causalität. Es giebt auch formale Bedingungen alles Denkens: die sogenannten Denkgesetze, denen unsere logische Vernunftthätigkeit nicht zuwiderlausen kann. Wenn sich die Urtheile auf die Form der Anschauung gründen, so ist ihre Wahrheit "transscendental"; wenn sie auf der Form oder den Gesetzen des Denkens beruhen, so ist ihre Wahrheit "metalogisch".

Demnach ist die Wahrheit des Erkenntnißgrundes viersach: sie ist logisch, empirisch, transscendental und metalogisch; die letztere aber gründet sich auf die vier Denkgesetze der Identität, der Verschiedenheit, des ausgeschlossen Dritten und des zureichenden Grundes.<sup>2</sup>

# IV. Der mathematische Grund.

#### 1. Der Seinsgrund.

Alle Erscheinungen insgesammt sind in der Zeit, alle äußeren im Raum. Wenn wir von der Materie, als dem Zeit und Raum ersfüllenden Wesen, absehn, so sind die Erscheinungen ihrer Form nach bloße Zeit= und Raumgrößen, Zahlen und Figuren. Nun sind Zeit und Raum, für sich genommen, nicht wahrnehmbar, sondern werden es erst durch das sie erfüllende, in ihnen wirksame, in der Form der Causalität erscheinende Wesen: daher definirt Schopenhauer die Materie als die "Wahrnehmbarkeit von Zeit und Raum" oder als "die objectiv gewordene Causalität".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Cap. V. § 34. — <sup>2</sup> Ebendas. Cap. V. § 29-33.

Zeit und Raum bestehen aus lauter gleichartigen, mit einander verknüpsten Theilen; die Theile des Raums sind bestimmt durch ihre Lage, die der Zeit durch ihre Folge. In der Zeit ist jeder Moment durch alle vorhergehenden bedingt, die abgelausen sein müssen, bevor er eintritt; im Raum ist jede Figur durch ihre Lage und Grenzen bestimmt, wodurch sie mit einer anderen zusammenhängt, welche wieder durch eine andere begrenzt ist, mit der sie zusammenhängt, und so fort nach allen Richtungen ins Endlose.

Alle in dem Nexus der Lage und in dem der Folge enthaltenen Berhältnisse werden oder gestalten sich nicht erst mit der Zeit, sondern sind und bleiben, wie sie sind, für alle Zeit. Daher gilt von den mathematischen Wahrheiten, daß sie weder entstehen noch vergehen. Aus dieser Erwägung bezeichnet Schopenhauer die Verhältnisse in Zeit und Raum, den Nexus der Folge und den der Lage, worin die mathematischen Wahrheiten ihren Bestand haben, als den "Grund des Seins".

#### 2. Arithmetit und Geometrie.

Die Folge der Zeittheile von Schritt zu Schritt werden vorzgestellt, indem sie gezählt werden; alles Rechnen ist ein methodisch abzgekürztes Zählen: darauf gründet sich die Arithmetik. Die Wahrscheiten der Geometrie, wenn sie aus dem Wesen des Raums und seiner Größen nicht unmittelbar einleuchten, d. h. Axiome sind, werden durch eine schlußgerechte Ordnung von Sähen demonstrirt, d. h. logisch bewiesen, während doch der Grund, aus dem sie folgen, nicht der des Erkennens, sondern der des Seins ist.

Daher fordert Schopenhauer die Anschaulichkeit der geometrischen Beweise und sucht dieser Forderung gemäß einige Sätze vom ebenen Dreieck ack oculos darzuthun. Dahin gehört auch sein Bersuch, die Wahrheit des pythagoreischen Lehrsatzs an einem rechtwinkligen Dreieck, welches den vierten Theil seines Hypotenuschquadratz und die Hälfte eines seiner beiden Kathetenquadrate ausmacht, so augenscheinlich in Figura darzustellen, daß auf den ersten Blick erhellt, wie das Quadrat der Hypotenuse gleich ist der Summe der Quadrate der beiden Katheten. Da aber der gegebene Fall uns nur das gleichschenklige rechtwinklige Dreieck zeigt, so wird die Geltung des pythagoreischen Satzes nur zum Theil, also nicht bewiesen.

Die logischen Beweise sind demonstrativ, die geometrischen sollen intuitiv sein: jene geschehen durch Sätze, diese sollen durch Anschauung

geschehen. Auf dem bloß logischen Wege gelangen wir im Gebiete der geometrischen Wahrheiten nur zur Ueberführung (convictio), nicht zur wirklichen Einsicht (cognitio). 1

#### V. Die Motivation.

1. Die Ibentität von Subject und Object. Der Weltknoten.

Unser Borstellungsvermögen zerfällt in Subject und Object, die untrennbar zusammengehören, so daß folgende Gleichungen gelten: Object sein — vorgestellt sein — von einem Subject erkannt werden; Subject sein — Objecte haben. Dem Object gehören eigenthümliche Beschaffenheiten, dem Subject eigenthümliche Erkenntnißkräfte. Nun aber hat daß Subject zu seinem Gegenstande nicht bloß Körper und deren Zustände, nicht bloß Begriffe und Urtheile, nicht bloß Figuren und Zahlen, sondern auch sich selbst.

Subject und Object sind Correlata. Der Körperwelt entspricht von seiten des Subjects der Verstand, den Begriffen und Urtheilen die Vernunft, den Beit- und Raumgrößen die reine Sinnlichkeit, der Vorstellung des eigenen Wesens das Selbstbewußtsein. Hier ist das Subject beides zugleich: sowohl das erkennende als auch das erkannte Wesen. Was ist das erkannte Subject?

Unmöglich kann dieses wiederum das erkennende Subject selbst sein, denn es giebt kein Erkennen des Erkennens, weil dieses dann sich selbst zur Voraussetzung haben müßte und darum nie zu Stande kommen könnte. Der Gegenstand unseres Selbstbewußtseins ist nicht das erkennende, sondern das wollende Subject: wir sinden oder erstennen uns selbst ganz unmittelbar als wollende, in allen möglichen Graden des Wollens vom leisesten Wunsch dis zur stärksten Leidenschaft begehrende Wesen. Alle Bewegungen unseres Innern sind Willenszustände.

Mit dem Worte "Ich" bezeichnen wir das Selbstbewußtsein, die Identität von Subject und Object, d. h. die Identität des erkennenden und wollenden Subjects, die als solche grundverschieden sind. Wie beide, so grundverschieden sie sind, dennoch identisch sein können: diese Frage enthält den "Weltknoten", welchen die Philosophie auflösen soll. Die Thatsache dieser Identität ist "das Wunder katerochen".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Cap. VI. § 35—39. Es war § 39, der Goethes Aufmerksamkeit erregt hat. — <sup>2</sup> Ebendas. Cap. VII. § 40—42.

#### 2. Die Enthullung ber Rraft. Der Grundstein ber Metaphyfit.

Auch in der Körperwelt wirken Krafte, die uns aber verborgen bleiben müssen, so lange wir dieselbe von außen betrachten oder ansschauen: daher für die Betrachtungsart des Berstandes, d. h. für unsern Intellect die Naturkräfte «qualitates occultae» sind und bleiben. Wir erkennen, wo und wie sie erscheinen, unter welchen Bebingungen sie eintreten, worin ihre Wirkungsart besteht, wir erkennen ihre Ursachen, Wirkungen und Gesetze, aber nicht sie selbst. Dagegen die Kraft, die in uns selbst wirkt, erkennen wir ganz unmittelbar, da wir sie nicht von außen, sondern von innen betrachten und gar nicht anders betrachten können. Diese Kraft ist unser eigenes Wesen. Diese Kraft sind wir selbst. Hier ist zwischen dem erkennenden Subject und dem erkannten Object nichts, wodurch, wie in der Anschauung der Körper, uns verhüllt bleibt, was im Innern des Gegenstandes vorgeht. Die Materie ist gleichsam der Schleier, der uns das Bild von Sais verhüllt.

In unseren Handlungen herrscht die Causalität mit derselben unausbleiblichen Nothwendigkeit, wie im Stoß der Körper, aber es sind nicht äußere, sondern innere Ursachen, d. h. Beweggründe oder Motive, die den Willen zwingen, so und nicht anders zu handeln. Die Verursachung des Wollens heißt "Motivation". Hier treten wir hinter die Coulissen und erkennen nicht bloß die Ursache, sondern auch die Krast: "die Motivation ist die Causalität, von innen gesehen". Das in der Materie verschleierte Vild enthüllt sich im Selbstbewußtsein.

Wie alle Veränderungen ihre Ursachen haben, so auch unsere Handlungen: der Satz vom zureichenden Grunde in dieser Gestalt ist "das Gesetz der Motivation". Wie sich das Gesetz der Motivation zu dem der Causalität verhält, so verhält sich die in uns wirkende Kraft zu der in der Materie wirksamen. Die Motivation ist ebenfalls Causalität: also ist die in uns wirkende Kraft dieselbe als die in der Materie wirkende und umgekehrt, d. h. die Naturkraft ist Wille. "Diese Einsicht", sagt Schopenhauer, "ist der Grundstein meiner ganzen Metaphysik."

#### 3. Wollen und Erfennen.

Die Motive unterscheiden sich von den anderen Arten der Causa= lität, den Ursachen und Reizen, dadurch, daß sie die durch die Erkennt= niß [beim Menschen durch Verstand und Vernunft] hindurchgegangene

<sup>·</sup> Cbendas. § 43.

Causalität sind. Aus der Identität des wollenden und erkennenden Subjects erklärt sich, daß der Wille, da er unser innerstes Wesen ausmacht, das Erkennen beherrscht und lenkt, daß ihm das Vorstellungsvermögen geshorcht und die Vorstellungen, welche der Wille braucht, und für die sich derselbe interessirt, in seinen Dienst stellt, indem es sie wiederholt und einübt, sich einprägt und im Gedächtnisse ausbewahrt. Wir lernen am leichtesten und behalten am nachhaltigsten, was uns am meisten interessirt; das Interesse aber entspringt aus dem Willen: daher der Einsluß des letzteren auf unsere Ausmerksamkeit und unser Gedächtniß. Hier sind einige Punkte bezeichnet und angedeutet, welche Schopenhauer später in einem der vorzüglichsten und wichtigsten Abschnitte, der vom "Primat des Willens im Selbstbewußtsein" handelt, im zweiten Bande des Hauptwerks außgeführt hat.

## VI. Die vierfache Nothwendigkeit.

Der Satz des Grundes begreift alle Nothwendigkeit in sich und ist deren Träger: die Arten des Grundes sind daher auch die der Nothswendigkeit. Nothwendig sein heißt nichts anderes, als aus einem gezgebenen Grunde folgen: daher giebt es keine unbedingte oder absolute Nothwendigkeit, sondern nur eine bedingte oder hypothetische. Absolute Nothwendigkeit ist soviel als absolute Ursache, als causa prima, causa sui, d. h. sie ist nichts.

Wie der Grund, so ist auch die Nothwendigkeit viersach: logisch, physisch, mathematisch und moralisch. Die moralische Nothwendigkeit ist die Folge aus einem Grunde, der sich aus zwei Factoren zusammenssetz: dem individuellen Charakter und der ihm zugehörigen Erkenntnißssphäre, d. h. aus der bestimmten Willensrichtung und dem durch den Grad der Erfahrung und Lebensklugheit bestimmten Motiv.

Die viersache Wurzel des Satzes vom Grunde weist auf einen gemeinsamen Ursprung in der Urbeschaffenheit unseres ganzen Erztenntnißvermögens hin, als auf den innersten Keim aller Dependenz und Relativität der Objecte unseres in Sinnlickeit, Verstand und Vernunft, Subject und Object befangenen Bewußtseins und der ihm entsprechenden Sinnenwelt, von der Plato gesagt hat, daß sie nie ist, sondern beständig entsteht und vergeht. Unsere Sinnlickeit heißt darum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 44—45. Bgl. die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. II. Cap. 19. — <sup>2</sup> Vierf. Wurzel. Cap. VIII. § 46—50.

nach dem treffenden Ausbruck der christlichen Anschauungsweise "unsere Zeitlichkeit", denn die Zeitlichkeit ist der Urtypus alles Endlichen.

Jener gemeinsame Ursprung ber vier Arten des Sates vom Grunde darf aber keineswegs so aufgefaßt werden, als ob er der Ur= grund ber Gründe, "ber Grund schlechthin" ware, ber sich zu ben vier Arten verhalte, wie das Allgemeine zum Besonderen. Eine solche Auffassung erklärt Schopenhauer ausdrücklich für ungültig und falsch. "Obgleich die vier Gesetze unseres Erkenntnifvermögens, deren gemein= schaftlicher Ausdruck ber Satz vom zureichenben Grunde ist, durch ihren gemeinsamen Charakter und baburch, daß alle Objecte des Subjects unter sie vertheilt sind, sich ankundigen als durch eine und dieselbe Ur= beschaffenheit und innere Eigenthümlichkeit des als Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft erscheinenden Erkenntnigvermögens gesett; - so dürfen wir bennoch nicht von einem Grunde schlechthin sprechen, und es giebt so wenig einen Grund überhaupt, wie einen Triangel über= haupt, anders als in einem abstracten, durch discursives Denken gewonnenen Begriff, der als Vorstellung aus Vorstellungen nichts weiter ist, als ein Mittel Vieles durch Eines zu denken." "Sollte dennoch jemand hierüber anders benken und meinen, Grund überhaupt sei etwas anderes, als der aus den vier Arten der Gründe abgezogene, ihr Gemeinschaftliches ausbrückende Begriff: so könnten wir den Streit der Realisten und Nominalisten erneuern, wobei ich in gegenwärtigem Fall auf der Seite der letteren stehen müßte."1

Wir hören den Philosophen Berkeley reden, der seinen Nominalismus ebenfalls an der Unmöglichkeit und Unvorstellbarkeit eines Triangels schlechthin demonstrirt hat.<sup>2</sup>

Worin aber besteht das von aller Zeitlichkeit unabhängige und ewige Wesen? Dies ist die metaphysische Frage und der Drang sie zu lösen "das metaphysische Bedürfniß", dessen Begründung und Dar-legung im zweiten Bande des Hauptwerks einen der tiefsinnigsten und schönsten Abschnitte bildet.

<sup>1</sup> Ebendas. Cap. VIII. § 52 (Schluß). — Ich citire die Seitenzahlen nach Frauenstädts Gesammtausgabe (1879), womit man Grisebachs Gesammtausgabe nach der von ihm gegebenen Anweisung [Bd. VI. S. 386] vergleichen möge.

<sup>2</sup> Ngl. Mein Werk: Francis Bacon und seine Nachfolger. Entwicklungsgeschichte der Erfahrungsphilosophie. Zweite völlig umgearb. Aufl. (Lpg. F. A. Brockhaus 1875.) Buch III. Cap. XII. S. 763—765.

#### 3 meites Capitel.

## Die Sinne und die sinnliche Anschauung.

## I. Empfindung und Wahrnehmung.

Eines der hartnäckigsten und irrigsten Vorurtheile, worin das gewöhnliche Bewußtsein und die Philosophie, ausgenommen die kantische, übereinstimmen, ist die Nichtunterscheidung zwischen Empfindung und Wahrnehmung oder der Glaube, daß unsere Sinneseindrücke und unsere Wahrnehmung sinnlicher Objecte eine und dieselbe Sache sind, daß die anschauliche Welt zweimal vorhanden sei: einmal außer unserem Bewußtsein, dann in unseren Sinnesorganen, welche sie abspiegeln; einmal als Original außer uns, dann als dessen Abbild in uns. Man muß, wie Schopenhauer sagt, von allen Göttern verlassen sein, um einen solchen Glauben sesthalten und sich dabei beruhigen zu können.

Die Sinneseindrücke sind Affectionen unseres sensiblen Leibes, insbesondere berjenigen Stellen, welche durch den Zusammenfluß, die Ausbreitung und die dünne Bedeckung der Nervenenden leicht von außen erregbar sind und besonderen Einslüssen, wie Licht, Schall, Dust u. a., zugänglich. Diese Erregungen sind insgesammt locale Vorgänge innerhalb des Organismus, sie sind durchaus subjectiv und enthalten nichts von Dingen außer uns oder von Beschaffenheiten, die denselben ähnlich wären.

Doch sind die Sinneseindrücke der alleinige Stoff, aus dem unsere Sinnenwelt besteht und sich aufbaut. Dieser Aufbau geschieht durch den Verstand, der die Function des Centralorgans ausmacht, und dessen uns bekannte Formen Zeit, Raum und Causalität sind. In der Zeit sind alle Theile unterschieden und verknüpft durch die Folge, im Raum durch die Lage: dieser Nexus ist auch Zusammenhang oder Causalität; daher läßt sich in Kürze sagen, daß die Causalität die einzige und alleinige Form des Verstandes ausmacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu vgl. Vierfache Wurzel. Cap. IV. § 21. Vom Sehn und ben Farben. Cap. I. § 1.

Das unmittelbare Object ihrer Anwendung ist der eigene Leib und dessen Eindrücke. Die Thätigkeit des Verstandes besteht demnach in der causalen Auffassung der leiblichen Affectionen, d. h. darin, daß er die Eindrücke als Wirkungen aufsaßt, mithin auf Ursachen bezieht, welche als äußere oder außerhalb des Organismus gelegene, mithin als räumliche oder raumerfüllende Wesen, d. h. als Körper vorgestellt werden müssen. So entsteht aus dem Rohstoff unserer Sinneseindrücke die objective, den Raum in drei Dimensionen, die Zeit in der Reihensolge ihrer verschiedenen Zustände erfüllende Körperwelt.

Nichts ift ungereimter als die Meinung, daß die Sinnenwelt fix und fertig durch die Thore der Sinne in das Gehirn und von da in die Seele und den Verstand hineinspaziere; vielmehr ift es der Ver= stand, der durch seine causale Auffassung aus dem Material der Ein= brude die Sinnenwelt schafft. Der Act, welcher diese Umwandlung voll= zieht, geschieht ganz unmittelbar, unwillfürlich und reflexionslos: er ist durchaus intuitiv; die Anschauung geschieht nicht durch die Sinne, sondern durch den Verstand: sie ist nicht sensual, sondern intellectual, und zwar gilt diese Bestimmung von jeder empirischen Anschauung, von jeder sinnlichen Wahrnehmung, nicht bloß von der menschlichen, sondern auch von der thierischen. Auch diese ist nicht bloß sinnlich, sondern zugleich verständig. Daher erklärt Schopenhauer zu wiederholten malen, daß im Erkennen der eigentliche Charakter der Thierheit bestehe, vom Polyp bis zum Menschen, in unendlichen Abstufungen sowohl ber Schärfe und Feinheit als auch ber Ausbehnung und des Umfanges der Erkenntniß.

Ich lasse hier ben Philosophen selbst reben. "Da nun keine Ansichauung ohne Berstand ist, so haben unstreitig alle Thiere Berstand: ja, er unterscheidet Thiere von Pflanzen, wie die Bernunst Menschen von Thieren. Denn der eigentlich auszeichnende Charakter der Thierheit ist das Erkennen, und dieses ersordert durchaus Verstand. Man hat auf vielerlei Weise versucht, ein Unterscheidungszeichen zwischen Thieren und Pflanzen sesszen, und nie etwas ganz Genügendes gesunden. Das Treffendste blieb noch immer motus spontaneus in victu sumendo. Aber dies ist nur ein durch das Erkennen begründetes Phänomen, also diesem unterzuordnen. Denn eine wahrhaft willkürliche, nicht aus mechanischen, chemischen oder physiologischen Ursachen erfolgende Bewegung geschieht durchaus nach einem erkannten Object, welches das Motiv jener Bewegung wird. Sogar das Thier, welches der

Pflanze am nächsten fteht, ber Polyp, wenn er mit seinen Armen seinen Raub ergreift und ihn zum Munde führt, hat ihn (wiewohl noch ohne gesonderte Augen) gesehen, wahrgenommen, und selbst zu biefer Anschauung ware es nimmermehr ohne Verstand gekommen: bas angeschaute Object ist das Motiv der Bewegung des Polypen. — Ich würde den Unterschied zwischen unorganischem Körper, Pflanze und Thier also festseten: Unorganischer Körper ift dasjenige, bessen fammtliche Bewegungen aus einer außeren Ursache geschehen, bie, dem Grabe nach, der Wirkung gleich ist, so daß aus der Ursache die Wir= tung sich messen und berechnen läßt, und auch die Wirkung eine völlig gleiche Gegenwirkung in der Ursache hervorbringt. Pflanze ift, was Bewegungen hat, beren Ursache burchaus nicht bem Grabe nach ben Wirkungen gleich find und folglich nicht den Maßstab für lettere geben, auch nicht eine gleiche Gegenwirkung erleiben: solche Urfachen heißen Reize. Nicht bloß die Bewegungen der sensitiven Pflanzen und bes hedysarum gyrans, sonbern alle Assimilation, Wachsthum, Neigung zum Licht u. s. w. ber Pflanzen ift Bewegung auf Reize. Thier endlich ist bas, bessen Bewegungen nicht birect und einfach nach bem Gesetz der Causalität, sondern nach dem der Motivation erfolgen, welche die durch das Erkennen hindurchgegangene und durch dasselbe vermittelte Causalität ist: nur bas ist folglich Thier, was erkennt, und bas Er= kennen ist der eigentliche Charakter der Thierheit." 1

# II. Die Sinnesempfindungen.

#### 1. Die Sinnegarten.

Die Sinne sind die gesteigerten Sitze der Sensibilität, sie sind Modificationen der über den ganzen Leib verbreiteten Fähigkeit zu fühlen und als solche gleichsam mannichfaltige Arten des Tastsinnes. Die Verschiedenheit der Sinnesempfindungen liegt nicht in den Nerven, deren Beschaffenheit und Structur völlig gleichartig ist, auch nicht in der Leitung und Fortpslanzung ihrer Erregungszustände, sondern in den Cinwirkungen von außen und der ihnen entsprechenden Einrichtung der Sinnesorgane.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nom Sehn. § 1. (Bd. I. S. 17—18.) Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. I. § 6. Bgl. oben Buch II. Cap. 1. S. 160 ff. — \* Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. II. Cap. 8: Ueber die Sinne.

Fifcher, Gefc. b. Philos. IX. 2. Aufl. R. A.

178 Die Sinne

Der Berschiebenheit der äußeren Eindrücke gemäß spaltet sich der äußere Sinn in die fünf Sinnesarten. Den vier Aggregatzuständen der wägbaren Materie, nämlich dem sesten (Erde), dem flüssigen (Wasser), dem dunstförmigen (Damps) und permanent elastischen (Lust) entsprechen die vier Sinne, nämlich der Tastsinn, der Geschmack, der Geruch und das Gehör; dem unwägbaren Stoffe des Aethers (Licht und Wärme) das Gesicht und das Gemeingefühl.

Obgleich nun alle unsere Sinnesempfindungen durchaus subjectiv sind, so sind doch die Data, die sie uns liefern, mehr oder weniger geeignet, der Anschauung und Erkenntniß zu dienen; sie sind es um so weniger, je mehr sie den bloßen Lebensinteressen (dem Willen zum Leben) dienen: daher sind Geschmack, Geruch und Gemeingefühl die niederen, Getast, Gehör und Gesicht die höheren Sinne.

Was den Willen unmittelbar afficirt oder erregt, wirkt angenehm oder unangenehm und wird daher als Lust oder Unlust empfunden: dies gilt von den Empfindungen des Geschmacks, des Geruchs und des Gemeingefühls (Temperaturgefühls). Dagegen ist der Tastsinn in seiner Verbindung mit dem Gemeingefühl und der Muskelkrast ein sehr gründlicher, vielseitiger, zuverlässiger, weil von Täuschungen am wenigsten heimgesuchter Sinn, durch den wir über Form und Gestalt, Härte und Glätte, Trockenheit und Nässe, Textur und Festigkeit, Schwere und Temperatur belehrt werden.

#### 2. Die theoretischen Sinne.

Gesicht und Gehör sind allen andern Sinnen aber dadurch überlegen, daß sie im Dienste der Betrachtung und Erkenntniß stehen: das Auge vermöge der Licht=, Farben= und Raumempsindung ist der an=
schauende, das Ohr vermöge der Schall=, Laut= und Tonempsindung
der vernehmende Sinn. Weil die Anschauung die Thätigkeit des Ber=
standes, Worte und Sprache dagegen als Bezeichnung der Begriffe
das Werk der Vernunft sind: deshalb nennt Schopenhauer das Auge
den Sinn des Verstandes, das Ohr den der Vernunft, und den Geruch, da die Erregungen desselben unmittelbar die Erinnerung an
Orte wecken, wo wir ähnliche Eindrücke erlebt haben, den Sinn des
Gedächtnisses.

Als theoretische, der anschauenden und vernehmenden Betrachtung dienende Sinnesorgane sind Auge und Ohr die beiden ästhetischen Sinne: das Ohr der musikalische, das Auge der plastische (dieses Wort

jo verstanden, daß es für alle sichtbaren Gestaltungen gilt). Während die Geschmacks und Geruchsempsindungen uns entweder angenehm oder unangenehm afsiciren und dadurch den Willen erregen, bleibt dieser unter den Eindrücken des Lichts und der Farben, der Laute und Töne unberührt und ruhig. Der optische und der akustische Nerv sind den angenehmen wie den schmerzhaften Empsindungen so unzugänglich, daß ihre Erregungszustände den Willen außer dem Spiel lassen, weshalb Licht- und Farbenessecke, wie Abendroth, sarbige Fenster u. a. uns in den rein ästhetischen Zustand willen- und begierdeloser Anschauung versesen. Dasselbe gilt von den Tönen.

#### 3. Geficht und Gehör.

Im Nebrigen aber sind die Empfindungsarten beider Sinne und ihre Sinwirkungen auf die denkende Geistesthätigkeit einander entgegen= gesett. Die Gesichtsempfindungen nehmen die Thätigkeit der Nethaut in Anspruch, die Gesichtswahrnehmungen erstrecken sich in die weitesten Fernen und unterscheiden die seinsten Kaumverhältnisse, wogegen die Gehörnerven durch die eindringenden Luftwellen erschüttert und diese mechanischen Erschütterungen dis in die Tiese des Gehirns sortgepflanzt werden, um die Gehörsempfindung hervorzurusen; die ihr entsprechende Wahrnehmung umfaßt ein Gebiet, das sich an Umfang mit der Gesichtseweite nicht vergleicht; sie unterscheidet bloß Zeitverhältnisse und Zeitmaße, die Qualität oder Höhe der Töne durch die Schwingungszahlen, die Quantität oder Dauer derselben durch den Tact.

Weil im Sehen die Empfindung durch die Thätigkeit der Netzhaut bewirkt, im Hören dagegen durch die mechanischen Nervenerschützterungen hervorgerusen wird: darum nennt Schopenhauer jenes "den activen Sinn", dieses "den passiven". Weil im Sehen die Empfindung auf der Nethaut stattsindet und die Gehirnthätigkeit frei läßt, im Hören dagegen in der Tiese des Gehirns geschieht und deshalb alle andere Gehirnthätigkeit unterbricht, stört und verdrängt: darum sind die Wirkungen der beiden Sinnesarten auf das beschauliche und meditative Verhalten des Geistes so grundverschieden und einander entgegengesett: die stille sanste Wirkung des Lichts und die Allarmtrommel des Geshörs! Witten unter den mannichsaltigsten Eindrücken der sichtbaren Außenwelt können wir, wie seder Spaziergang beweist, ungehindert benken und sinnen, während unter Lärm und Geräusch die Ausübung

180 Die Sinne

dieser Thätigkeit gehemmt wird. "Der denkende Geist lebt mit dem Auge in ewigem Frieden, mit dem Ohr in ewigem Krieg." Der Blindgeborene nach der gelungenen Operation fühlt sich vom ersten Eindrucke des Lichts entzückt, während der Taubstumme, wenn er zum Hören gelangt, über den ersten Laut, den er vernimmt, heftig erschrickt. Jeder plögliche Knall macht uns zusammensahren, nicht ebenso eine plögliche Erleuchtung.

Geistvolle und tiefsinnige Menschen lieben die Stille und sind allem Lärm und Geräusch von Grund aus abgeneigt, während die gewöhnslichen Köpfe, deren Gehirn Lichtenberg mit einem groben Siebe verglichen hat, sich dadurch keineswegs gehemmt, vielmehr ergötzt sühlen. Mit Recht gilt bei den Engländern das Wort «sensible» auch in der Bedeutung "verständig". "Ich hege längst die Meinung", sagt Schopenhauer, "daß die Quantität Lärm, die jeder unbeschwert ertragen kann, in umgekehrtem Verhältniß zu seinen Geisteskräften steht und daher als das ungefähre Maß derselben betrachtet werden kann." "Ganz civilisirt werden wir erst sein, wenn auch die Ohren nicht mehr vogelfrei sein werden und nicht mehr jedem das Recht zustehen wird, das Bewußtsein jedes denkenden Wesens auf tausend Schritte in der Runde zu durchschneiden mittelst Pfeisen, Heulen, Brüllen, Hämmern, Peitschenknallen, Bellenlassen u. dyl."

Noch seine lette philosophische Abhandlung schilbert die Leiden, welche das Ohr durch den Eindruck von "Lärm und Geräusch" dem denkenden Geiste zufügt. In der volkreichen Stadt, die er bewohnte, hat er die Drangsale solcher Störungen, von denen das Peitschenknallen ihm besonders verhaßt war, oft und vielsach erdulden müssen. Er vergleicht das in tiesem und gespanntem Nachdenken begriffene und plöglich durch Lärm unterbrochene Gehirn des genialen Denkers mit einem großen Diamant, der in kleine Stücke zerschlagen wird, mit einem mächtigen Heere, das man zersprengt und in kleine Häuschen zerstreut hat. Mit Recht heiße bei den Engländern, "der verständigsten und geistreichsten aller europäischen Nationen", die Regel «never interrupt» das elste Gebot: "Du sollst niemals unterbrechen".

Natürlich stehen Auge und Ohr auch im Dienste des Willens und der niederen Lebensinteressen. Die nach Beute spähenden und verfolgenden Raubthiere sind durch die Schärfe des Gesichts, dagegen

<sup>1</sup> Parerga und Paralipomena. Bb. 11. Cap. XXX.

ihre Beute, die verfolgten und furchtsamen Thiere, durch die Schärfe des Gehörs ausgezeichnet.

Weil die Eindrücke des Gehörs in der Tiefe des Sehirns empsunden werden, darum sind nicht bloß Lärm und Geräusch so widerwärtig und peinlich, fondern auch die wohlgeordneten, ästhetischen Eindrücke, nämlich die musikalischen Tonempfindungen so tief und gewaltig. Die Qualen des Lärms und die Entzückungen der Musik hat Schopenhauer durchempfunden und durchdacht. Aus der Ergründung der letzteren ist seine neue Lehre von der Musik hervorgegangen.

#### 4. Der Taft- und Gefichtsfinn.

Zur objectiven Wahrnehmung sind von unseren Sinnen nur diejenigen geschickt, welche räumliche Eindrücke und dadurch den Stoff zu
räumlichen Vorstellungen liefern: diese beiden sind das Getast und das
Gesicht. Unsere Tastorgane, Arme, Hände und Finger, liefern durch
ihre Beweglichkeit und Gestalt eine Reihe mannichfaltiger Data zu
räumlichen Constructionen, während unsere Muskelkrast durch den Druck
und Widerstand, den sie erfährt, uns die Schwere, Festigkeit, Zähigkeit
und Spröde der Körper empfinden läßt.

In den Eindrücken des Tastsinnes ist nichts von einem kubischen, sphärischen oder chlindrischen Körper enthalten, wohl aber können wir aus den badurch gegebenen Datis solche Raumgebilde construiren, zum deutlichen Beweis, daß wir dieselben nicht schon in den Eindrücken haben, sondern diesen hinzusügen, daß also der Raum "eine uns a priori bewußte Form unseres Berstandes" ist. Sonst hätte auch der blindgeborene Saunderson in Cambridge mit Hülse nur des Tastsinns sich der räumlichen Borstellungen nicht dergestalt bemeistern können, daß er Mathematik, Astronomie und Optik zu lehren vermocht hat, während die ohne Tastorgane geborene Eva Lauk in Esthland (1838) durch das Gesicht allein eine richtige Anschauung der Außenwelt erslangte.

Was nun die Gesichtseindrücke näher angeht, so beschränken sich dieselben auf die Lichtempfindungen unserer Nethaut (Retina) und die Mitempfindung der Richtung des Lichtstrahls; jene Empfindungen aber bestehen in dem Unterschiede des Hellen und Dunklen, ihren Zwischenstusen und den Farben. Aus diesem dürstigen Material, den Farben=

<sup>1</sup> Wgl. Welt als Wille und Vorstellung. Bb. II. Cap. 4.

flecken auf der Palette des Malers vergleichbar, construirt sich der Verstand mit Hülfe seiner Raumanschauung die sichtbare Welt in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Wenn, im Anblicke einer Landschaft begriffen, unser Verstand in Folge einer Gehirnlähmung sich plötzlich in seiner Thätigkeit gehemmt fände, so würden wir nicht mehr eine Gegend sehen, sondern nur noch ein Farbengemisch empfinden.

## III. Die Gesichtswahrnehmung.

#### 1. Die Gesetze bes Sehens. Unbewußte Schlusse.

Welche Differenz zwischen Empfinden und Wahrnehmen, zwischen Eindrücken und Objecten besteht, läßt sich nirgends so einleuchtend darthun, wie an der Gesichtswahrnehmung, wenn wir dieselbe mit der Gesichtsempfindung vergleichen. Wir empfinden den Gegenstand vertehrt und sehen ihn aufrecht; wir empfinden den Gegenstand mit beiden Augen, also doppelt, und sehen ihn einsach; wir empfinden Flächen (planimetrisch) und sehen Körper (stereometrisch); wir empfinden die Eindrücke in unserer Nethaut und sehen die Gegenstände in der Ferne (perspectivisch).

- 1. Da von allen Punkten des sichtbaren Gegenstandes gerablinige Strahlen ausgehen, die bei ihrem Durchgange durch die enge Deffnung unserer Pupille sich kreuzen, so muß der Gegenstand auf unserer Rethaut in umgekehrter Lage erscheinen: wir empfinden die Linie ab in der Lage da. Der Verstand aber vermöge seiner causalen Ausschlich die Affectionen der Nethaut auf die ihnen corresponsirenden Ursachen, er legt, da der Eindruck auch das Datum der Richtung liesert, den Weg nach rückwärts zurück und erblickt demgemäß den Punkt der Nethaut im Punkte a des Gegenstandes, d. h. er sieht die Linie ab. Die Affection der Nethaut causal aufsassen heißt die umgekehrte Lage des Gegenstandes umkehren, also denselben ausschlicht seinen.
- 2. Bon jedem Punkte des sichtbaren Gegenstandes gehen Strahlen in beide Augen: dadurch entsteht der sogenannte optische Winkel, dessen Scheitelpunkt das sixirte Object (Fixationspunkt) ist, und dessen Schenkel die Augenaxen bilden. Wenn die auf der Nethaut gelegenen Endpunkte der letzteren einander correspondiren, d. h. gleichnamige oder identische Stellen sind, so sehen wir den Gegenstand einsach, obwohl wir ihn doppelt empfinden. Gleichnamige oder identische Stellen sind

Ditte der Nethäute gelegenen Punkte. Die Correspondenz ist also geometrisch, nicht organisch oder physiologisch zu verstehen, denn in letzterem Sinne würden die einander entsprechenden Seiten die beiden äußeren und die beiden inneren sein.

Wenn wir einen Gegenstand mustern oder perlustriren, so wird jeder Punkt desselben successive fixirt, d. h. in die Stellen des deutslichsten Sehens, die Mittelpunkte der Nethäute, gerückt. Indem nun der Verstand die Affectionen der gleichnamigen oder identischen Stellen causal auffaßt, so bezieht er sie auf die ihm correspondirenden Ursachen und sieht daher den Gegenstand einfach. Das einsache Sehen besteht demnach in einem Schluß, der sich in folgender spllogistischer Form aussprechen läßt:

Obersatz: Was die gleichnamigen oder identischen Stellen beider Retinen afficirt, geht von demselben Gegenstande aus.

Untersatz: So verhält es sich in dem gegebenen Fall.

Schlußsatz: Also ist der wahrgenommene Gegenstand nicht doppelt, sondern einfach.

Der Schluß aber, den der wahrnehmende Verstand vollzieht, geschieht so unmittelbar und schnell, daß nur das Resultat, nicht er selbst ins Bewußtsein eintritt. Was vom einsach Sehen gilt, gilt auch vom aufrecht Sehen: alles Sehen besteht in unbewußten Schlüssen. Was vom Sehen gilt, gilt von aller sinnlichen Wahrnehmung.

- 3. Wir empfinden Flächen und sehen Körper, indem wir den Eindrücken auf der Nethaut die dritte Dimension, die sich hier unmögslich darstellen kann, durch den Verstand und seine causale Auffassung, d. h. seine unbewußten Schlüsse, hinzusügen. Gegeben sind gewisse Raumempfindungen und Abstusungen des Hellen und Dunkeln. Aus diesen Datis erzeugt der Verstand die Anschauung des Körpers und erkennt unmittelbar, ob er z. B. eine Scheibe sieht oder eine Kugel. Der Zeichenkunstler hat die Aufgabe, die sichtbaren Objecte auf eine Sebene dergestalt zu projiciren, wie sich ihre Eindrücke auf der Nethaut darstellen: daher ist die Projectionszeichnung eine Schrift, die man sehr leicht zu lesen, aber nicht eben so leicht zu schreiben versteht.
- 4. Nun aber sind die beiden Nethautbilder, die wir von demselben Gegenstande empfangen, einander nicht völlig gleich, sondern nach der örtlichen Lage beider Augen und ihrer Gesichtspunkte etwas perspectivisch

184 Die Sinne

verschieden. Etwas von dem, was das linke Auge sieht, bleibt dem rechten verborgen und umgekehrt; daher kommt erst durch die Zussammenfügung oder Vereinigung der beiden Nethautbilder die vollsstädige Anschauung des körperlichen Objects zu Stande. Rein Gemälde vermag diese Anschauung zu geben; auch das vollkommenste läßt seine Gegenstände so erscheinen, als ob sie völlig gleiche Nethautbilder liesern oder, was dasselbe heißt, als ob sie nicht mit zwei Augen gesehen werden, sondern bloß mit einem. Leonardo da Vinci war der erste, der diese Einsicht gewonnen und in seiner Abhandlung von der Malerei ausgesprochen hat. Erst der optischen Kunst in der Ersindung des Stereoskops durch Wheatstone (1838) ist es gelungen, den zweisäugigen Anblick der Dinge technisch herzustellen und uns die Gegensstände zu zeigen, wie wir sie wirklich sehen.

Als Schopenhauer in seinen ersten Schriften von der Gesichts= wahrnehmung handelte, konnte hier von der so viel späteren Ersindung des Stereoskops nicht die Rede sein; er hat in der zweiten Auslage seiner Schrift "vom Sehn und den Farben" (1854) dieselbe in der Kürze erwähnt, aber die neuen und interessanten Thatsachen, womit die stereoskopischen Beobachtungen die Lehre von der Intellectualität der Gesichtswahrnehmung und ihren unbewußten Schlüssen bewährt und bereichert haben, nicht zu benußen und auszubeuten gewußt.

Helmholt hat nachgewiesen, daß die Verschmelzung der beiden perspectivisch verschiedenen Nethautbilder nicht auf physiologischem Wege in der Empfindung, sondern nur auf psychischem durch einen "Act des Bewußtseins" zu Stande kommt. Zum augenscheinlichen Beweise dafür dienen namentlich zwei Thatsachen: der "Wettstreit beider Sehselder" und der von Dove entdeckte "stereoskopische Glanz".

Wenn uns zwei verschiedene Objecte gegeben sind, in dem einen Sehseld z. B. ein gedrucktes Blatt, in dem andern ein Aupferstich, so schwankt die Empfindung zwischen beiden, zuletzt aber siegt derjenige Anblick, welchem wir unsere Ausmerksamkeit zuwenden: wir sehen, was wir sehen oder betrachten wollen, es seien in dem gegebenen Falle die Buchstaben oder die Umrisse.

Wenn weiß und schwarz mechanisch verschmolzen werden, so ist das Resultat grau; wenn aber die Verschmelzung stereoskopisch geschieht,

½, Helmholt: Die neueren Fortschritte in der Theorie des Sehens. Popul. wissensch. Worträge. 4. Heft (Braunschweig 1871). S. 72 ff.

so ist das Resultat, wie beim Anblick des Graphits, des Wassers, der Pflanzen u. a., nicht grau, sondern glänzend. Diese Thatsache läßt sich nicht mechanisch oder physiologisch, sondern nur psychologisch erklären: sie geschieht durch einen Act nicht der Empfindung, sondern eines unswilkurlichen oder undewußten Schlusses. Daß nämlich eine Fläche, die das Licht nicht nur gleichmäßig nach allen Richtungen zerstreut, sondern auch nach gewissen Richtungen restectirt, dem einen Auge viel heller erscheint als dem andern, diese Thatsache kann nur bei glänzenden Körpern vorkommen. "Daher", so erklärt Helmholz, "glauben wir im stereoskopischen Bilde Glanz zu sehen, wenn wir diesen Eindruck nachahmen."

5. Was unser Gesicht empfindet, ist im Auge; was wir sehen, ist außerhalb desselben in der Ferne: wir empfinden in der Nethaut, wir sehen in der Perspektive. Die Vorstellung und Schätzung der Abstände, in welchen die Gegenstände vor unserem Auge erscheinen, ist nicht Empfindung, sondern Anschauung: sie ist nicht sensual, sondern intellectual und besteht in einem unbewußten Schluß, dessen Datum oder Prämisse der Sehwinkel bildet.

Die Größe des Sehwinkels und die der Entfernung stehen in umgekehrtem Verhältniß: je mehr diese zunimmt, um so mehr nimmt jener ab; je weiter der Gegenstand von unserem Gesichtspunkte, dem Scheitelpunkte des Sehwinkels, abliegt, um so kleiner wird dieser und mit ihm das Object, um so mehr rücken die Grenzen des letzteren zusammen, dis sie und mit ihnen der Gegenstand selbst gänzlich verschwinden. Das Verhältniß zwischen den beiden Größen des Sehwinkels und der Entsernung bildet die Grundregel aller Perspective. Die Entsernung in gerader Linie heißt die Linearperspective.

Da die Schenkel des Sehwinkels um so mehr divergiren müssen, je weiter ihre Endpunkte vom Augenpunkte entsernt oder je größer die Durchschnittskreise sind, so muß, wenn derselbe Gegenstand unter demselben Sehwinkel betrachtet wird, der Schein der Größe mit dem Schein der Entsernung zunehmen. Zwischen uns und den Gegenständen außer und über uns ist der Luftkreis, dessen größere oder geringere Durchsichtigkeit modificirend auf die Perspective einwirkt. Je durchssichtiger die Luft, um so näher scheinen die Objecte zu sein, je uns durchsichtiger, um so serner. Daher vermehrt der Rebel die Scheins

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 80-82.

größe der Entfernung, also auch die der Objecte. In dem Einfluß der Luft auf die Scheingröße sowohl der Entfernung als auch der Objecte besteht die Luftperspective.

Nicht bloß die Trübung der Luft durch Dünste, auch die Menge der in unserem horizontalen Gesichtskreis zwischen uns und dem Augenziel befindlichen Objecte, wie Felder, Wiesen, Ströme, Wälder u. s. f., vermehren die Scheingröße der Entsernung und damit die des Gegenstandes: daher eine Augel vor uns auf ebener Erde größer erscheint, als in derselben Entsernung auf der Spize des Thurmes, der Mond im Ausgange größer als in der Höhe des Himmels, die Himmelskugel selbst abgeplattet u. s. f.

#### 2. Schein und Realitat.

Wir wissen, daß in Wirklichkeit der Mond im Aufgange nicht größer ist als im Zenith, aber wir können nicht umhin, ihn größer zu sehen und bleiben trot allem Besserwissen in dieser Anschauung besangen. Eine solche falsche Wahrnehmung, die sich auf eine unrichtige Prämisse gründet und darum einem undewußten Trugschlusse gleichekommt, nennt Schopenhauer "Schein" im Gegensate zur Wirklichkeit ober "Realität". Wie sich im Gebiete des Verstandes oder der sinnlichen Wahrnehmung Schein und Realität verhalten, so verhalten sich im Gebiete der Vernunft oder der begrifflichen Erkenntniß "Irrethum und Wahrheit".

Wenn unsere Sinneswertzeuge nicht in ihrer normalen Lage und Stellung sind, so functioniren sie verkehrt und Liesern dem Verstande unrichtige Data, wodurch dieser sich zu salschen Schlüssen oder Ansichauungen verleiten läßt, wie durch das Doppelttasten mit verschränkten Fingern und das Doppeltsehen mit schielenden Augen. Nichts beweist, wie Schopenhauer hervorhebt, so handgreislich den intellectuellen Chazrakter der Wahrnehmung, als daß aus falschen Sinneseindrücken falsche Schlüsse und Anschauungen gebildet werden, wie aus unrichtigen Thatzachen unrichtige Inductionen.

Wenn wir mit verschränkten Fingern statt eines Kornes zwei sühlen, so ist diese Empfindung und Wahrnehmung Sinnestäuschung oder Schein. Wenn wir urtheilen: "hier sind zwei Körner", so ist das Urtheil salsch; wenn wir aber sagen: "wir fühlen eine Einwirkung, wie die von zwei Körnern", so ist dieses Urtheil zutreffend und wahr. "Es sind dies offenbar Vorgänge", sagt Helmholt, "die man als

falsche Inductionsschlüsse bezeichnen könnte. Freilich sind es aber Schlüsse, bei denen man nicht in bewußter Weise die früheren Besobachtungen ähnlicher Art sich aufzählt und zusammen auf ihre Berechtigung, den Schluß zu begründen, prüft. Ich habe sie deshalb schon früher als unbewußte Schlüsse bezeichnet." "Man muß von den gewöhnlich betretenen Pfaden der psychologischen Analyse etwas seitab gehen, um sich zu überzeugen, daß man es hier mit derselben Art von geistiger Thätigkeit zu thun hat, die in den gewöhnlich sogenannten Schlüssen wirksam ist."

#### 3. Die nativistische und empiristische Theorie.

Alle Wahrnehmung ist intellectueller Natur und hat den Verstand mit seinen Formen (Zeit, Raum und Causalität) zu ihrer Voraussetzung und ihrem Subject: es ist daher falsch zu meinen, daß diese Formen erst durch die Wahrnehmung erlernt werden mussen, da ohne sie keinerlei Bahrnehmung, auch nicht die thierische, stattfindet. Will man die Ver= standesformen wegen ihrer Ursprünglichkeit als angeborene bezeichnen, so mag die von Johannes Müller aufgestellte Lehre von der angeborenen Raumanschauung die nativistische Theorie heißen, wie Helmholt sie nennt. Da aber die Anschauung nicht in dem Verstandesvermögen, sondern in ber Verstandesthätigkeit, b. h. in der Ausübung und Anwendung jener ursprünglichen Verstandesformen besteht; da ferner alle Ausübung der Uebung, alle Anwendung der fortgesetzten Erfahrung und Be= richtigung bedarf, so läßt sich, genau genommen, nicht von einer angeborenen Anschauung reben: vielmehr sind Anschauung und Wahr= nehmung erst durch Uebung und Erfahrung zu erlernen. In diesem Sinne gilt "die empiristische Theorie", welche Helmholt als die seinige der nativistischen entgegengestellt hat.

Indessen brauchen diese beiden Lehrarten einander nicht zu bestämpsen, da sie sich sehr gut mit einander vertragen können, nur muß man das Verstandesvermögen und dessen Thätigkeit, die Verstandessformen und deren Anwendung wohl unterscheiden. Alles Vorstellen ist causal; daher die Causalität so wenig erlernt werden kann als das Vorstellen selbst: so weit gilt die erstgenannte nativistische Theorie. Dagegen die richtige Anwendung der Causalität, die richtige Vorstellung der Dinge muß durch Uedung und Ersahrung erlernt werden, wie die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. S. 91-92. - <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 65-66.

empiristische Theorie mit vollem Rechte behauptet. Kant und der mit ihm einverstandene Schopenhauer haben in ihrer Lehre beide Theorien vereinigt, wie es der intellectuellen Natur und Entwicklung des Menschen in Wahrheit entspricht.

Es verhält sich mit bem Verstandesvermögen und seiner Thätigkeit wie mit dem Sehvermögen und dem wirklichen Sehen. Die seltenen Beispiele Blindgeborener, die durch eine Operation zum Sehen gelangt find und mit vollem Bewußtsein das Sehenlernen erlebt haben, geben darüber die lehrreichsten Aufschlüsse. Das weltkundigste dieser Beispiele ift "Cheffeldens Blindgeborener". Aus seinen Mittheilungen und ben Berichten darüber läßt sich der allmähliche Fortschritt von der Gesichts= empfindung zur Gesichtswahrnehmung erkennen. Er hatte zunächst nur die Eindrücke von Licht, Farben und Umrissen, keine objectiven Anschauungen; dann sah er die Gegenstände so bicht vor sich, daß er nach ihnen griff; dann erschienen sie ihm so ungesondert und zu= sammengereiht, daß er sein Zimmer mit ben barin befindlichen Dingen für eine bunt gefärbte Oberfläche hielt, bis er zulett durch Uebung und Erfahrung bazu gelangte, die Gegenstände zu sondern, ihre Abftande zu erkennen, ihre Größen zu vergleichen, mit einem Worte perspectivisch zu sehen.

In seinen "Briefen an eine deutsche Prinzessin" sagt der Mathematiker Leonhard Euler (1761): "Ich glaube, daß die Empfindungen (der Sinne) noch etwas mehr enthalten, als die Philosophen sich einsbilden. Sie sind nicht bloß leere Wahrnehmung von gewissen im Geshirn gemachten Sindrücken: sie geben der Seele nicht bloß Ideen von Dingen, sondern sie stellen ihr auch wirklich Gegenstände vor, die außer ihr existiren, ob man gleich nicht begreisen kann, wie dies eigentlich zugehe." Iwanzig Jahre später hat Kant in seiner Vernunstkritik dieses Räthsel gelöst und zum ersten male erklärt, wie es zugeht, daß wir nicht bloße, durch Sinnesempfindung erregte Vorsstellungen von den Dingen haben, sondern unmittelbar die Dinge selbst wahrnehmen, obwohl sie außer uns liegen.

Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. 2. S. 25 ff.

### Drittes Capitel.

## Die Farbenlehre.

## I. Die Aufgabe der Farbenlehre.

1. Stellung jur Philosophie.

Ich setze voraus, daß alle die Stellen des vorigen Buchs, welche die Entstehung der Schrift von den Farben, ihren Ursprung aus Goethes persönlichen Unterweisungen, ihr Verhältniß zu Goethes Farbenlehre und zu Schopenhauers Philosophie betreffen, meinen Lesern gegenwärtig find. Was das Verhältniß seiner Farbenlehre zu seinem System angeht, so stehen seine eigenen Aeußerungen darüber, die ersten und die letzten, nicht im Einklange. In der Vorrede zu dem Hauptwerke hatte er seine Farbenlehre als einen bem ersten Capitel bes ersten Buchs zugehörigen Bestandtheil bezeichnet, aber nach Vollendung aller seiner Werke wollte er sie nur noch als ein Parergon angesehen wissen, welches mehr physio= logischen als philosophischen Inhalts sei und "für sich gehe". Obgleich er nie aufgehört hat, auf diese seine Theorie das größte Gewicht zu legen und sie für die endgültige Lösung des Farbenproblems zu halten, so wollte er vielleicht das Schicksal seiner Philosophie von dem seiner Farbenlehre trennen, die, obwohl ins Lateinische übersetzt, von der Welt unbeachtet blieb, während die Goethesche von den Männern des Fachs verurtheilt wurde. Nur die Münchener Akademie hatte in ihrem Bericht über die Fortschritte der Physiologie während des lausenden Jahrhunderts diese seine Schrift nicht unbemerkt gelassen (1824).1

## 2. Stellung ju Goethe und Remton.

In den Jahren 1791 und 1792 hatte Goethe seine "Beiträge zur Optik" herausgegeben, unmittelbar nach dem Aufsatz über "die Metamorphose der Pflanzen", der in demselben Jahre erschien als das Fragment des Faust. Von diesem Fragment bis zur Erscheinung

¹ Zu vgl. Buch I. Cap. II. S. 31 flgb. III. S. 142—147. S. 53. IV. S. 65. S. 69—70. VI. S. 96. VII. S. 114. S. 117—118. IX. S. 148.

des ersten Theils hatte es achtzehn Jahre gedauert; ein eben so großer Zeitraum verging von den Beiträgen zur Optik bis zur Erscheinung der "Farbenlehre" im Jahre 1810. Das Werk zerfiel in den didaktischen, polemischen und historischen Theil: der didaktische handelte in seinen drei ersten Hauptabschnitten von den physiologischen, physischen und chemischen Farben.

Ein angesehener, nachmals burch seine Entbedung der entoptischen Farben und der Thermoelektricität berühmter Physiker, Thomas Seebeck, seit 1806 mit Goethen in wissenschaftlich vertrautem und persönlich befreundetem Berkehr, stimmte in seinen Grundzügen der Farbenlehre vom Jahre 1811 im Wesentlichen mit jenem überein. Einer der größten Physiologen unseres Jahrhunderts, Johannes Müller, erklärte in einer seiner ersten Schriften "Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes" (1826): "Ich meines Theils trage kein Bedenken zu bekennen, wie sehr viel ich den Anregungen durch die Goethesche Farben= lehre verdanke, und kann wohl sagen, daß ohne mehrjährige Studien derselben in Verbindung mit der Anschauung der Phanomene selbst die gegenwärtigen Untersuchungen wohl nicht entstanden wären. besondere scheue ich mich nicht zu bekennen, daß ich der Goetheschen Farbenlehre überall dort vertraue, wo fie einfach die Phanomene dar= legt und in keine Erklärungen sich einläßt, wo es auf die Beurtheilung der Hauptcontroverse ankommt."1

Als Müller sein Werk dem Verfasser der Farbenlehre überreichte, schrieb er: "Ich muß es Ihrer Güte und Nachsicht anheimstellen, ob Ihnen die Lust bleiben wird, diese Weihegeschenke eines disher schweigsamen und unbekannten Schülers in der Nähe zu betrachten und zu prüsen. Wie sie mit dieser Erscheinung zufrieden sein werden, im Falle Sie diese Erläuterungen auf einer von Ihnen selbst gebrochenen Bahn Ihrer Durchsicht und Prüsung würdigen sollten?" "Ich sinde einen so engen Zusammenhang zwischen dem, was Sie uns gegeben, und dem, was ich daraus habe weiter bilden können, daß ich so kühn sein könnte, sür alle Folgen Sie selbst verantwortlich zu machen."

Die Schrift Müllers war epochemachend. Sie enthielt die Lehre von den "specifischen Sinnesenergieen", worauf die gesammte

<sup>1</sup> Joh. Müller. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsfinnes. VIII. Fragmente zur Farbenlehre, insbesondere zur Goetheschen Farbenlehre. S. 395 ff.

<sup>2</sup> Goethes Werte (Hempel). Th. XXXV. Einl. S. L. ff.

moderne Physiologie der Sinne sich gründet. Es war in dem Goethesichen Werk der Abschnitt von den physiologischen Farben, der den jungen Docenten der Medicin in Bonn vorzüglich angeregt hatte. Hier fand er, "daß die subjectiven Gesichtsphänomene, die man seit Darwin, Schersfer und Buffon Gesichtstäuschungen und zusällige Farben zu nennen gewohnt war, zum endlichen Heil der Physiologie als Gessichtswahrheiten anerkannt wurden und zu den wesentlichen, dem Sinne selbst einwohnenden Energieen sührten". Er unterschied die Geschichte der Physiologie in drei Perioden oder Erkenntnißstusen: "die dog matische ohne empirische Gewähr, die empirische ohne philosophische Grundlage und die theoretische, die beides zugleich ist". Diese letzte Periode habe in der Farbenlehre begonnen. Als einen ihrer Bahnsbrecher nannte er Goethe.

Gleich in den ersten Worten jenes Abschnittes von den physiologischen Farben hatte Goethe gesagt, daß er "diese Farben obenansete,
weil sie dem Subject, weil sie dem Auge theils völlig, theils größtens
zugehören und das Fundament der ganzen Lehre ausmachen". Demgemäß wollte Schopenhauer, der mit seiner Schrift "über das Sehn
und die Farben" zehn Jahre vor Müller aufgetreten, diesem aber
unbekannt geblieben war, die gesammte Goethesche Farbenlehre physiologisch begründen; die chemischen Farben sollten auf die physischen und
diese auf die physiologischen zurückgeführt werden. Goethe wollte die
physischen Farben, vor allen die atmosphärischen, die er unter dem
Himmel Italiens und in dem Colorit der Maler beobachtet und studirt
hatte, aus ihre einsachste, nicht weiter abzuleitende Erscheinung zurückgeführt haben, die er "das Urphänomen" nannte. Dieses Urphänomen
zu deduciren, machte nun Schopenhauer zu seiner Ausgabe.

Nach Goethe sollten die Farben nicht Modificationen oder Arten des Lichts, homogene Lichter sein, die aus der Theilung und Brechung des Lichtstrahls hervorgehen, wie Newton und seine Schule lehrten, sondern, wie es im Vorwort der Farbenlehre heißt, "die Thaten und Leiden des Lichts" sein, die Producte des Lichts und der Finsterniß, hervorgerusen und bedingt durch ein "trübes Medium", wodurch das Licht vor ihm verdunkelt (getrübt) und durch dessen Greuchtung das Dunkel hinter ihm erhellt wird. Von den Graden der Durchsichtigkeit

<sup>1</sup> Joh. Müller. Zur vergleichenben Physiologie des Gesichtsfinnes. Vorwort S. XV-XIX.

und Dichtigkeit des Mediums sind die Grade der Trübung des Lichts und der Erhellung des Dunkels abhängig: darin bestehen die Farben. Das durch ein durchsichtiges und dunnes Medium getrübte Licht ist gelb, das durch ein solches Medium erleuchtete Dunkel ist blau; darin besteht das Urphänomen der Farben. "Ein solches Urphänomen", sagt Goethe, "ist dasjenige, das wir bisher dargestellt haben. Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der anderen die Finsterniß, das Dunkle; wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensähen mit Hülse gedachter Vermittelung entwickeln sich, gleichsalls in einem Gegensah, die Farben, deuten aber alsobald, durch einen Wechselbezug, unmittelbar auf ein Gemeinsames wieder zurück."

Diese Anschauung, wonach die Farben die Producte des Lichts und der Finsterniß sind und ohne materielle Mittel nicht zur Ersscheinung gelangen, steht im ausgesprochensten Gegensaße zu Newtons Lehre, nach welcher die Farben homogene Lichtarten sind, die durch Theilung oder Brechung aus dem reinen, weißen Lichte hervorgehen und durch ihre Vereinigung dieses wieder aus sich hervorgehen lassen. Dasher Goethes heftiger, auch epigrammatisch ausgesprochener Widerwille gegen das "Newtonische Weiß".

Goethe versteht unter dem "Urphanomen" die Erscheinung des Objects in seiner einsachsten Form, in der es von selbst einleuchtet und eine weitere oder höhere Erklärung weder bedarf noch zuläßt. Hier ist das Factum zugleich seine Theorie. In seinen Prosasprüchen heißt es: "Das Höchste wäre zu begreisen, daß alles Factische schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns das Grundgesetz der Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre."

#### 3. Schopenhauers Standpunkt.

Goethes Urphänomen liegt außerhalb des Auges und soll unabhängig von demselben gelten. Um die Erscheinung zu begründen, geht Schopenhauer seinem Standpunkte gemäß von dem beobachteten Gegenstande zu dem wahrnehmenden Subjecte. Wie zur Erklärung der Planetenwelt Kopernikus sich auf den Standpunkt der heliocentrischen Betrachtung erhoben, wie zur Erklärung der Sinnenwelt Kant die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethes Farbenlehre. II. Abth. Physische Farben. 138, 146—156, 174—175.

- <sup>2</sup> Sprüche in Prosa. Nr. 916.

Beschaffenheit und Organisation der menschlichen Vernunft untersucht hat, so nimmt Schopenhauer das Farbenphänomen als Gesichts= empfindung und sucht dieselbe aus der Beschaffenheit und Organissation des menschlichen Auges zu erklären. Schon Locke in seinem Versuch über den menschlichen Verstand hatte die Farben zu den "secuns dären Qualitäten" gerechnet, die unseren Sinnen und Sinnesorganen zukommen, nicht den Körpern als solchen. 1

# II. Das System der Farbensehre.

#### 1. Die Thatigkeit ber Nethaut.

Die Gesichtsempfindung besteht in dem Eindrucke des Lichts und seiner Modificationen. Der Eindruck ist noch nicht die Empfindung. Diese kommt erst dadurch zu Stande, daß auf die äußere Einwirkung und den empfangenen Reiz unser Sinnesorgan reagirt. Es ist daher die Action des Auges, es ist näher die Thätigkeit der lichtempsindslichen, im hintergrunde des Auges ausgebreiteten Fläche der Nethaut, wodurch der Gesichtseindruck in Gesichtsempsindung, der Eindruck des Lichts in Licht= und Farbenempsindung verwandelt wird. Nicht in der Theilung des Lichtstrahls, wie Newton gelehrt hat, besteht die Farbe, sondern in der getheilten Thätigkeit unserer Nethaut; nicht in dem durch ein körperliches Medium getrübten Licht und erhellten Dunkel besteht das Urphänomen der Farbe, wie Goethe gelehrt hat, sondern "allein in der organischen Fähigkeit der Retina", ihre Thätigkeit auf eine gewisse Art, die sogleich näher bestimmt werden soll, zu theilen.

Diese Thätigkeit nämlich ist theilbar in Ansehung sowohl ihrer Größe als ihrer Beschaffenheit: daher unterscheidet Schopenhauer "die quantitativ und qualitativ getheilte Thätigkeit der Retina". Und da die Größe sowohl intensiv als extensiv ist, so giebt es drei Arten der Nethautthätigkeit: "Die intensiv getheilte, die extensiv getheilte und die qualitativ getheilte". Von der Thätigkeit ist die Unthätigkeit, von der getheilten Thätigkeit die ungetheilte zu unterscheiden.

1. Was nun zuerst die Intensität der Thätigkeit betrifft, so ist die ungetheilte gleich der vollen Lichtempfindung, die Unthätigkeit gleich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schopenhauer: Ueber das Sehn und die Farben. Cap. 1. § 1. Schluß. Cap. 2. § 8. Anmerkg. Mit dieser Schrift über die Farben ist zu vgl. Parerga II. Cap. VII: Jur Farbenlehre. § 104—108. — <sup>2</sup> Ueber das Sehn und die Farben. Cap. 2. § 13. Vergl. Parerga II. Cap. VII. § 104. S. 194.

Fifder, Gefd. b. Philof. IX. 2. Aufl. R. M.

ber Empfindung des völligen Dunkels (Finsterniß), während die getheilte Thätigkeit den aus Licht und Finsterniß gemischten Eindruck (Halbschatten) empfinden läßt. Wenn der volle Lichteindruck von einem Körper ausgeht, dessen Fläche das Licht gleichmäßig nach allen Richtungen zerstreut, so ist die dadurch erregte ungetheilte Thätigkeit der Retina gleich der Empfindung weiß, das völlige Gegentheil davon ist schwarz, der aus beiden gemischte Eindruck grau.

- 2. Was die Extension der Thatigkeit betrifft, so kann ein Theil der Nethaut in voller Action sein, während sich der andere im Zu= stande der Unthätigkeit befindet; jener hat die Empfindung Licht oder (unter bem entsprechenden Eindrucke des Körpers) weiß, dieser dagegen empfindet Dunkel ober schwarz. Wenn das Auge eine Scheibe mit schwarzem Kreuz auf weißem Grunde zwanzig bis dreißig Secunden lang fixirt hat und bann eine graue Fläche anblickt, so kehrt sich bas Bild um, und es erscheint ein weißes Kreuz auf schwarzem Grunde. Der in voller Thatigkeit gewesene Theil der Nethaut ift erschöpft, ruht und empfindet Dunkel (schwarz), während der andere unthätig ge= wesene nunmehr zu voller Thatigkeit erregt wird und weiß empfindet: daher die Umkehrung des Anblicks, welche Goethe beschrieben, auch Franklins Bericht darüber mitgetheilt hat. Schopenhauer erklart die Erscheinung nicht als eigentliches Spektrum und spontane Wirkung der Nethaut, sondern aus dem Eindruck der grauen Flache, die den er= schöpften und ruhebedürftigen Theil der Nethaut nicht zu erregen vermag, sondern in Unthätigkeit versetzt, den unthätigen dagegen zu voller Action anregt: daher empfindet jener schwarz, dieser da= gegen weiß. (Goethe nahm zum Gegenstande biefes Bersuchs bas Fensterfreuz.)2
- 3. Licht, Finsterniß und Schatten, oder weiß, schwarz und grau sind keine Farben. Diese bestehen in solchen Lichtempfindungen, die dunkler als weiß und heller als schwarz, also insgesammt helldunkel sind. In den helldunkeln Empfindungen äußert sich die eigenthümliche Wirkungsart der Nethaut: ihre qualitative Thätigkeit. Da die volle Helle den Ausdruck ihrer ungetheilten Thätigkeit, die Finsterniß dagegen der ihrer Unthätigkeit ist, so sind die helldunkeln Empfindungen die

<sup>1</sup> Nom Sehn. Cap. 2. § 2 u. 3. — 2 Ebenbas. § 4. Goethes Farbenlehre: Physiol. Farben. 20. 31. 52. Jur Geschichte ber Farbenlehre. V. Abth. XVIII. Jahrh. I. Epoche. Benj. Franklin.

ihrer qualitativ getheilten. Deshalb befinirt Schopenhauer die Farbe als "die qualitativ getheilte Thätigkeit der Retina".1

Die Gradation des Hellen und des Dunkeln geht ins Endlose, daher es der helldunkeln Empfindungen oder der Farben zahllose giebt: darunter sind einige von jeher als Haupt= oder Grundsarben hervor= gehoben und in Begriffen und Worten sixirt worden, nämlich diese sechs: gelb, orange, roth, grün, blau, violett. Obwohl jede Farbe hell= dunkel ist, so sind doch die einen heller, die anderen dunkler; daher lassen sich die genannten sechs Grundsarben in zwei Classen unterscheiden: die hellen oder positiven und die dunkeln oder negativen. Jene sind gelb, orange, roth; diese grün, blau, violett.

Jede Farbe ist dunkel, jede ist hell: ihre Helligkeit kommt von der Thätigkeit der Retina, ihre Dunkelheit oder schattige Natur (TRISPÓV), wie Goethe diese Eigenschaft genannt hat, von deren Unsthätigkeit. Diese letztere ist eine nothwendige Bedingung jeder Farbe, weil jede in der qualitativ getheilten Thätigkeit der Retina besteht. Während der eine Theil derselben thätig ist, ist der andere unsthätig; jede Farbe ist der Ausdruck einer qualitativen Zweitheilung der Retina. Daher sagt Schopenhauer: "Die Farbe erscheint immer als Dualität, da sie die qualitative Bipartition der Thätigkeit der Retina ist".<sup>2</sup>

#### 2. Farbenpaare und Farbenpolarität.

Die volle, ungetheilte Thätigkeit der Retina ist gleich Eins, ihr Gegentheil gleich Null; die Empsindung der ersten ist Licht (weiß), die der anderen Finsterniß (schwarz): mithin ist die qualitativ getheilte Thätigkeit, deren Empsindung in den Farben (helldunkel) besteht, gleich gewissen Brüchen zwischen 1 und 0, die um so kleiner sein müssen, je geringer die Thätigkeit oder dunkler die Farbe, und um so größer, je ausgedehnter die Thätigkeit und heller die Farbe ist. Aus Gründen, die sogleich erklärt werden sollen, hat Schopenhauer die sechs Grundsfarben solgenden rationalen Brüchen gleichgesetzt: gelb = 3/4, orange = 2/s, roth = 1/2, grün = 1/2, blau = 1/3, violett = 1/4. Er hat die Farbenzahlen mit den Schwingungszahlen verglichen. "Wie die sieben Töne der Skala sich von den unzähligen anderen der Möglicksteit nach zwischen ihnen liegenden durch die Rationalität ihrer Vibrationss

<sup>1</sup> Schopenhauer. Bom Sehn. Cap. 2. § 5. — 2 Ebendas. § 7. Parerga II. Cap. VII. S. 194. Vgl. Goethes Farbenlehre: Physiol. Farben. 69.

zahlen auszeichnen; so auch die sechs mit eigenen Namen belegten Farben von den unzähligen, zwischen ihnen liegenden nur durch die Rationalität und Simplicität des in ihnen sich darstellenden Bruches der Retina.<sup>41</sup>

Aus diesen Zahlen (die der Ophthalmologe Anton Rosas in Wien, ohne den Autor zu nennen, entlehnt hat) erhellt sogleich, daß von den sechs Grundsarben je zwei sich zu voller Thätigkeit der Retina ergänzen, daß jede der hellen (positiven) Farben eine der dunkeln (negativen) zu ihrem "Complementum" hat, und umgekehrt. Es giebt demnach drei Farbenpaare: gelb und violett, orange und blau, roth und grün.

In jedem dieser Farbenpaare erscheint die Wirkungsart ober Function der Retina in zwei Halften getheilt, die sich verhalten, wie  $^{3}/_{4}$  zu  $^{1}/_{4}$  (gelb und violett),  $^{2}/_{3}$  zu  $^{1}/_{3}$  (orange und blau),  $^{1}/_{2}$  zu  $^{1}/_{2}$ (roth und grün). Diese Hälften sind in genere identisch, in specie einander entgegengesetzt und zwar so, daß sie sich wechselseitig erganzen und indifferenziren. Deshalb vergleicht Schopenhauer das Berhältniß ber Erganzungsfarben mit bem Gegensate ber magnetischen Pole und ber elektrischen Thatigkeiten und wendet nun dieser Analogie gemäß die Bezeichnung "Polarität" auf bas genannte Verhältniß an. Unter der "Farbenpolarität" ist demna jene qualitativ getheilte Thätigkeit der Retina zu verstehen, die in zwei Hälften zerfällt, welche einander suchen und ihre Wiedervereinigung erstreben. Er gedenkt bes Mythus, in welchem Aristophanes im platonischen Gastmahl die Entstehung, Entgegensetzung und Vereinigung der Geschlechter als der beiden Halften der menschlichen Natur, die ursprünglich beisammen waren und ein Ganzes ausmachten, geschilbert hat.2

Jede Farbe ist eine intensive Größe und als solche einer unendlichen Gradation sowohl nach der positiven als auch nach der negativen Seite sähig, d. h. sie kann in zahllosen Graden sowohl verblassen als sich verdunkeln. Die äußerste Grenze der Verblassung ist weiß, die der Verdunkelung schwarz. In der Mitte zwischen beiden Extremen liegt der Höhepunkt voller und satter Energie, in welchem Zustande der Intensität sich die Ergänzungsfarben befinden.

Um diese beiden Arten der getheilten Thätigkeit der Retina, die intensive und qualitative, in einem anschausichen Bilde darzustellen, hat

<sup>1</sup> Ueber das Sehn und die Farben. Cap. 2. § 5. Parerga Bd. II. Cap. VII. § 104. S. 194 ff. — 2 Ueber das Sehn und die Farben. Cap. 2. § 6.

Schopenhauer die Rungesche Farbenkugel gebraucht, beren Pole weiß und schwarz sind, und beren Aequator die sechs Grundsarben bilden, jede in ihrer vollen Energie; jede dieser Farben hat ihren Meridian, in welchem die Grade der Verblaffung sich bis zum Pole weiß, die der Verdunkelung dis zum Pole schwarz erstrecken. Die Farbenskala im Aequator beschreibt einen Areislauf, der von roth durch orange, gelb, grün, blau, violett wiederum zu roth in stetigen Uebergängen fortschreitet.

#### 3. Die Farbenspektra.

Die oben angeführten Zahlenbrüche sind mathematisch weder bewiesen noch beweisbar; ihre Annahme stützt sich auf die experimentelle Nachweisung der Farbenpaare oder Complementärfarben. Wir haben bei der quantitativ (extensiv) getheilten Thätigkeit der Retina von jener Umkehrung des schwarzen Areuzes auf weißer Scheibe gesprochen. Lassen wir nun das Auge statt der weißen Scheibe eine gelbe erzblicken, einige Momente hindurch sixiren und dann die graue Fläche ansehen, so erscheint ihm hier statt der schwarzen Scheibe eine violette; ist die erste Scheibe orange, so erscheint die nachsolgende blau; ist jene roth, so erscheint diese grün. Der violetten folgt die gelbe, der blauen die orangesarbene, der grünen die rothe, und so wird der Areis der Grundsarben durchwandert.

Die zweiten, nachfolgenden Farbenphanome, gleichjam die gegenstandslosen Nachbilder der ersten, hat Goethe "physiologische Farbensspektra" genannt und die hierher gehörigen Thatsachen genau besichrieben. Die dunkeln Farben (violett, blau, grün) sind die Spektra der hellen (gelb, orange, roth). Da nun die volle Thätigkeit der Retina gleich weiß, die volle Unthätigkeit gleich schwarz ist, so erscheint die qualitativ getheilte Thätigkeit in den Farben als den helldunkeln Empfindungen.

Gelb, die hellste der hellen Farben (darum auch von allen die heiterste), ist um etwas dunkler als weiß; violeti, die dunkelste der dunkeln Farben, um etwas heller als schwarz, und zwar ist violett um eben so viel heller als schwarz, wie gelb dunkler ist als weiß. So viel gelb sich von weiß entsernt, um eben so viel entsernt sich violett von schwarz oder nähert sich dem weiß. Sezen wir, daß zur vollen Thätigkeit der Retina der vierte Theil dem gelben sehlt und dem violetten zukommt, so verhält sich gelb zu violett, wie 3/4 zu 1/4: beide ergänzen sich zur vollen Thätigkeit, jede ist das Complementum

der anderen, sie bilden ein Farbenpaar oder die beiden ungleichen Hälsten der qualitativ getheilten Thätigkeit der Nethaut.

Orange, dunkler als gelb, daher noch weiter als dieses vom weißen entfernt, ermangelt eines noch größeren Theils der vollen Thätigkeit. So viel orange dunkler ist als weiß, um eben so viel ist blau heller als schwarz. Schopenhauer sett dieses Quantum gleich dem dritten Theil und läßt daher orange zu blau sich verhalten, wie <sup>2</sup>/s zu <sup>1</sup>/s. Beide bilden ein Farbenpaar und zwei ungleiche Hälsten der ganzen Thätigkeit.

Roth (Purpur) ist die dunkelste der hellen, grün die hellste der dunkeln Farben. So viel roth dunkler ist als weiß, um eben so viel ist grün heller als schwarz. So viel roth von weiß absteht, um eben so viel ist grün von schwarz entsernt und dem weißen genähert. Hier also sind die beiden Hälsten der qualitativ getheilten Thätigkeit der Retina einander vollkommen gleich und verhalten sich, wie 1/2 zu 1/2. In diesem Farbenpaar ist der polare Gegensatz der Farben am reinsten und schärssten ausgesprochen: daher die Harmonie, Stärke und Schönsheit, wodurch diese beiden Farben alle die anderen übertressen; daher ist auch die Helligkeit des Rothen sür das Auge so angreisend und die Dunkelheit des Grünen so wohlthuend.

## 4. Die Berftellung bes Beigen aus Farben.

Die Existenz der Farbenpaare ist die durch Beobachtung und Berssuch sestgestellte Thatsache, welche dem Ausdruck dieser Farbenverhältnisse durch die angeführten rationalen Brüche zur Begründung gedient hat. In jedem Farbenpaare stellt sich die in zwei Hälften getheilte qualitative Thätigkeit der Retina dar, also zusammengenommen die ganze Action. Wenn die Ergänzungsfarben nicht als Spektra erscheinen und als solche einander solgen, sondern zusammenwirken und zugleich diesselben Stellen der Nethaut treffen, so müssen sie sich wechselseitig ergänzen, also die volle ungetheilte Thätigkeit der Retina und damit die Empfindung des Weißen herstellen. Daß es sich so verhält, läßt sich durch Experimente mit prismatischen Farben darthun.

Goethe dagegen, der in der Farbe die Vermählung des Lichts mit der Finsterniß und in ihrer schattigen Natur, dem oxispov, eine Wesenseigenthümlichkeit sah, gleichsam einen angestammten Charakter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Cap. 2. § 6. – <sup>2</sup> Ebendas. § 10. S. 46 ff.

zug jeder Farbe, hielt eben deshalb die Herstellung des Weißen aus Farben für eine Absurdität. Den Widerspruch Schopenhauers gerade in diesem Punkte nahm er sehr übel auf und machte seinem Unmuth über die Afterweisheit seines Schülers, wie ihm dessen Gegenansicht erschien, in einigen bitteren Epigrammen Luft: "Dein Gutgedachtes in fremden Abern wird sogleich mit dir selber hadern". "Trüge gern noch länger des Lehrers Bürden, wenn Schüler nur nicht gleich Lehrer würden."

Indessen bedeutet seine Abweichung von Goethe in der angeführten Lehre keineswegs eine Uebereinstimmung mit Newton. Wenn jener die Herstellung des Weißen aus Farben mit Unrecht verneint habe, so habe sie dieser aus falschem Grunde und in falscher Weise behauptet. Weil die Farben aus der Theilung des Lichtstrahls hervorgehen, so müsse ihre Vereinigung oder Zusammenhäufung wieder die Herstellung des reinen Lichts zur Folge haben. Diese Ansicht sei von Grund aus falsch. Aus der Vereinigung nicht aller Farben, sondern der polar entgegengesetzen oder complementären entstehe das Weiße. Hätte Newton mit seiner Lehre von der Herstellung des Weißen Recht, so müßte jede Farbenvereinigung schon eine Kückehr zum Ursprung, also ein Kückschritt zum Weißen sein, jede Farbenmischung demnach heller als ihre Bestandtheile. In Wahrheit aber verhält es sich umgekehrt.

Was Gutes zu benken, ware gut, Fänd' sich nur immer das gleiche Blut; Dein Gutgebachtes in fremden Abern Wird sogleich mit dir selber habern.

Und zu berselben Stimmung wie zu berselben Ueberschrift gehört bas britte zweizeilige Spigramm:

Trüge gern noch langer bes Lehrers Burben, Wenn Schuler nur nicht gleich Lehrer warben.

Bgl. Goethes Gedichte II. mit Einl. in Anmerkg. von G. von Loeper, S. 209, S. 479. Bgl. Grisebach: Sch. Lebensgeschichte, S. 70.

Ebendas. Einl. S. 5. In einem undatirten, nach Grisebachs begründeter Vermuthung wahrscheinlich am 13. Januar 1814 geschriebenen Billet fragt Schopen-hauer, ob er Goethen wohl "diesen Abend auswarten dürste", um zu sagen, "wie es ihm mit der wieder vorgenommenen Farbenlehre gehe". Es ist anzunehmen, daß er damals schon seine eigene Art der Auffassung und Begründung der Farbenlehre dem Meister vorgetragen und diesen dadurch verstimmt habe. Gleich am andern Tage, wie seine eigenhändige Niederschrift bezeugt, "Weimar, den 14. Januar 1814", schrieb Goethe das kleine (im Besitz von Malwine Frommann befundene) Epigramm "Lähmung":

Die einfachen Grundfarben, die sogenannten chemischen, sind gelb, roth, blau; die gemischten orange, grün, violett. Nun sind orange (gelbroth) und grün (gelbblau) beide dunkler als gelb, welches einer ihrer Bestandtheile ist; und violett (blauroth) dunkler als jeder seiner beiden Bestandtheile.

Es sind hauptsächlich folgende Punkte, in denen Schopenhauer seine Farbenlehre der Newtonschen schroff entgegenstellt:

- 1. Der Ursprung der Farben liegt in der Theilung nicht des Lichtstrahls, sondern der Thätigkeit der Retina; die Farben sind nicht außerhalb des Auges, sondern die Actionen des letzteren, die Functionen und Empfindungszustände unserer Nethaut: daher nicht physikalischen, sondern physiologischen Ursprungs.
- 2. Da die qualitative Thätigkeit der Nethaut sich auf dreisache Art halbirt, d. h. in zwei (ungleiche und gleiche) Hälften theilt, die einander ergänzen, so giebt es sechs Grundsarben und drei Farbenpaare. Da die Ergänzungsfarben nothwendig zu einander gehören und sich wechselseitig hervorrusen die Beschaffenheit der einen bedingt die der anderen und ist gleichsam deren Prüfstein und Ariterium —, so sollte man überhaupt nicht von einzelnen Farben, sondern nur von Farbenpaaren, am wenigsten aber mit Newton und seiner Schule von sieben Urfarben reden.

Wollte man zwischen diesen beiden Farbenlehren noch eine Uebereinstimmung zu Wege bringen, so müßte man annehmen, daß vermöge der allerwunderlichsten prästabilirten Harmonie dieselben Farben, die in unserer Nethaut erzeugt werden, auch im Licht als dessen Bestandtheile enthalten sind und bereit liegen.

# 5. Lichtbilber und Farbenblindheit.

Wären die Farben Eigenschaften der Körper als solche, so müßten sie auch in den Lichtbildern zum Vorschein kommen, aber ein Das guerrotyp macht vom Körper alles sichtbar, nur nicht die Farbe.

Wären die Farben fertige Beschaffenheiten, die uns von außen eingedrückt werden, so ließe sich nicht erklären, wie es Augen geben kann, die nicht im Stande sind, solche Eindrücke zu empfangen und aufzunehmen. Da aber die Farben in der Action des Auges bestehen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga. Bd. II. Cap. VII. § 107. S. 201 ff. — <sup>2</sup> Ueber das Sehn u. f. w. § 13. S. 68 ff. — <sup>3</sup> Ebendaf. § 13.

jo kann der abnorme und seltene Fall eintreten, daß einer Nethaut die Fähigkeit, ihre qualitative Thätigkeit zu halbiren, gebricht. Ein solches Auge ist farbenblind. Die Welt erscheint ihm wie ein getuschtes Bild, wie ein Aupserstich; es empfindet nur die Gradationen des Hellen und Dunkeln und kann z. B. die gelben und rothen Billardtugeln nur als mehr oder weniger helle unterscheiden, roth und grün aber gar nicht, wie denn von einem solchen Farbenblinden berichtet wird, daß er seine rothe Unisorm mit einer grünen gleichen Schnitts verwechselt habe. <sup>1</sup>

# III. Die äußeren Ursachen der Farben.

#### 1. Phyfische und demische Farben.

Reine Wirkung ohne Ursache. Die Farben sind Wirkungen, die in unserer Nethaut erzeugt werden und stattsinden; die Ursachen aber der organischen Veränderungen, zu denen die Function der Nethaut gehört, sind die Reize, die in uns hervorgerusen oder erregt werden. Indem nun der Verstand von der Wirkung unmittelbar zur Ursache, von der Empfindung sogleich zur Anschauung fortgeht, saßt er auch die Farbenempfindung als Wirkung auf und bezieht dieselbe unmittels dar auf äußere sarbenerregende Ursachen. So entsteht die Anschauung der Farben als Wirkungsarten oder Eigenschaften der Körper.

Die Farben der Körper unterscheidet Schopenhauer nach dem Vorgange Goethes in "physische" und "chemische": jene sind die temporären, diese die bleibenden oder inhärenten; die Entstehung der ersten ist uns einleuchtend, da wir die Bedingungen eintreten sehen, woraus sie hervorgehen, die der anderen dagegen ist und bleibt verborgen; weshalb Schopenhauer die physischen Farben auch "die verständlichen", die chemischen dagegen "die unverständlichen" nennt. Er vergleicht jene dem Magnetismus, den der elektrische Strom hervorruft, diese dagegen dem Magnetismus, der im Eisen steckt wie ein verzauberter Prinz.

# 2. Der physische und physiologische Farbenursprung.

Die äußere Ursache ober der Reiz, der die Nethaut erregt und zur Halbirung ihrer qualitativen Thätigkeit veranlaßt, kann nur ein vermindertes Licht sein. Zahllos, wie die Arten des verminderten

¹ Ebendas. § 12. S. 65 ff. — ² Ebendas. Cap. 1 (Schluß). S. 19—20. — в Евендая. § 13. S. 67 ff.

Lichts, sind die Arten (Hälften) jener Thätigkeit. Aber burch die bloße Verminderung des Lichts oder die Mischung von Licht und Dunkel entsteht nur grau, nicht Farbe im physischen Sinn. Diese kommt erft dadurch zu Stande, daß zwischen Licht und Finsterniß eine Scheidewand, ein körperliches Medium tritt, vermöge bessen von der einen Seite das Licht gehemmt oder getrübt, von der andern die Finsterniß erhellt oder erleuchtet wird. So entstehen zwei Arten von Helldunkel, die einander erganzen, da in der einen das Licht in demselben Maße getrübt, als in der andern das Dunkel erhellt wird. So viel Licht in jener, so viel Finsterniß in dieser. Bon jener außeren Ursache sagt Schopen= hauer in dem uns schon bekannten Capitel der Parerga: "Sie muß das Eigenthümliche haben, daß sie jeder Farbe gerade so viel Licht zutheilt, als dem physiologischen Gegensatz und Complement derselben Finsterniß (onispov). Dies aber kann auf einem sicheren und allen Fällen genügenden Wege nur badurch geschehen, daß die Ursache ber Selle in einer gegebenen Farbe gerade die Ursache des Schattigen ober Dunkeln im Complement berselben sei."1

Ju bieser Trübung des Hellen und Erleuchtung des Dunkeln durch ein dazwischenliegendes Medium besteht Goethes Urphänomen. Wir sind zu dem Punkte zurückgekehrt, von dem Schopenhauer in seiner Farbenlehre ausging, indem er sich die Begründung des Goetheschen Urphänomens zum Ziel setzte. Der physische Farbenursprung und Farbengegensat, bei dem Goethe stehen blieb, soll aus dem physiologischen erklärt werden, den Schopenhauer in der Function der Nethaut und deren Fähigkeit, ihre qualitative Thätigkeit zu halbiren, nachweist. Er stützt diese seine Lehre als auf ihren unumstößlichen und zwingenden Beweisgrund auf die Thatsache der Complementärsarben (physiologische Farbenspektra), welche Busson entdeckt und Pater Schersser, der sie nach Newtonschen Principien erklären wollte, eben darum falsch erklärt hat (1765). Die erste wahre, der Goetheschen Farbenlehre gemäße Erklärung nimmt Schopenhauer als sein Berdienst in Anspruch.

Goethe hatte auf die Naturerscheinung der Farben in der einsachsten Form hingewiesen und gesagt: "So ist es, die Sache erklärt sich selbst, alle weitere Begründungen sind überflüssig". Schopenhauer fragt: warum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga II. Cap. VII. § 104. S. 192 ff. Ueber das Sehn u. s. w. § 13. S. 72. Bgl. die lateinische Bearbeitung der Farbenlehre. § 11. — <sup>2</sup> Vom Sehn. Cap. 2. § 10. S. 48. Bgl. Parerga II. Cap. VII. § 105. S. 196—198.

es so ist? Er geht von der objectiven Thatsache zurück in das sensible Subject, in die Einrichtung und Action des Auges. "Der Philosoph, der tritt herein und beweist euch, es müßt' so sein." Dieser Philosoph, den Goethe verspottet, war und wollte in Ansehung der Goetheschen Farbenlehre Schopenhauer sein.<sup>1</sup>

## Biertes Capitel.

Die Welt als Vorstellung unter der Herrschaft des Sakes vom Grunde. Die idealistische Grundansicht.

I. Die Geltung des Sates vom Grunde.

1. Dogmatismus und Stepticismus.

Die Lehre von der vierfachen Wurzel bes Sates vom Grunde wird uns in dem ersten Buche bes Hauptwerks wieder vor Augen geführt und bildet einen großen Theil seines Inhalts. Nachdem wir dieselbe Lehre ausführlich dargelegt haben, eröffnen wir das System Schopenhauers mit der schon festgestellten Erklärung: daß alle Objecte Vorstellungen, also vorgestellt und von unseren Vorstellungsarten abhangig find; daß es widerfinnig ift, von Objecten zu reben, als ob sie an sich gegeben waren, unabhängig von dem sie vorstellenden Subject. Die Grundformen alles Borftellens sind Zeit, Raum, Causalität, beren gemeinschaftlicher Ausbruck ber Satz vom zureichenden Grunde ift. Dieser aber spaltet sich in die uns bekannten vier Arten, welche sind der Grund des Seins, der bes Geschehens (materiellen Wirkens), der des Handelns und der des Erkennens. Demnach gelten folgende Be= stimmungen für gleichwerthig: Object sein - vorgestellt sein - begründet sein — unter der Herrschaft des Sates vom Grunde stehen. Unter dieser Herrschaft steht die objective Welt und nur diese.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 104. S. 193. — "Gerade die erstaunliche Objectivität seines Geistes", sagt Schopenhauer von Goethe, "welche seinen Dichtungen überaul den Stempel des Genies aufdrückt, stand ihm im Wege, wo es galt, auf das Subject, hier das sehende Auge selbst zurückzugehn, um daselbst die letzen Fäden, an denen die ganze Erscheinung der Farbenwelt hängt, zu ersassen; während ich hingegen, aus Kants Schule kommend, diesen Anforderungen zu genügen aufs Beste vorbereitet war, die wahre, sundamentale und unumstößliche Theorie der Farben herauszusinden. — <sup>2</sup> Welt als Wille und Vorstellung. Buch I (16 §§). § 1—4.

Da das erkennende oder vorstellende Subject den Träger der objectiven Welt ausmacht, so ist diese bedingt, relativ, durchgängig zeitlich, ohne Bestand in sich selbst. Da der Sat vom Grunde seine Herrschaft nicht weiter oder tieser erstreckt, als das Gebiet der objectiven Welt reicht, so kann derselbe auch keine unbedingte Geltung in Anspruch nehmen. Er ist keine ewige Wahrheit. Es ist grundsalsch, ihn als «veritas aeterna» zu nehmen und als solche nicht bloß auf Objecte, sondern auch auf das Verhältniß von Subject und Object auszudehnen und anzuwenden. Eben darin bestand der Haupt= und Grundsehler des Dogmatismus, daß derselbe den Satz vom Grunde sür eine ewige Wahrheit ansah und ihm unbedingte Gültigkeit zuschrieb. Einer solchen Ausschligt aus trat der Skepticismus mit Recht entgegen, indem er die und ed ing te Geltung der Causalität bestritt und verneinte; aber er schüttete sozusagen das Kind mit dem Bade aus, indem er dem Satz vom Grunde auch die objective Geltung absprach.

#### 2. Realismus und Ibealismus. Ibentitätsphilosophie.

Hier ist der Punkt, worin Schopenhauer in Uebereinstimmung mit Rant allem Dogmatismus und Skepticismus widerstreitet und die= jenigen Folgerungen zieht, welche sich aus ber richtigen Bejahung und Einschränkung der Geltung des Sates vom Grunde ergeben. derselbe auf das Verhältniß von Subject und Object nicht anzuwenden ist, so ist es ebenso falsch und in Wahrheit unmöglich, das Subject aus dem Object als das Object aus dem Subject herleiten und begründen zu wollen. Die Ausführung des ersten dieser beiden Grund= irrthümer ist der dogmatische Realismus in einer Menge von Beispielen und Arten, die des zweiten ist der dogmatische Idealismus, als dessen eigentlicher und einziger Reprasentant Fichte gelten soll. Dieser habe das Subject als den Grund der objectiven Welt, das Ich als den Grund des Nicht=Ich barthun wollen, er habe den Sat des Grundes überspannt, als ewige Wahrheit genommen und auf ein Berhaltniß ausgedehnt, das völlig außerhalb des Gebietes seiner Gültigkeit liegt. In ihrem Ausgangspunkte verkehrt, sei diese Lehre in ihrer Ausbildung zur "Scheinphilosophie, Spiegelfechterei und Windbeutelei" entartet; ihr Problem sei nicht aus der Anschauung der Welt und der Dinge hervor= gegangen, jondern aus dem Studium und Migverständniß eines Buches,

<sup>1</sup> Cbenbas. § 5. S. 15 ff. Wgl. § 7. S. 39.

nämlich der kantischen Vernunftkritik; Fichte habe geglaubt, daß er den großen Kant übertreffe, wenn er ihn überbiete.

Der dogmatische Realismus, indem er von dem Objecte als dem Urgrunde aller Dinge ausgeht, sucht dieses sein Princip in jeder der vier Gestaltungen des Satzes vom Grunde zu fassen und darzustellen: 1. als Materie und zwar als Element, wie in der altionischen Philossophie (Thales), oder als Atom, wie bei Demokrit, Epikur, Bruno; 2. als Grund des Seins in der Zeit, d. h. als Zahl, wie die pythasgoreische und die chinesische Philosophie im Psting gewollt; 3. als den Begriff des beharrlichen Seins oder der Substanz, wie die Eleaten und Spinoza behaupten; 4. als Weltmotiv oder Weltzweck, den der göttsliche Wille selbst setzt und in seiner Schöpfung aus Nichts aussührt, wie die Scholastiker lehren.

Nun werben die Grundsehler dieser beiden Richtungen nicht etwa dadurch vermieden, daß man sie vereinigt und die Einheit oder Idenstität von Subject und Object, "das Absolute", wie es heißt, zum Princip der Philosophie und zum Urgrunde aller Dinge macht, wie die sogenannte Identitätsphilosophie in Schelling versucht hat. Dieselbe zersällt in den "transscendentalen Idealismus" und "die Naturphilosophie": jene will nach Fichteschem Vorbilde darthun, wie aus dem Subject das Object, diese dagegen, wie aus dem Object das Subject hervorgeht; und so vereinigt das Identitätssystem den Grundsehler des Idealismus mit dem des Realismus.

#### 3. Der Materialismus.

Wie verschieden die Richtungen und Arten des dogmatischen Realismus sind und sein mögen, so besteht seine einsachste und folgerichtigste Aussührung in einem System, welches seinen Ausgangspunkt
in der Vorstellung der Außenwelt, der äußeren Objecte, d. h. der Körper oder der Materie nimmt und den Stusengang derselben bis
zum erkennenden Subjecte verfolgt: sein Thema ist der Entwicklungsgang der Natur von der Materie in der Gestalt des Grundstoffs oder
der Grundstoffe durch die Bildungsformen der unorganischen und
organischen Welt dis hinauf zum menschlichen Organismus und der
aus ihm erzeugten Vorstellung der Welt. Demnach erscheint das vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 7. S. 37—40. — <sup>2</sup> Ebendas. § 7. S. 31 ff. -- <sup>3</sup> Ebendas. § 7. S. 30 ff.

stellende Subject als das Resultat und die Modification der Materie. In dieser Weltansicht besteht der Materialismus, der unter der dogmatischen Voraussetzung der unbedingten Gültigkeit des Satzes vom Grunde den Realismus ebenso consequent durchführt, wie Fichte den Idealismus. <sup>1</sup>

Daß aber ber materialistischen Weltansicht zufolge die Materie als Ding an sich gilt, während sie doch nichts anderes ist als Object oder Vorstellung und als solche das erkennende Subject mit seinen Vorstellungsarten nicht zum Resultat, sondern zur Voraussetzung hat: darin besteht, wie Schopenhauer treffend sagt, "die enorme petitio principii und Grundabsurdität alles Materialismus". "Wären wir nun dem Materialismus mit anschaulichen Vorstellungen bis dahin gefolgt, so würden wir, auf seinem Gipfel mit ihm angelangt, eine plötliche Anwandlung des unauslöschlichen Lachens der Olympier spuren, indem wir, wie aus einem Traum erwachend, mit einem male inne würden, daß sein lettes, so mühsam herbeigeführtes Resultat, das Erkennen, schon beim allerersten Ausgangspunkt, der bloßen Materie, als unumgängliche Bedingung vorausgesetzt war, und wir mit ihm zwar die Materie zu denken uns eingebildet, in der That aber nichts anderes als das die Materie vorstellende Subject, das sie sehende Auge, die sie fühlende Hand, den sie erkennenden Verstand gedacht hätten. So enthüllt sich unerwartet die enorme petitio principii, denn plöglich zeigte sich das letzte Glied als den Anhaltspunkt, an welchem schon das erste hing, die Kette als Kreis, und der Materialist gliche dem Freiherrn von Münchhausen, der, zu Pferde im Wasser schwimmend, mit den Beinen das Pferd, sich selbst aber an seinem nach vorn über= geschlagenen Zopf in die Sohe zieht. Demnach besteht die Grund= absurdität des Materialismus darin, daß er vom Objectiven aus= geht, ein Objectives zum letten Erklärungsgrunde nimmt, fei nun dieses die Materie in abstracto, wie sie nur gedacht wird, oder die schon in die Form eingegangene, empirisch gegebene, also ber Stoff, etwa die chemischen Grundstoffe nebst ihren nächsten Berbindungen." "Der Materialismus ist also ber Versuch, das uns unmittelbar Ge= gebene aus dem mittelbar Gegebenen zu erklären." "Rein Object ohne Subject. Dieser Satz macht auf imnici allen Materialismus unmöglich." Die Materie als Ding an sich, als Princip ober Grundsatz

<sup>1</sup> Ebenbas. § 7. S. 32 ff.

ist, wie die Logiker sagen, eine contradictio in adjecto, ein eisernes Solz ober ein hölzernes Eisen. 1

Die Naturwissenschaft theilt die Grundvoraussetzung des Materialismus. Auch sie halt die Materie für ein Ding an sich, auch sie schreibt der Körperwelt einen von aller Vorstellung und Erkenntniß unabhängigen Bestand zu: baher muß ein völlig durchgeführter Materialismus auch "bas Ziel und Ibeal aller Naturwissenschaft" sein. Hier erhebt sich ein gewichtiges Problem, welches Schopenhauer als eine "Antinomie in unserem Erkenntnißvermögen" faßt und aus= Die Thesis erklart: unser Erkennen ist ein organisches spricht. Product und hat als solches den menschlichen Organismus zu seiner Boraussetzung, dieser aber sett zu seiner Entstehung den Entwicklungs= gang ber organischen und unorganischen Welt, unermegliche Zeitraume der Geschichte des Weltalls und der Erde voraus. Die Antithesis jagt: das gesammte Weltall, durchaus objectiv und vorgestellt, wie es ist, hat das vorstellende und erkennende Subject zu seinem Träger. Scheint nicht, daß es mit der Welt und dem erkennenden Subject sich verhält, wie nach ber Vorstellung indischer Mythologie mit der Erde und dem großen Elephanten? Die Erde ruht auf dem großen Elephanten und der große Elephant auf der Erde! Wir wollen diese Antinomie unseres Erkenntnißvermögens im Auge behalten und später darauf zurück= tommen.

# II. Schopenhauers Standpunkt.

#### 1. Parallele mit Reinholb.

Die Gründe sind dargethan, aus denen Schopenhauer weder mit dem Dogmatismus noch mit dem Stepticismus, weder mit dem Realismus noch mit dem Jdealismus noch auch mit der Identitätsphilossophie gemeinsame Sache macht, sondern allen diesen Standpunkten widerstreitet. Er hat sowohl die unbedingte Gültigkeit des Sates vom Grunde als auch dessen Ungültigkeit widerlegt: an der ersten Widerslegung läßt er den Dogmatismus, an der zweiten den Skepticismus scheitern. Mit dem Dogmatismus sallen auch die beiden Richtungen des in ihm enthaltenen Widerstreites zwischen Realismus und Idealismus, mit diesem fällt auch ihre Vereinigung in der Identitätsphilossophie. Daher nimmt Schopenhauer weder im Object noch im Subject noch in Subject noch in Subject noch in der Einheit beider den Ausgangspunkt seiner Lehre, sondern

<sup>1</sup> Cbenbas. § 7. S. 32--35.

in "ber Vorstellung als erster Thatsache des Bewußtseins". Er analysirt die Vorstellung und findet, daß die verschiedenen Arten des Vorstellens zugleich die verschiedenen Arten des Begründens sind, die Vorstellung selbst die viersache Wurzel des Satzes vom Grunde, diese daher so weit reicht, als das Vorstellen, und so weit gilt, als sich die vorgestellten Dinge oder die Objecte erstrecken.

Da nun alles Borstellen und Begründen von dem vorstellenden Subjecte ausgeht, so kann dieses nicht selbst unter den Satz vom Grunde sallen, es kann nicht begründet, also auch nicht vorgestellt und erkannt werden, sondern muß von allem, was vorgestellt wird und erscheint, von der gesammten objectiven Welt gänzlich verschieden sein. Dies ist die erste negative Antwort auf die Frage: worin besteht das innere Wesen der Welt oder das Ding an sich?

Ein Menschenalter vor dem Hauptwerke Schopenhauers hatte R. a. Reinhold seine "Neue Theorie des Vorstellungsvermögens", später Elementarphilosophie genannt, erscheinen lassen (1789) und damit den ersten Schritt zu einer Fortbildung der kantischen Lehre gethan. Auch er hatte die Vorstellung als die unmittelbare Thatsache des Vewußtseins bezeichnet, auch er hatte diese Thatsache analysirt und in dem Vorstellungsvermägen die Wurzel der von der kantischen Vernunftkritik unterschiedenen Erkenntnißvermögen nachzuweisen gesucht. Was also den Ausgangspunkt und die Ansänge der Lehre Schopenhauers betrifft, so ist zwischen ihm und Reinhold eine gewisse Parallele augenscheinlich; und da G. E. Schulze, der Lehrer unseres Philosophen, seinen "Aenesidemus" auch gegen Reinholds Elementarphilosophie gerichtet hatte, so dürsen wir annehmen, daß Schopenhauer mit der letzteren wohl bekannt war."

# 2. Der Jbealismus. Berteley und Rant.

Descartes und Locke hatten alle Arten unserer Perception, die Vorstellung der Farbe so gut wie den Begriff Gottes, mit dem Worte Iden bezeichnet. Als nun, in Lockes Richtung fortschreitend, Berkelen zu der Einsicht gelangt war, daß alle unsere Objecte aus lauter sinnlichen Eindrücken und Wahrnehmungen, d. h. aus Ideen bestehen, daß jedes Ding ein Inbegriff oder Complex solcher Ideen sei und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 7. S. 40-41. — <sup>2</sup> Meine Geschichte der neuern Philos. Bd. V. (2. Aust.) Buch I. Cap. 2 u. 3. S. 135-149.

nichts weiter, daß demnach in der Welt nur wahrnehmende und wahrsgenommene Wesen, d. h. Geister und Ideen existiren, so nannte er diesen seinen Standpunkt "Idealismus". Der Ausdruck bezeichnet die Lehre von der Idealität aller Objecte oder Erscheinungen. Unter der Idealität der Dinge sind nicht etwa Ideale zu verstehen, weder ästhetische noch moralische oder gar utopistische und chimärische, wie die thörichten Gegner des Idealismus noch immer meinen, sondern ideal sein heißt hier soviel als wahrgenommen oder vorgestellt sein, was von allen Erscheinungen, von allen Dingen, sosenn sie Erscheinungen sind, gilt und gelten muß: daher die Ausdrücke "phänomenal" oder "ideal sein" dasselbe bedeuten, wie "erscheinen" und "wahrgenommen werden". In diesem Sinn theilt und bestätigt Schopenhauer die Lehre Berkelehs von der Idealität aller Dinge (Objecte).

Indessen ist dieser einsache und empirische Idealismus, den man auch den dogmatischen nennen kann, noch nicht der wahre; denn er bleibt einsach dabei stehen, daß alle Objecte ohne Rest vorgestellt sind, er unterscheidet nicht die Art und Weise, wie sie vorgestellt werden, nicht den Stoff und die Form der Vorstellung, nicht das Vorgestelltssein und die Gesehe des Vorstellens, nicht die Eindrücke und die Ordnung der Eindrücke, nicht Empsindung und Anschauung. Farben und Töne sind Vorstellungen oder Ideen, Kaum und Zeit sind auch Vorstellungen oder Ideen, der Unterschied zwischen diesen beiden Arten der Vorstellungen bleibt dem Verkelehschen Idealismus verborgen: daher vermag derselbe nicht zu erklären, wie aus den sinnlichen Eindrücken die Sinnenwelt entsteht, die Ordnung und der Zusammenhang der Dinge, mit einem Worte die anschauliche und erkennbare Welt.

Diese epochemachende Einsicht hat erst Kant gewonnen und dadurch jenen wahren und tiessinnigen Idealismus begründet, den er selbst im Unterschiede von dem dogmatischen und empirischen (Berkelenschen) den kritischen oder transscendentalen genannt hat. "Er hat zu beweisen versucht, daß jene objective Ordnung in Zeit, Raum, Causalität, Materie u. s. f., auf welcher alle Vorgänge der realen Welt zuletzt beruhen, sich als eine für sich bestehende, d. h. als Ordnung der Dinge an sich selbst oder als etwas absolut Objectives und schlechthin Vorshandenes, genau betrachtet, nicht einmal denken läßt, indem sie, wenn

Die Welt als Wille und Vorstellung. Buch I. § 1—7 und Bb. II. (Erzählungen.) Cap. 1: Zur ibealistischen Grundansicht. S. 3—9.

Fifder, Gefd. b. Philos. IX. 2. Auft. R. A.

man versucht, sie zu Ende zu benken, auf Widersprüche leitete. Dies darzuthun war die Absicht der Antinomien."

In der Lehre von der durchgängigen Idealität der Sinnenwelt und ihrer Entstehung aus der Sensibilität und dem Erkenntnißver= mögen des Subjects ist Schopenhauer völlig einverstanden mit Kant; seine "idealistische Grundansicht" wurzelt in der Vernunftkritik, welches im Besonderen auch die Einwürfe sein mögen, die er gegen die letztere gerichtet hat.

Wo bleibt dieser idealistischen Grundansicht zusolge die Realität der Außenwelt, der Körper, der Materie? In diesem Punkte standen die Lehren Lockes und Berkelehes einander entgegen: jener hat die Realität der Materie (die Materie als Ding an sich) behauptet, dieser hat sie verneint. Unter dem Gesichtspunkt der Transscendentalphilosophie erscheint die Materie als der nothwendige Gegenstand unserer Anschauung und Ersahrung, daher hat sie "empirische Realität", woburch jedoch der Charakter ihrer Idealität (ihres Vorgestelltseins) nicht den mindesten Eintrag erleidet: sie ist eine nothwendige Vorstellung, darum nicht weniger Vorstellung; sie ist ein nothwendiges Ersahrungssohject, darum nicht weniger Object oder bloß vorgestelltes Wesen.

Da die außere ober objective Welt in der Körperwelt und die Substanz der letteren in der Materie besteht, so läßt sich für "Object" auch schlechthin "Materie" sagen und das Verhältniß von "Sub= ject und Object" gleichsehen dem von "Subject und Materie" ober von "Intellect und Materie". Beibe find unzertrennlich, beibe find Correlata. Verkennen, daß sie es sind: darin besteht nach Schopen= hauer der Grundfehler aller bisherigen Systeme. Das Verhältniß wird verkannt, wenn man das Object oder die Materie als Ding an sich betrachtet und das Subject daraus ableitet: so entsteht der Materialis= mus. Das Verhältniß wird verkannt, wenn man das Subject vom Object ober ber Materie losreißt und als Ding an sich betrachtet, um baraus das Object herzuleiten: so entsteht ber Spiritualismus. Das Verhältniß wird verkannt, wenn man beide als Dinge an sich betrachtet und einander entgegensett, da sie doch nothwendig zusammengehören und unzertrennlich sind: so entsteht ber Dualismus. Das Ver= haltniß wird verkannt, wenn man diesen Dualismus bergestalt ver=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Cap. 1. S. 9—10. — <sup>2</sup> Wgl. Meine Kritik der kantischen Philos. (2. Aufl.) Cap. IV. S. 83. (Philos. Schriften II. S. 237.)

neint, daß Intellect und Materie (Subject und Object) identificirt werden und für die entgegengesetzten Attribute einer und derselben Sache gelten sollen, da sie doch nicht eines sind, sondern Correlata: so entsteht der Spinozismus. 1

Um das Verhältniß deutlich auseinanderzusezen, läßt Schopenshauer "das Subject" und "die Materie" einen Dialog führen, worin zuerst zwar jedes von beiden seine alleinige Geltung behauptet, zum Schluß aber die wechselseitige Verständigung eintritt: "So sind wir denn unzertrennlich verknüpft als nothwendige Theile eines Ganzen, das uns beide umfaßt und durch uns besteht. Nur ein Mißverständniß kann uns beide einander seindlich gegenüberstellen und dahin verleiten, daß eines des andern Dasein bekämpst, mit welchem sein eigenes steht und fällt. Dieses beide umfassende Ganze ist die Welt als Vorstellung ober die Erscheinung."

#### 3. Die Welt als Traum.

Wenn aber die Sinnenwelt nur in dem vorstellenden Subject existirt, von diesem getragen wird und eine davon unabhängige, für sich bestehende Realität nicht hat, sondern bloß zu haben scheint, dann ist unser Weltphänomen im Grunde nur unser Gehirnphänomen; wir sind, indem wir die Dinge außer uns vorstellen, von dem Schein einer Wirklichkeit besangen, hinter dem nichts ist und von dem wir getäuscht werden, wie der durstige Wanderer in der Wüste, der in der Ferne Wasser zu sehen glaubt und nur den Sand sieht, auf dem der Sonnenschein spielt. Wir sind als vorstellende Wesen genöthigt eine Scheinwelt vorzustellen, die uns zugesellt ist, wie dem schaffenden Gott in der indischen Mythologie die Maja.

So wird die Welt als Vorstellung von uns nicht eigentlich erlebt, sondern imaginirt und geträumt. Die Dinge, die uns als Wesen
außer unserer Vorstellung und unabhängig von derselben erscheinen,
gleichen Traumbildern; darunter sind wir selbst, unser eigenes Dasein
und Leben. Wir sind Schatten, die von Schatten träumen. "Der
Mensch ist der Traum eines Schatten", sagt Pindar. Und Sophokles
im Ajas: "Jetzt sehe ich, daß wir alle, so viele da leben, nichts weiter
sind, als wesenlose Vilder und flüchtige Schatten". Und Shakespeare
im Sturm: "Wir sind aus solchem Stosse, woraus die Träume ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. w. Bb. II. Cap. 1. S. 14-20. — <sup>2</sup> Ebendas. II. Cap. 1. S. 20-22. — <sup>3</sup> Ebendas. Bb. I. Buch 1. § 5. S. 18 ff.

macht sind; unser turzes Leben ist von einem Schlaf umschlossen". Eine der tiefsinnigsten Dichtungen der Welt, "gewissermaßen ein metaphysisches Drama", ist Calderons Schauspiel: "Das Leben ein Traum". "In dieser Wunderwelt ist eben nur ein Traum das ganze Leben, und der Mensch, das seh' ich nun, träumt sein ganzes Sein und Thun, kurz auf diesem Erdenballe träumen, was sie leben, alle!"

Unsere Lebenszustände wechseln zwischen Schlasen und Wachen, zwischen Traumbildern und wachen Vorstellungen. Wie unterscheiden sich beide? An welchem Merkmale läßt sich mit völliger Gewißheit erkennen, daß ich jetzt nicht träume, sondern wache? In der ersten seiner Meditationen sagt Descartes: "Wenn ich mir die Sache sorgsältig überlege, so sinde ich nicht ein einziges Merkmal, um den wachen Zustand vom Traume sicher zu unterscheiden. So sehr gleichen sich beide, daß ich ganz und gar stutzig werde und nicht weiß, ob ich nicht in diesem Augenblick träume."

Schopenhauer stimmt mit den angeführten Dichteraussprüchen überein. Es giebt nach ihm keine feste Grenze, die den Zustand des Wachens von dem des Träumens scheibet, es müßte denn der Moment des Erwachens sein, der den Traumzustand auf fühlbare Weise abbricht. So lange wir uns nur vorstellend verhalten, find wir in einer Schein= und Traumwelt befangen. Das wache Leben ist ein langer Traum, der Schlaf ein kurzer. Daß unsere Vorstellungen im machen Zustande geordnet und zusammenhängend, im Traume dagegen ungeordnet und zusammenhangslos sein sollen, läßt er nicht gelten. fehle auch den Traumbildern nicht an Zusammenhang und Ordnung, die in den Text unseres Lebens gehören und demselben entnommen find, aber abgerissen und stückweise. Unser Leben gleicht einem Buche, das wir durchlesen, von Anfang bis Ende, Zeile für Zeile und Blatt für Blatt. Das Lesen ermüdet. Wir bedürfen zeitweise der Erholung und Ruhe, es tritt eine Pause ein, worin wir im Buche des Lebens nicht lesen, sondern blattern; jest kommen uns Stude von gelesenen Seiten vor die Augen, jest etwas von einem noch unbekannten und ungelesenen Wir führen das Gleichniß an dieser Stelle nicht weiter aus, als Schopenhauer selbst gethan. Aber wir sehen, wie schon in der Grundlegung seiner Lehre der Traum als ein sehr wichtiges und interessantes Problem auftritt, das einer tiefer eindringenden Erforschung

<sup>1</sup> Meine Geschichte der neuern Philos. (4. Aufl.) Bb. I. Theil I. S. 295.

Der doppelte Intellect. Die Bernunfterkenntniß. Anschauungen und Begriffe. 213

und Lösung bedarf. Dreißig Jahre später hat er in seinem Aufsat "Ueber das Geistersehen und was damit zusammenhängt" diese Lösung in seinem letten Werke zu geben versucht.

So weit die Welt als Vorstellung reicht und unser Gesichtskreis innerhalb derselben, sinden wir uns von dem Scheine einer Wirklichkeit befangen, hinter dem immer wieder Schein ist und sonst nichts. Ob noch etwas ganz Anderes, von allem Schein und aller Erscheinung gänzlich Verschiedenes dahinter sei, ein wahrhaft Seiendes, Wirkliches und Wirkendes: diese metaphysische, auf das Ding an sich gerichtete Frage nöthigt uns, das Gebiet der Erscheinungen überhaupt zu verlassen. Doch können wir dieselbe erst stellen, nachdem wir die Welt als Vorstellung vollständig durchmessen haben.

# Fünftes Capitel.

# Der doppelte Intellect. Die Vernunfterkenntniß. Anschauungen und Begriffe.

# I. Der einfache Intellect.

Es giebt nur eine uns einleuchtende und erkennbare Welt, aber wir haben zwei (schon in der propädeutischen Schrift unterschiedene 1) Erkenntnißvermögen: den Verstand und die Vernunst; jener erzeugt die sinnliche oder anschauende, dieser die reflectirende oder denkende Erstenntniß; das Werk des Verstandes sind die Objecte, d. h. die Anschauungen oder die Vorstellungen der Dinge, das Werk der Vernunst sind die Vorstellungen der Vorstellungen oder die Begriffe.

Bur Erkennbarkeit und Anschaulichkeit der Welt (Sinnenwelt) geshören zwei Bedingungen: erstens die Fähigkeit der Körper auf einander zu wirken, zweitens die Fähigkeit gewisser Körper, die Wirkungen nicht bloß zu empfangen, sondern auch zu empfinden: diese sensiblen Körper sind die thierischen Leiber, darunter der unsrige. Die Empfindung besteht in dem unmittelbaren Bewußtsein der äußeren Einwirkungen oder der Veränderungen, welche der Leib erfährt. Blieben dieselben unempfunden, so bliebe die Welt unvorstellbar und unerkennbar: daher sind die sinnlichen Empfindungen die Ausgangspunkte der Welt als Vorstellung; daher ist das erste und unmittelbare Object unserer

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. 1. S. 154 ff.

Anschauung der eigene Leib, alle anderen Körper sind mittelbare Objecte, er allein ist das unmittelbare.

Die sinnlichen Empfindungen sind nur die Ausgangspunkte unserer Anschauung und Wahrnehmung, nicht diese selbst. Der Unterschied beider ist schon aussührlich erörtert und dargelegt worden. Ohne die causale Aufsassung unserer Sinneseindrücke würden wir in unseren Leibeszuständen und körperlichen Affectionen befangen bleiben und nie zu der Vorstellung der Sinnesobjecte und Sinnenwelt gelangen. Die causale Vorstellungsart, d. i. die Anwendung von Zeit, Raum und Causalität auf die Sinneseindrücke ist die Function des thierisch= menschlichen Intellects in seiner unendlichen Abstusung vom niedrigsten Grad dis zum höchsten. Die Fähigkeit, zu der gegebenen (empfundenen) Wirkung die Ursache auszusinden, ist der Scharfsinn (Sagacität), bessen Gegentheil die Dummheit ist.

Diese causale Vorstellungsart ist der einsache Intellect. Derselbe erzeugt die Wahrnehmung, daher kann der Begriff der Ursache nicht erst durch die letztere ausgemacht werden und aus ihr hervorgehen. Die Causalität ist die Form unseres Erkenntnisvermögens, also a priori, wie dieses selbst: daher sind alle Versuche versehlt und falsch, welche den Begriff der Ursache empirisch begründen wollen. Ebenso steht a priori sest, daß Ursache und Wirkung eine Zeit solge bilden: es ist absurd, beide für gleichzeitig zu halten; dann müßten die Weltveränderungen zugleich sein und der Weltlauf in einem einzigen Momente vollendet. Alle Causalität ist Zeitsolge, nicht umgekehrt: weder macht die Zeitsolge den Schein der Causalität, wie Hume gemeint, noch macht die Causalität die objective Zeitsolge, wie Kant gewollt hat. Tag und Nacht sind von jeher einander gefolgt, keine Succession ist so alltäglich wie diese, doch ist der Tag nicht die Ursache der Nacht, noch gilt er dasur.

# II. Der doppelte Intellect.

# 1. Die Geltung der Universalien.

Wir haben den ersten und einsachen Intellect, der sich nur wahr= nehmend oder sinnlich vorstellend verhält, mit den Thieren gemein, ob= wohl wir denselben in weit höherem Grade wie Umfange besitzen und ausüben; wir unterscheiden uns von allen Thieren durch das Vermögen der Reslexion, diesen zweiten Intellect, der sich zu den Vorstellungen vor=

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. w. Bb. I. § 6. — \* Ebenbas. Bb. II. Cap. 4. S. 44-46.

stellend verhält, d. h. er verhält sich benkend. Die anschaulichen Borsstellungen sind die Urbilder, die reslectirten sind deren Resleze, Wiederschein oder Nachbilder, die, je weiter die Reslezion fortschreitet, um so weniger anschaulich, um so allgemeiner oder abstracter werden. Mit der Reslezion geht die Abstraction Hand in Hand. Die abstracten Borstellungen, weil sie die gemeinsamen Merkmale vieler Borstellungen zusammensassen und in sich bereinigen, heißen Begriffe. Je anschaulicher die Begriffe sind, um so concreter; je allgemeiner, um so abstracter. Die concreten Begriffe nennt Schopenhauer bildlich das untere Erdgeschoß in dem Gebäude der Reslezion, die abstracten die oberen Stockwerke. Jeder Begriff nimmt eine gewisse universelle Geltung in Anspruch, daher dürsen alle im Unterschiede von den Anschauungen oder Einzelvorstellungen als "Universalien" bezeichnet werden.

Die gesammte Begriffswelt bildet ein Stufenreich, das von der untersten ober speciellsten durch die Arten und Gattungen zu den abstractesten ober allgemeinsten emporsteigt. Je specieller und anschaulicher die Begriffe find, um so realer ist ihre Geltung; je allgemeiner und abstracter sie sind, um so nominaler, da sie nicht durch sinnliche Objecte, sondern nur durch Zeichen, Worte, Namen bargestellt werben können. Im hinblick auf diese Stufenordnung oder "hierarchie der Begriffe" läßt sich der Streit über die Geltung der Universalien, den im Zeit= alter der kirchlichen Sierarchie die Realisten und Nominalisten geführt haben, gewissermaßen ausgleichen und entscheiden. Wenn es sich um die speciellsten Begriffe handelt, so haben die Realisten "beinahe Recht"; in Ansehung der allgemeinsten dagegen die Nominalisten: jene dürfen das untere Ende der Pyramide für sich in Anspruch nehmen, diese bas obere. Wenn man aber die Streitfrage im Sinne der Scholastik faßt und beurtheilt, so ist Schopenhauer der ausgesprochenste Nominalist, wie es die Bater der neueren Philosophie waren: Bacon und Hobbes so gut, wie Descartes und Spinoza.1

#### 2. Das Gebächtniß.

Nur kraft der Reslexion und der Begriffe sind wir im Stande, vieles in Einem zu denken, unsere anschaulichen Vorstellungen zu generalisiren und zu gruppiren, ihre unabsehliche, verworrene Masse einzutheilen und zu ordnen, in Begriffen auszubewahren und zu behalten.

¹ Ebendaj. Bb. I. Buch I. § 8 u. 9. S. 49. § 10. S. 101. — Vgl. Bb. II. Cap. 5—7. S. 68.

Unsere Begriffswelt ist unsere Sinnenwelt im Compendium, gleichsam im Taschenformat.

Die Anschauungen sind an die gegenwärtigen Eindrücke gebunden, mit denen sie kommen und gehen. In den Begriffen bleiben sie sixirt. Daher ermöglicht erst die Reslexion die Rückerinnerung und das Gebachtniß: sie macht uns frei von den Eindrücken der Gegenwart und eröffnet uns eben dadurch den Ausblick in die Vergangenheit und Zukunst; der menschliche Geist bedenkt und überlegt sowohl das Vergangene als auch das Künstige: er ist nachbedacht, wie Epimetheus, und vorbedacht, wie Prometheus.

Einen solchen Rück= und Vorblick in das eigene Leben hat kein Thier, auch die verständigsten sind mit Ausnahme weniger schwacher Spuren reflezionslos, barum vernunft= und gedächtnißlos. Was man bei den Thieren Gedächtniß nennt, ist ein anschauendes, stets durch die Gegenwart veranlaßtes Erinnerungsvermögen, ihr Leben ist fortgesetzte Gegenwart, ihr Bewußtsein "eine bloße Succession von Gegenwarten" und in beständigem Zusammenhange mit ihrer jeweiligen Umgebung. Was in ihnen vorgeht, erhellt aus dem, was um sie vorgeht. haben nur Eindrücke und Anschauungen, aber keine Begriffe, keine Borsage, teine versteckten und zu versteckenden Absichten; sie find barum unfähig des Hinterhaltes, der Verstellung und Heuchelei, ihr Thun ist ganz offen und naiv, sie verhalten sich zum Menschen, wie das durch= sichtige Gefäß zum undurchsichtigen, wie ber Becher von Glas zu dem von Metall. Sie leben buchstäblich in den Tag hinein und haben nur die gegenwärtigen und momentanen Uebel zu leiden, welche physischer Art find; dagegen von den Gemüths= und Phantasieleiden, die unter allen Uebeln bei weitem die größten und schmerzlichsten sind, werden sie nicht betroffen. Da ihnen die Vorstellung der Vergangenheit und Zukunft abgeht, so können sie auch nicht von der Erinnerung an vergangene und der Furcht vor künftigen Leiden gequält werden, und so bleiben sie unberührt von der ganzen Last trauriger und kummervoller Affecte, die das Bewußtsein der Vergangenheit und Zukunft auf den Menschen häuft: darunter die Gewissensqualen und die Todesfurcht. 1

# 3. Sprace, Civilisation, Wissenschaft.

Die einzige Function des Vorstandes ist die Bildung der Anschauungen, die einzige Function der Vernunst ist die Bildung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. Bb. II. Cap. 5. S. 62-66.

Begriffe. Nun wollen auch diese fixirt, veranschaulicht und mitgetheilt werden, was am leichtesten und zweckmäßigsten durch die vernehmbare Bezeichnung, d. h. durch den sprachlichen Ausdruck geschieht. Die Sprache entsteht aus den Begriffen, als welche der Mittheilung fähig und bez dürftig sind. Die Thiere haben keine Begriffe, darum auch keine Sprache; es sehlt den stimmbegabten nicht an den Werkzeugen, wohl aber sehlt allen das Bedürfniß und Thema zur Sprache und damit die Fähigkeit zu sprechen.

Die Reflexion erweitert unser Bewußtsein und läßt in seinem Gesichtskreise die ganze Lebenszeit erscheinen, wodurch die Sorge für die Zukunst geweckt, die Erwägung und Anordnung der Lebenszwecke hervorgerusen und eine solche Ueberlegung und Prüsung der Beweggründe zur Reise gebracht wird, daß daraus die besonnene und planmäßige Handlungsweise resultirt; aus der wechselseitigen, durch Begriffe und Sprache bewirkten Mittheilung gemeinnüziger Lebenszwecke solgt das übereinstimmende, vereinigte, gesellige Handeln: die socialen Einzichtungen, die Civilisation und der Staat.

Aus der Bergleichung der Begriffe gehen die Urtheile hervor, aus deren Begründung und Verknüpfung die Wissenschaft; die schon ge-wonnenen früheren und gemeinsamen Erkenntnisse werden im Gedächtniß, in Sprache und Schrift ausbewahrt und bilden die Ausgangspunkte neuer, sortzubildender Einsichten. So entwickelt sich das menschliche Wissen. So vollendet sich der dreisache, unermeßliche Nuzen, den die Begriffe stiften: sie bewirken die Sprache, die Civilisation (das besonnene Handeln) und die Wissenschaft; sie unterscheiden die menschliche Intelligenz von der thierischen und machen die Menscheit.

#### 4. Der Gebankenlauf. Die Affociation.

Das Bewußtsein erträgt keine Leere, es will mit Borstellungen und Gebanken beschäftigt sein. Nichts geschieht ohne Ursache. Keine Borstellung kann in unserem Bewußtsein gegenwärtig sein, keine neue kann in dasselbe eintreten ohne Anlaß. Dieser kann entweder von außen durch einen sinnlichen Eindruck oder von innen aus dem Gesdankenvorrath kommen, den wir besitzen: der gegenwärtige Gedanke weckt einen andern, dieser zieht wiederum einen andern herbei, so gessellen sich die Borstellungen zu einander und bilden eine unwillkürliche Gedankenverkettung oder "Association".

<sup>1</sup> Ebenbas. I. Buch I. § 9. S. 47. Wgl. II. Cap. 14.

Die Leichtigkeit, womit ein solcher Gebankenlauf von statten geht, nennt man die Regsamkeit des Geistes, das Band oder die Art der Berknüpfung, wodurch sich Glied an Glied reiht, das Gesetz der Affociation. Die drei Gesetz, welche Schopenhauer anführt, sind das des Grundes und der Folge, das der Aehnlichkeit oder Analogie, das der Gleichzeitigkeit und räumlichen Benachbarung: der Ideenlauf nach dem ersten charakterisirt die denkenden Köpse, der nach dem zweiten die witzigen, der nach dem dritten die beschränkten. In den beiden letzten Arten ist die Verknüpfung nicht eigentlich gesetzmäßig, sondern geslegentlich: bei der einen Vorstellung sällt uns unwillkürlich die andere ein, sei es wegen ihrer Aehnlichkeit oder ihrer Contiguität: es ist diesienige Art der Einfälle, welche man als ein «a propos» zu bezeichnen pslegt.

Die Ausübung der Sprache und des Sprechens beruht auf dem Wortgedächtniß und dieses auf der Affociation zwischen Wort und Begriff, welche entweder eine doppelte oder einseitige Verkettung ist. Sie ist doppelt, wenn man eine Sprache dergestalt kennt und versteht, daß man sie spricht: dann ist das Wort mit dem Begriff und der Begriff mit dem Wort unauslöslich verknüpft. Wenn man dagegen eine Sprache nur schulmäßig erlernt hat ohne praktische Ausübung, so ist die Verkettung einseitig: sie besteht zwischen Wort und Begriff, nicht aber umgekehrt zwischen Begriff und Wort; wir wissen, was die Worte bedeuten, wenn wir die Sprache lesen, aber sobald wir sie sprechen wollen, sehlen uns die Worte. Die Uebung und Gewohnheit des Sprechens stiftet zwischen Wort und Begriff eine solche wechselseitige Verknüpsung und Anhänglichkeit, daß beide unauflöslich an einander gekettet sind und auf Anlaß des einen sogleich das andere hervortritt.

Ohne Anlaß keine Anknüpfung, keine Borstellung. So kommt es, das wir uns oft auf die bekanntesten Dinge nicht besinnen können, daß uns von dem, was wir eben gelesen oder gehört haben und mittheilen möchten, im Augenblick gar nichts einfallen will, weil der Anlaß sehlt, der die Vorstellungen weckt und in Fluß bringt.

Es sind nicht bloß die verschiedenen Arten der Association, die unsern Gedankengang richten und ändern, sondern derselbe wird durch die mannichsaltigen Eindrücke der Außenwelt auch häusig unterbrochen: daher die Zerstückelung und Zerstreutheit, worin sich unsere gewöhnlichen Vorstellungszustände besinden. Und da unterbrochene Vorstellungen nur auf bestimmten Anlaß erneuert werden können, so werden sie, wenn der Anlaß ausbleibt, nicht wieder ausgenommen, d. h. sie

werden vergessen. Diese unausbleibliche Zerstreutheit und Vergeßlichkeit gehört zu den wesentlichen Unvollkommenheiten unseres Intellects.<sup>1</sup>

# III. Die Lehre von der Bernunfterkenntniß.

#### 1. Logif.

Den beiden Erkenntnißvermögen gemäß theilt Schopenhauer auch seine Erkenntnislehre in zwei Gebiete: namlich die Lehre von ber Berstandesthätigkeit (διάνοια) und die von der Bernunft= oder Denk= thatigkeit: jene nennt er Dianoiologie, diese in herkommlicher Weise Logik. Gemäß der genauen Zusammengehörigkeit zwischen Vernunft und Sprache, wie man ja auch im Griechischen und Italienischen beibe durch dasselbe Wort (& discorso) bezeichnet, hat die Lehre von der Vernunfterkenntniß die kunstmäßige Ausübung oder Technik des Denkens, der wissenschaftlichen Unterredung (διαλέγεσθαι) und der darstellenden Rede zu behandeln: sie zerfällt daher in die drei Fächer ber Logik, Dialektik und Rhetorik. Zu ber logischen Denkthätigkeit genügt eine Person, zur Unterredung gehören zwei, die Rebe richtet fich an viele: daher Schopenhauer die drei genannten Disciplinen mit den drei Numeris vergleicht: dem Singularis, Dualis und Pluralis; das Thema der Logik ist monologisch, das der Dialektik dialogisch, bas der Rhetorik panegyrisch.

Was die Logik betrifft, so hat Schopenhauer berselben wiederscholte Betrachtungen gewidmet; er kennt und beurtheilt sie nur in der Gestalt der Schullogik, die keiner anderen Resorm als der Vereinschung bedürse und keine anderen Regeln enthalte, als welche wir in unserem Denken von selbst befolgen. Diese Regeln sind ohne allen theosretischen Ruzen, ihre Formel heißt: "Du sollst thun, was du thust".

Die bekannten vier Denkgesetze ober "metalogische Wahrheiten" lassen sich auf die beiden Sätze vom ausgeschlossenen Dritten und vom zureichenden Grunde zurücksühren: auf dem ersten, welcher den Satz der Ibentität und des Widerspruchs in sich schließt, beruht die Denksbarkeit, auf dem zweiten die Wahrheit unserer Urtheile.<sup>8</sup>

Aus der Vergleichung der Vorstellung resultiren die Begriffe, deren Inhalt (Merkmale) und Umfang (Sphäre) in umgekehrtem Verhältnisse zu einander stehen. Die Begriffssphären, sigürlich in Kreisen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. II. Cap. 14. S. 145—149. Bgl. Cap. 15. — <sup>2</sup> Ebendas. I. § 9. Bgl. II. Cap. 9: Jur Logik überhaupt. S. 112 ff. — <sup>3</sup> S. oben Buch II. Cap. I. S. 169.

barstellbar, sind entweder identisch (Wechselbegriffe) oder nicht identisch; in letzterem Falle schließen sie einander entweder ganz oder theilweise aus, oder die eine wird ihrem vollen Umfange nach von der andern umschlossen. Hier sind drei Möglichkeiten zu unterscheiden: 1. die umschlossene Sphäre ist eine einzige, welche die umschließende nur zum Theil aussfüllt, 2. der umschlossenen Sphären sind mehrere, welche die umschließende nur zum Theil aussfüllen, 3. der umschlossenen Sphären sind mehrere, welche die umschließende ganz ausssüllen. Das Verhältniß der Begriffe Pferd und Thier exemplificirt den ersten Fall, das Verhältniß der Begriffe Wasser und Erde zum Begriff der Materie exemplificirt den zweiten, das Verhältniß der drei Arten des Oreiecks zum Begriff Oreieck den dritten.

Aus der Vergleichung der Begriffe resultiren die Urtheile, deren Lehre Schopenhauer dergestalt zu vereinsachen gesucht hat, daß es im Grunde keine anderen Arten des Urtheils geben soll, als das einsache kategorische, welches entweder allgemein bejahend oder allgemein verneinend ausfällt. Das singulare Urtheil sei, logisch genommen, ein allgemeines, das particulare ebenfalls, sobald die Sprache es gestattet, "einige" durch "alle" auszudrücken: einige Bäume tragen Galläpsel, d. h. alle Eichen; einige Menschen sind schwarz, d. h. alle Neger u. s. f. Die hypothetischen und disjunctiven Urtheile aber sind nicht einsache, sondern zusammengesetzte Urtheile, d. h. logische Urtheilsverhältnisse.

Aus der Vergleichung der Urtheile, deren zwei einen ihrer Bezgriffe gemein haben, folgen die Schlüsse. Der Schlußsatz ist in den Prämissen latent und wird in der Conclusion frei. Die Vergleichung der Urtheile betrifft entweder das Subject der einen und das Prädicat der andern, oder die Subjecte beider, oder die Prädicate beider: so entstehen die bekannten drei Schlußsiguren.

Begriffsverhaltnisse vorstellen heißt urtheilen, Urtheilsverhaltnisse vorstellen heißt schließen. Die Begründung des Urtheils geschieht durch ein anderes Urtheil, d. h. durch einen Erkenntnißgrund begrifflicher Art: darin besteht die formale oder logische Wahrheit. Die Begriffe aber wurzeln in den Anschauungen, weshalb alle Urtheile endgültig durch Anschauungen zu begründen sind: darin besteht ihre materiale, anschauliche, unwidersprechliche Wahrheit, denn Anschauungen können einander nicht widersprechen.

Der Zusammenhang solcher Wahrheiten macht die Wissenschaft. Anschauungen sind keine Begriffe, aber sie werden in Begriffen fizirt und bleiben als solche in unserem benkenden oder abstracten Bewußtsein gegenwärtig. Daher besteht die Wissenschaft nicht, wie Kant gesagt hat, aus Begriffen, sondern in Begriffen: ein Satz, den Schopenshauer nicht nachdrücklich genug einschärfen kann. <sup>1</sup>

#### 2. Dialettit und Eriftit.

Der einzige praktische Nuten, den die Logik gewährt, kommt in der Dialektik zur Geltung. Aus der Unterredung entspringt die Constroverse, der Streit der Ansichten, woraus die Disputation oder Streitrede hervorgeht, deren kunstmäßige Ausübung in der Eristik geslehrt wird. Nun besteht dieser praktische Nuten der Logik wesentlich darin, daß sie die Fehls und Trugschlüsse, die Schliche und Knisse, die Blendungen und Scheingründe kennen lehrt, mit welchen in den Disputationen gekämpst und häusig gesiegt wird. In der Absicht, diese Schleichwege zu erleuchten und darzulegen, wollte Schopenhauer die Beweggründe auffinden, welche die Logik ins Leben gerusen haben; er hielt sie für eine Tochter der Eristik, die namentlich in der megarischen Schule ausgeübt wurde.

Einen sehr wesentlichen Theil der Scheinwerthe, welche die Welt verblenden, bilden die Scheingründe, insbesondere die absichtlichen, die gemacht sind, um andere in die Irre zu führen. Daher das lebshafte Interesse, welches Schopenhauer schon als Pessimist an der Eristit nehmen mußte, und das ihn vermocht hat, eine aussührliche Abhandslung darüber zu schreiben und in verkürzter Fassung noch in dem letzten seiner Werke zu veröffentlichen.

Die Waffengleichheit vorausgesetzt, welcher gemäß Ungelehrte und Dummköpfe von aller Disputation auszuschließen sind, wie Unebensbürtige vom Tournier, giebt es zur Bekämpfung einer These zwei Wobi und zwei Wege. Die beiden Modi sind der Kampf durch sachliche und der durch persönliche Gegengründe (argumenta ad rem und ad hominem), welche letztere den Gegner bedenklich machen, in Verlegenheit setzen und verdutzen sollen, wenn z. B. gegen naturwissenschaftliche Sätze biblische Argumente ins Feld geführt werden. Die beiden Wege sind der directe und indirecte: auf dem ersten werden die Gründe des Gegners, die Richtigkeit entweder seiner Prämissen ober

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. w. I. Buch I. § 9 u. 10. Lgl. II. Cap. 9 u. 10.

<sup>2</sup> Parerga II. Cap. II.: Zur Logit und Dialektik. Bgl. Nachlaß, S. 3-35.

segriffen, sei es, daß man diesen eine widersprechende Thatsache (Instanz) oder andere vom Gegner unbestrittene Sätze, oder endlich eine unbestreitbare, unwidersprechliche Wahrheit entgegenstellt (Apagoge). Im letzteren Fall wird der Gegner «ad absurdum» geführt.

Schopenhauer vergleicht die Disputirkunst gern mit der Fecht= kunft, das objective Verfahren jener mit den regelmäßigen Stößen und Sieben dieser, die Scheingrunde mit den Finten, die personlichen Ausfälle mit den Sauhieben. Die Finten der Disputirkunst sind jene auf Täuschung und Verdutzung berechneten Schliche und Aniffe, die so= genannten "Runstgriffe" ober "Stratagemata", beren in dem ungebruckten, nunmehr im Nachlaß veröffentlichten Auffat 36 aufgezählt werben, während in bem angeführten Capitel ber Parerga nur brei hervorgehoben sind: bie Erweiterung, die Consequenzmacherei und die Diversion. Wenn man ben Sat bes Gegners verallgemeinert und in einem Umfange nimmt, ber seine Geltung aufhebt, so besteht barin "die Erweiterung". Wenn man aus dem Sate bes Gegners unberech= tigte, den Ansichten und Gesinnungen besselben zuwiderlaufende Folgerungen zicht, so besteht darin "die Consequenzmacherei". Endlich, wenn einem die Gründe ausgehen, auch die Scheingründe, so läßt man die Sache fallen, ändert den status controversiae und springt auf andere Gegenstände über, wozu sich der Anlaß alle Augenblicke finden läßt. Darin besteht "die Diversion".

Unter den Mitteln der Ueberredungskunst ist jene ungebührliche Erweiterung oder falsche Berallgemeinerung der Satze das häusigste und populärste. Was nur von einigen gilt, läßt man von allen gelten. Die Antoniusrede in Shakespeares Casar wimmelt von solchen Sophismen. Wenn alle guten Freunde, alle mitleidigen und freigebigen Menschen uneigennützig und ohne Herrschsucht sind, so war es auch Casar!

Aus particularen Prämissen solgt nichts. Wenn man aber den Prämissen den Schein der allgemeinen Geltung leiht, so gehen die Schlußsätze ungehindert von statten, und es läßt sich von derselben Sache sowohl A als auch Nicht=A beweisen. So hat Schopenhauer, indem er das Ineinandergreisen der Begriffssphären und die darauf gebauten salschen Schlüsse auf einer Tafel sigürlich darstellt, vom Reisen (peregrinari) dargethan, daß es sowohl ein vielsaches Gut als auch ein vielsaches Uebel sei.

3. Rhetorik. Die alten Sprachen, die beutsche Sprache.

;

Noch ein anderes, sehr wirksames Mittel der Ueberredungskunft, welches Schopenhauer erst in den "Ergänzungen" hervorhebt und durch die Hinweisung auf die berühmte Antoniusrede exemplisicirt, besteht darin, daß man die Schlüsse gleichsam verdeckt vordringt und erst entspüllt, wenn die Gemüther genugsam vordereitet sind, um entzündet zu werden. Die Sache des Antonius war verloren, wenn er sogleich erstlärt hätte, er wolle beweisen, daß Brutus Unrecht habe, und Casar nicht herrschsüchtig war. In Aussprüchen, denen niemand anhört, was für gewichtige, unheildrohende Prämissen, denen niemand anhört, was sür gewichtige, unheildrohende Prämissen, wie treu und gerecht er in der Freundschaft gewesen, ohne Habsucht als Staatsmann, voller Mitsleid mit den Armen u. s. f. Nachdem er durch solche Schilderung die Menge gerührt hat, mag sie sich selbst den Schluß ziehen und die Frage beantworten: "Sah das der Herrschsucht wohl am Casar gleich?"

In der Ausübung der echten Redekunst, insbesondere der wissenschaftlichen, in der Behandlung der Sprache, der Deutlichkeit, Einsachteit und Kürze des Ausdrucks preist Schopenhauer das Borbild und die Schule der Alten; er beklagt, daß die lateinische Sprache aufgehört habe, die Weltsprache zu sein, und die Nationallitteraturen an die Stelle der Weltlitteratur getreten sind. Die Erlernung der alten Sprachen, die gründliche Beschäftigung mit ihren Werken sei die alleinige Grundlage aller ächten, wahren Erziehung und Bildung, nicht bloß der gelehrten, sondern auch der rein menschlichen. Unsere historische Vergangenheit wurzele in den rohen, vom Pfassen= und Ritterwesen beherrschten Bildungszuständen des Mittelalters, von denen uns erst die Renaissance besreit und wieder zu Menschen gemacht habe.

"Sehr passend nennt man die Beschäftigung mit den Schriftstellern des Alterthums Humanitätsstudien: denn durch sie wird der Schüler zuvörderst wieder ein Mensch, indem er eintritt in die Welt, die noch rein war von allen Frazen des Mittelalters und der Romantik, welche nachher in die Europäische Menschheit so tief eindrangen, daß auch noch jetzt jeder damit betüncht zur Welt kommt und sie erst abzustreisen hat, um nur zuvörderst wieder ein Mensch zu werden." "Ohne die Schule der Alten wird euere Litteratur in gemeines Geschwäße und platte Philisterei entarten!"

Die Welt als Wille u. s. w. Bb. II. Cap. 11: Zur Rhetorik. S. 130.

Auch in dem Gebrauch unserer eigenen Sprache, namentlich in ihrer schriftlichen und schriftstellerischen Ausübung sollen die Alten unsere Voxbilder sein. Die deutsche Sprache steht durch ihre Herkunst (gleich dem standinavischen Sprachen) aus dem Gotischen dem Sanskrit so nahe, wie das Griechische und Lateinische, sie ist für eine relative Ursprache zu achten und durch ihren Wort= und Formenreichthum, durch ihre lexikalische und grammatische Ausbildung dem Griechischen beinahe ebenbürtig. "Die Sprache", sagt Schopenhauer, "ist der einzige entschiedene Vorzug, den die Deutschen vor anderen Nationen haben, denn sie ist viel höherer Art, als die übrigen Europäischen Sprachen, welche, mit ihr verglichen, blose patois sind."

Dieses bewunderungswürdige Kunstwerk nun, das die Gedanken in ihren feinsten Gliederungen auszuprägen und darzustellen vermag, wird unter den Händen gemeiner und sprachunkundiger Scribler verunskaltet. Der Sprachgebrauch wimmelt von Fehlern, von Versündigungen an Lezikon und Grammatik, an der Wortbedeutung, den Formwörtern und Flezionen. Da man das Vorbild der Alten in Ansehung der echten Kürze und Prägnanz des Ausdrucks nicht zu würdigen und zu besolgen versteht, so schreibt man weitschweifig auf Kosten der Deutlichkeit und Genauigkeit des Sinns; zugleich erlaubt man sich allerhand Wort= und Sprachverkürzungen auf Kosten der Bedeutung, der Grammatik und des Wohlklangs, um sich den Schein bündiger Redeweise zu geben.

So erspart man sich z. B. die Hülfszeitwörter und braucht zur Bezeichnung vergangener Handlungen, auch wenn diese vollendet und längst vergangen sind, immer das Imperfectum; dazu kommt die sinnwidrige Wortbeschneidung und Silbenknickerei: man sagt "Vergleich" statt "Vergleichung" (ein Fehler, den Schopenhauer treffend gerügt, aber selbst mehr als einmal begangen hat), ebenso "Hinweis", "Nachweis", "Bezug" statt "Hinweisung", "Nachweisung", "Beziehung" u. s. s. so wenig man "Versuch" statt "Versuchung" sagen kann, so wenig läßt sich "Vergleich" statt "Vergleichung" u. s. s. sagen.

Ebendas. II. Cap. 12: Zur Wissenschaftslehre. S. 135 ff. Ugl. Nachlaß, S. 66.

<sup>2</sup> Die Sprachverhunzung ist heutzutage schon so weit gediehen, daß man nicht bloß "Vergleich" sagt und schreibt, wo nicht von Vergleich (Ausgleichung), sondern von "Vergleichung" die Rede ist, sondern eine Sache "in Vergleich zu" einer andern setzt, also in zwei Worten zwei grobe Sprachschnißer macht, indem man ein sinnwidriges Wort braucht und dasselbe sprachwidrig construirt.

Aus Wohlgefallen an der Scheinkurze erfindet man mit förmlich ge= suchtem Ungeschmack und Ungeschick eine Menge sprachwidriger, miß= tönender, monströser Wörter, die alsbald in Kurs kommen und in den Gebrauch der öffentlichen Blätter und sogar der amtlichen Erlasse über= gehen, wenn sie nicht baraus hervorgehen. Schopenhauer hat nicht genug darüber spotten können, daß man "die Jetzeit" sagt statt "die gegenwärtige Zeit". Wie würde er erst über die heutigen Mißbildungen gespottet haben! Was sich von selbst versteht, heißt "selbstverständlich", was in einem gegebenen Falle gilt, "besfallfig", und der Gipfel des Ungeschmacks und Unfinns: was sich auf eine bestimmte Sache bezieht, nennt man "diesbezüglich"! Diese Erfindungen gehören zur aller= jungsten Mode, die Leute sprechen und schreiben "felbstverständlich" und gelten sich nun als helle Köpfe; sie erscheinen sich als Meister ber Rurze, wenn fie "biesbezüglich" sagen. Und bas rebet von beutschem Sprachunterricht, der an die Stelle des lateinischen und griechischen treten soll!

#### 4. Das Lächerliche. Wit und Narrheit. Fronie und humor.

Aus unserem zweisachen Intellect erklärt Schopenhauer das specifisch menschliche Phänomen des Lächerlichen und des Lachens. Bergleichen wir nämlich die Anschauungen mit den Begriffen, so zeigt sich ein merkwürdiges Doppelverhältniß: diese sind jenen ähnlich, denn sie sind aus ihnen hervorgegangen und deren Resleze oder Abbilder; zugleich sind sie denselben unähnlich, ja entgegengesetzt, denn sie sind abstract, während jene concret sind: daher beide mit einander sowohl übereinsstimmen als auch contrastiren können. Und dasselbe Doppelverhältniß besteht zwischen der anschaulichen und abstracten Erkenntniß überhaupt.

Auf die Uebereinstimmung beider gründet sich die Wahrheit unserer Erkenntniß und der Ernst unserer Lebensanschauung, auf ihren Contrast oder ihre Incongruität dagegen die komische Vorstellungsart, das Lächerliche in allen seinen Arten. Diesen Ursprung des Lächerlichen aufgehellt und die Theorie desselben begründet zu haben, nimmt

Man vergleicht etwas nicht "zu", sondern mit etwas anderem. Man meint "das Verhältniß" einer Sache zu einer anderen und nennt das Verhältniß einen "Vergleich"! Einer solchen Sprachverhunzung begegnet man überall, in Zeitungen und Büchern, bei den allergelesensten Schriftstellern nicht bloß der belletristischen, sondern auch der wissenschaftlichen Klasse.

Schopenhauer als sein Verdienst in Anspruch, wir lassen hier dahin gestellt, mit wie vielem Recht.

Daß wir unsere Anschauungen durch Begriffe vorstellen oder diesen unterordnen: darin besteht die Form unserer Urtheile. Unsere gewohnten Urtheile sind der Ausdruck der Uebereinstimmung zwischen Begriff und Anschauung. Wenn nun das Verhältniß beider nicht die Uebereinstimmung, sondern der Contrast ist, so ist das Urtheil unsewohnt, unerwartet, paradox: wir werden von dieser Vorstellungsart überrascht; die plögliche Wahrnehmung derselben macht den Eindruck des Lächerlichen und erzeugt die Aeußerung des Lachens.

Die Grundsorm alles Lächerlichen besteht in dieser "paradozen Subsumtion", in dieser Incongruität zwischen Anschauung und Begriff. Daher kann, wo keine Begriffe sind, auch kein solcher Contrast stattsfinden, also auch nicht der Vorgang des Lächerlichen und des Lachens: die Thiere, ohne Reslexion, Begriffe und Sprache, wie sie sind, lachen so wenig, als sie sprechen.

Der Borgang des Lächerlichen läßt sich demnach als ein Schluß auffassen: der Obersatz ist ein allgemeines Urteil von unansechtbarer Gültigkeit, der Untersatz ein einzelnes, anschauliches Urtheil, das mit jenem scheindar zusammenhängt, in Wahrheit aber contrastirt; der Schlußzsatz vollzieht die lächerliche Vorstellung. Da nun der Untersatz entweder in einem bloßen Urtheil oder in einer Handlung bestehen kann, so theilt sich das Lächerliche in die beiden Arten des Einfalls und der Ausführung: der lächerliche Einfall ist der Witz, die lächerliche Handlung die Narrheit.

Es mag sein, daß z. B. in Grabschriften die Kinder nach gewohnter Art "liebliche, frühgebrochene Lilien" genannt werden; wenn
aber eine solche Lilie ein kleiner Neger ist, so empfangen wir einen
lächerlichen Eindruck. Ein Krieger, der im Kampse fällt, nachdem er
viele Feinde getödtet hat, verdient die Grabschrift: "Hier liegt er, wie
ein Held, und die Erschlagenen liegen um ihn her". Wenn aber unter
diesem Helden ein Arzt mitten unter seinen verstorbenen Patienten
vorzustellen ist, so springt der satirische und lächerliche Contrast in die Augen. Der treue Hirt ist zu loben, der seine schlasende Heerde bewacht; wenn aber nach dem bekannten Epigramm dieser gute Hirte
der Prediger ist, dessen Gemeinde schläft, während er perorirt, so
sinden wir den Einsall lächerlich und wizig. Alte gute Bekannte anzutressen, ist erfreulich; wenn aber unter den guten alten Bekannten

<sup>1</sup> Die Welt als Wille. Bb. I. § 13. Bgl. Bb. II. Cap. 8. Parerga II. Cap. VI. § 96.

die Arien einer neuen Oper gemeint sind, wie in dem Saphirschen Witworte, so muffen wir lachen.

Worte sind vieldeutig: in ihrer sinnlichen und abstracten (eigentlichen und uneigentlichen) Bedeutung liesern sie einen sehr ergiebigen Stoff zu den Witzen, welche man Wortspiele nennt, und die von den bloßen Klangwitzen, den sogenannten Calembourgs (Kalauer), wohl zu unterscheiden sind, was Schopenhauer nicht genug beachtet hat. Ein fruchtbarer Zweig des Wortspiels ist die Zweideutigkeit (Aequivok), die sich mit Vorliebe in obscönen Redensarten (Zoten) ergeht. 1

Wenn man nach abstracten Begriffen handelt und diese den wirtslichen, anschaulichen Lebensverhältnissen nicht anzupassen versteht, so resultirt daraus eine ungereimte und närrische Handlungsweise, die uns lachen macht. Das größte Beispiel solcher Narrheiten liesern Don Quixote's Heldenthaten. Die abstracte Ritterpslicht gedietet den Kampf mit den Unholden der Welt, zu denen die Riesen gehören; wenn man aber die Windmühlen für Riesen hält, so wird der Kampf zu einer Narrheit, die sich in solgenden Schluß auflösen läßt: im Obersatz steht die Ritterpslicht gegen die Riesen, im Untersatz siguriren die Windswühlen als Riesen, im Schlußsatz erscheint Don Quixotes' närrischer Kamps. Daß man der unterdrückten Unschuld helsen soll, ist sehr edel und ritterlich gedacht; wenn man aber gesangene Verbrecher sür unterdrückte Unschuld hält und befreien will, so wird der Held zum Narren.

Aehnlich verhält es sich mit den Münchhausiaden, nur daß hier die paradoxen Begebenheiten erzählt und als höchstgelungene dargestellt werden. Es ist ganz richtig, daß die Kälte erstarrend und die Wärme auflösend wirkt; wenn es aber Töne und Melodien sein sollen, die im Posthorn einfrieren und in der Wirthsstube aufthauen und plöglich losschmettern, so ist eine solche Subsumtion höchst lächerlich und närrisch.

Ju den Narrheiten, die sich lächerlich machen, rechnet Schopenshauer mit gutem Grunde auch die Pedanterie, wie sie in gewissen Schulgelehrten, in den Doctrinären aller Art, in den Maximens und Principienreitern zu Tage tritt, die ihren abstracten Schablonen gemäß das praktische Leben behandeln und darüber in allerhand Ungereimtsheiten und lächerliche Absurditäten gerathen.

<sup>1</sup> Bgl. Meine Schrift: Ueber den Wig. 2. Aufl. (Seibelberg 1889.) С. 79-87.

Wit und Narrheit erscheinen vereinigt, wenn sich jener in diese maskirt und die Gestalt einer närrischen Handlung annimmt, um recht anschaulich und belustigend zu wirken. Beispiele solcher witzigen Narrheiten und närrischer Witze sind die Volksspässe, wie die Eulensspiegeleien u. s. f. Der Spasmacher im Volksschauspiel ist der Handsswurft, der Spasmacher am Hose der Hosnarr. Wenn der Narr im Lear dem Könige, nachdem dieser die Krone verschenkt hat, seine Kappe andietet, so ist diese Handlung der Ausdruck eines sehr treffenden, witzigen und satirischen Einfalls.

Das absichtlich Lächerliche ist ber Scherz und bessen Gegentheil ber Ernst. Der Scherz in der Maske bes Ernstes ist die Fronie, der Ernst in der Maske des Scherzes der Humor. Die Menschen haben gewöhnlich eine sehr hohe Meinung von der eigenen Person, jeder Thor halt sich für klug und weise, wie der Bürgermeister von Sarbam und die Bürger von Schilba. Zwischen dem Begriff, den ein solcher Thor von sich selbst hat, und dem, was er in Wirklichkeit oder als Gegenstand unserer Anschauung ist, liegt eine weite Kluft; eben diese Kluft liegt zwischen seinen Begriffen von sich und unseren Beariffen von ihm. Eine Person dieser Art ift daher nicht ernsthaft, sondern scherzhaft zu nehmen und als die lächerliche Figur, die sie in Wahrheit ift, zu erleuchten und zu entblößen. Dies geschieht auf bem Wege der Fronie, wie Sokrates dieselbe ausgeübt hat. Denn so= bald man der Thorheit den Schein der Weisheit, dem beschränkten Ropf ben Schein des gründlichen Denkers leiht, springt die Rarikatur hervor und auf das deutlichste in die Augen.

Nun giebt es eine Höhe ber Weltanschauung, auf ber wir die Thorheiten nicht bloß der Abberiten, sondern der gesammten Menschenswelt, die von Einbildungen und Scheinwerthen beherrscht ist, erkennen und zuletzt die Nichtigkeit der Welt überhaupt durchschauen: dann hört sie auf uns zu imponiren, wir hören auf sie ernsthaft zu nehmen und lassen das Weltgetümmel und den Weltlauf nur noch komisch auf uns wirken. Diese erhabene Anschauungsweise und Gemüthsstimmung, die sich auf tiese Erkenntniß gründet, ist der Humor: der Ernst im Gewande des Scherzes, "das Kind des Erhabenen und Lächerlichen", wie Schopenhauer sagt. Man muß auf dem höchsten Standpunkt der Weltbetrachtung stehen, um auf die Welt herabsehen und die Niedrigkeit ihrer Zustände und Gesinnungen erblicken zu können; man bedarf selbst der vollsten Gemüthsfreiheit und der eigensten Gemüthstiese, um mit

Hamlet zu erkennen, wie eng und schal, wie flach und unersprießlich das ganze Treiben dieser Welt ist. Mit Recht hat Schopenhauer in seiner Erörterung des Humors auf den subjectiven Charakter dieser Betrachtungsart und auf das Beispiel Hamlets hingewiesen.

Es giebt zwei Arten des Humors und der humoristischen Weltansicht. Das Thema beider ist der Contrast, der die Grundsorm des
Lächerlichen ausmacht und zwischen der anschaulichen und abstracten
Erkenntniß, zwischen der Wirklichkeit und den Begriffen besteht. In
diesem Contraste nun siegt entweder die anschauliche wirkliche Welt,
so daß die abstracten Begriffe und Ideen an ihr zu Schanden und
lächerlich werden, wie die Narrheiten des Don Quizote, oder es siegt
die wahre, das Weltgetriebe durchschauende Erkenntniß und läßt dieses
Getriebe tief unter sich im Lichte des Lächerlichen erscheinen: so der
pessimistische Tiefsinn Hamlets. Von dieser Gattung des Humors
haben wir geredet.

Die abstracten Borstellungen mit ihrer weiten Aussicht in die Bergangenheit und Zukunft schließen das ganze Reich der Sorgen und Furcht, der bekümmerten und traurigen Affecte in sich. Wenn nun die anschaulichen Borstellungen über die abstracten siegen und diese die Niederlage des Lächerlichen erleiden, so lacht man gern und aus vollem Herzen: der unbefangene Genuß der Gegenwart hat über Vergangenheit und Zukunft mit allen ihren Aengsten und Sorgen den Sieg davongetragen. Dies ist der Humor der Lebensheiterkeit, der fröhliche Sinn, der gute Humor, den man auch die gute Laune nennt, der sich den Augenblick nicht verkümmern und verleiden läßt und alle drückenden Borstellungen wegscherzt. "Sorgen, Sorgen nur auf morgen, Sorgen sind für morgen gut!"

Der Effect des Lächerlichen setzt allemal eine überraschende Wahrenehmung voraus. Je seltener nun mit der sortschreitenden Lebense ersahrung und Geistesbildung die Ueberraschungen werden, desto seltener werden auch die lachenerregenden Anlässe, desto seiner müssen sie sein, desto mehr Geist und Witz wird ersordert, um sie hervorzurusen; wosgegen Kinder und rohe Menschen, die durch alles mögliche überrascht werden, auch alle Augenblicke zum Lachen geneigt sind. Es giebt auch gedankenlose Menschen, die nie aushören, überrascht zu werden, da sie nie Iernen, den Zusammenhang der Dinge verstehen. Will man diese unverständigen Leute als Narren bezeichnen, so hat das Sprichwort schon Recht, wenn es sagt: "An vielem Lachen erkennt man einen Narren".

Dem heiteren Lebenshumor steht der erhabene Welthumor gegenüber, wie er sich in den Worten eines persischen Gedichtes kund giebt:

"Ift einer Welt Besit für dich zerronnen, Sei nicht in Leid darüber, es ist nichts; Und hast du einer Welt Besitz gewonnen, Sei nicht erfreut darüber, es ist nichts, Vorüber gehn die Schmerzen und die Wonnen, Seh' an der Welt vorüber, es ist nichts".

## Sechstes Capitel.

# Von der Erkenntniflehre zur Metaphysik.

## I. Wissen und Fühlen.

Wir haben der Thierheit das Erkennen, der Menscheit das Wissen und die Wissenschaft zugeschrieben, als welche in Begriffen sixirt, in Gedächtniß und Sprache ausbewahrt, darum geordnete und zusammenshängende Erkenntniß ist. Die Begriffe sind abstracte Vorstellungen, das Werk der Reslexion und Vernunft. Daher können wir das Wissen auch als den vernünftigen Erkenntnißzustand oder das abstracte Bewußtsein bezeichnen. Nun ist in dem menschlichen Bewußtsein viel mehr enthalten als in dem abstracten, welches nur einen Theil desselben aussmacht. Dieses Mehr, von sehr weitem Umfange und sehr verschiedenartigem Inhalt, wird nicht gewußt, gleich den erkannten Objecten, sondern gefühlt.

Demnach theilt Schopenhauer unser gesammtes Bewußtsein in die beiden Gebiete des Wissens und des Fühlens oder der Vernunsterkenntniß und der Gesühle. Was in unserem Bewußtsein nicht in der Gestalt der Begriffe und des Wissens gegenwärtig ist, das ist in der Form der Gesühle in ihm gegenwärtig. Was nicht in das Gebiet der Vernunsterkenntniß fällt, fällt in das der Gesühle. Schopenhauer definirt uns das Gesühl durch einen negativen Begriff (wie der odu Ardpomos des Aristoteles), durch ein Urtheil der Art, welche die Logiker das unendliche Urtheil genannt haben. Gesühl ist innerhalb des Bewußtseins alles dasjenige, was den Charakter des Wissens oder der Vernunsterkenntniß nicht hat.

Es giebt Gefühle von allerlei Art, als da sind die körperlichen Gefühle, welche insgesammt den Empfindungen gleichzusetzen sind, die Skala der Selbstgefühle oder der Affecte: die intellectuellen, ästhetischen, moralischen, religiösen Gesühle u. s. f. Diese Gesühlsarten haben wiederum ihre Unterarten, als da sind die besonderen Empfindungen und Affecte, die Wahrheitsgefühle, Schönheitsgefühle, Rechts= und Billigkeitsgefühle u. s. f.

Wie Schopenhauer das Wesen und den Charakter der Gefühle nur negativ zu bestimmen gewußt hat, so erklärt er uns auch beren Ursprung. Der Gesichtskreis der Vernunft und ihrer Begriffe hat seine Grenzen. Wo derselbe aufhört hell zu sein, und die Objecte nicht mehr klar und deutlich erkannt werden, da verdunkeln sie sich, und es beginnt das Bewußtsein dunkel oder nicht erkannter Objecte, d. i. derjenige Bewußtseinszustand, welcher sich als Gefühl kundgiebt. Im Geiste der Hellenen reichte der Volkshorizont so weit als die griechische Sprache, bagegen wurden die Bolker nicht griechischer Zunge nicht mehr klar und deutlich unterschieden, sie flossen vor den Augen des hellenischen Bewußtseins in eine dunkel vorgestellte Bölkermasse zusammen, die als barbarisch empfunden und bezeichnet wurde. Aehnlich verhält sich bas religiöse Bewußtsein der Gläubigen zu allen, die ihres Glaubens nicht sind und als unterschiedslose Masse vorgestellt, als Ungläubige, Reger u. f. f. empfunden und bezeichnet werden. 1 Nach dieser Auffassung beckt sich das Gefühl mit dem unklaren Bewußtsein. Je mehr sich die Objecte aus dem Erleuchtungskreise des Bewußtseins entfernen, je weiter sie davon abliegen, je ferner, fremder und unheimlicher sie erscheinen, um so mehr gehören sie in die Schattenregion der Gefühle.

Eine höchst sonderbare Theorie der Gefühle, die der Natur der letzteren ebenso sehr widerstreitet, als der herrschenden Ansicht darüber! Gerade diesenigen Objecte, welche uns innig und heimlich zugehören, die wir von unserem eigenen Dasein am wenigsten zu unterscheiden und zu trennen vermögen, sind und gelten uns als der Gegenstand unserer Gesühle. Natürlich hat jedes Gesühl seine Kehrseite: gerade weil wir etwas heimlich empfinden, empfinden wir das Gegentheil unheimlich. Nun ist es recht charakteristisch, daß Schopenhauer nur die Kehrseiten der Gesühle zu erklären versucht und eine Theorie auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille und Vorstellung. Bb. I. Buch I. § 11.

gestellt hat, die bloß auf die unheimlichen und feindselig gestimmten Gefühle paßt, als ob diese die einzigen wären, die es giebt. Auch hätte die Begründung dieser Gefühle nicht aus der abnehmenden Klarheit der Begriffe, sondern aus der Natur der positiven Gefühle geschehen sollen, deren Kehrseiten oder Antipathien sie sind.

## II. Die Mängel bes Intellects.

### 1. Die wesentlichen Unvollkommenheiten.

Daß die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte, die nach Schopenhauer sechs Jahrtausende zählt, noch nicht weitergekommen ist, als wir sind, mit so vielen ungelösten Aufgaben und Räthseln, erklärt sich aus den Mängeln unseres Erkenntnißvermögens, die zum Theil aus dem Wesen desselben hervorgehen, zum Theil durch Ursachen anderer Art bedingt sind: jene nennt Schopenhauer die wesentlichen Unvollkommenheiten des Intellects, diese die unwesentlichen.

Die erste und größte aller wesentlichen Unvollkommenheiten besseht darin, daß unser Selbstbewußtsein die Zeit zu seiner einzigen Dimension hat: daher muß alles, was in ihm vorgeht, also auch unser Denken und Erkennen, successiv geschehen; unser Bewußtsein ist in einem beständigen Fluß, immer genöthigt, seine Objecte zu wechseln und sich von den Eindrücken der Außenwelt unterbrechen zu lassen. Hieraus solgt der rhapsodische und fragmentarische, aus Stückwerken zusammengesetzte Charakter unseres Denkens, womit jene uns vermeidliche Zerstreuung und Vergeßlichkeit zusammenhängt, deren wir oben gedacht haben.

Der Horizont unseres bewußten, aufmerksam beschäftigten Denkens gleicht dem engen Gesichtsfelde eines Teleskops, in welchem nur ein Gegenstand in hellem Lichte erscheint; er gleicht dem Focus einer Zauberlaterne, in welchem die Bilder auftreten und verschwinden, eines nach dem andern, jedes nur kurze Zeit weilend.

Unser vorhandenes Wissen reicht, streng genommen, nur so weit, als das jedesmalige in der thätigen Betrachtung eines Gegenstandes begriffene Denken: daher unterscheidet Schopenhauer "das actuelle und potentielle Wissen", welches letztere wir von neuem hervorbringen und uns vergegenwärtigen müssen. Dies aber geschieht um so leichter, je geübter das Gedächtniß, je geordneter und zusammenhängender, je

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. V. S. 217—219.

klarer und deutlicher die Begriffe sind. Der Grad dieser Klarheit macht "das intensive Wissen", wogegen in der bloßen Summe und Ausschnung der Kenntnisse "das extensive" besteht, die aggregirte, ins Breite gehende Gelehrsamkeit. Da nun von der Klarheit unseres Denkens anch die unserer Rede, unserer sprachlichen und stilistischen Ausdrucksweise abhängt, worin sich der intellectuelle Charakter des Menschen, die Physiognomie unseres Geistes ausspricht, so erhellt, wie viel wichtiger und fruchtbarer das intensive Wissen ist als das extensive, die Qualität des Wissens besser als die Quantität.

Das Band, welches unsere Gedanken trot ihrer Zerstückelung zussammenhält und vereinigt, der Einheitspunkt aller unserer Vorstellungen ist das Ich: nicht, was man gewöhnlich darunter versteht, das instellectuelle oder denkende Ich, nicht, wie Kant gemeint hat, jenes "Ich denke, welches alle unsere Vorstellungen begleitet" und gar kein für sich bestehendes Wesen ausmacht, sondern der Wille. Dieser ist der wahre letzte Einheitspunkt des Bewußtseins, die Wurzel, der Ursprung und Beherrscher des Intellects, gleichsam der Grundbaß, der durch alle unsere Vorstellungen und Gedanken hindurchgeht und sie begleitet. Wir müssen hier, wie in früheren Stellen, diese Einsicht, die der Metaphysik angehört und erst in ihr sestgestellt werden soll, anticipiren.

Weil unser Erkenntnisvermögen vom Willen abhängt und getrieben wird, unterliegt es auch den Einslüssen desselben und erleidet dadurch eine Menge unvermeidlicher Störungen, die, obwohl sie nicht aus dem Wesen des Intellects selbst herrühren, doch zu seinen wesentlichen Unsvolksommenheiten zu rechnen sind. Die Früchte der Erkenntniß schmecken gleichsam nach dem Willen und bessen Erregungen als nach der Quelle, von der sie genährt werden. Wir stellen die Dinge nicht vor, wie sie sind, sondern wie wir wünschen, hoffen und fürchten, daß sie sein möchten. Und so wird unser Erkennen durch den Willen nicht bloß bedingt, sondern auch verfälscht. Wir sehen täglich, was für Corruptionen die Parteileidenschaften und Interessen im Reiche der Meinungen anrichten, und bis zu welchem Grade sie die eigenen Urtheile und die der Menge verfälschen.

Es ist auch natürlich, daß alle diese Unvollkommenheiten unserem Intellect unausbleiblich anhasten, denn sie kommen von seiner Abstammung; er ist thierischen Ursprungs und zunächst nur bestimmt, der Erhaltung des Individuums zu dienen; der menschliche Verstand ist nach Maßgabe seiner vermehrten und verseinerten Lebensbedürfnisse

eine höhere Steigerung des thierischen: baher von Natur der geringe Umfang und die spärliche Erleuchtung seines Bewußtseins, die besichränkte und mangelhaste Rückerinnerung, die immer erneute Nothswendigkeit des Schlass als der Rückehr in den bewußtlosen Lebenszustand, der den ursprünglichen Charakter und die Basis alles Lebensausmacht, auch des bewußten, denn von diesem gilt, was Prospero sagt: "Unser kleines Leben ist rings von einem Schlas umflossen".

### 2. Die unwesentlichen Unvolltommenheiten.

Die wesentlichen Unvollkommenheiten des Intellects sind generell und gelten ohne Ausnahme: sie beruhen darauf, daß die Zeit seine Dimension, das Gehirn sein Organ und der Wille sein Urheber ist; die unwesentlichen dagegen sind individuell und gründen sich auf die Verschiedenheit der Einzelnen in Ansehung sowohl ihrer Mängel als auch ihrer Vorzüge.

Daß in derselben Person die höchsten Vollkommenheiten einander ausschließen, die Unvollkommenheiten dagegen sich ganz wohl mit einander vertragen, kommt auf die Rechnung der beschränkten Menschennatur, die kein Inbegriff aller Realitäten ist. Niemand kann zugleich Kant und Goethe, Plato und Aristoteles sein. Und innerhalb der gemeinssamen Schranken wie verschieden sind die Begabungen: der schnelle Kopf, der im Fluge vorwärts schreitet, und dagegen der stumpse mit seinem Krötengange; die beschränkten Köpfe mit ihren verworrenen und dunklen Vorstellungen gegen die klaren, deren Denken den Einsbruck der Tageshelle macht, wie Goethe einmal bemerkt hat, daß in der Lectüre eines kantischen Buchs ihm zu Muth sei, als ob er sich in einem hellen Zimmer besinde.

Nun aber sind die bornirten Köpse die ungeheure Mehrheit, die guten die Ausnahmen, die eminenten höchst selten und das Genie ein «portentum». Daß es sich so verhält, erklärt sich aus dem schon angeführten Grunde der thierischen Herfunst des Intellects. Er ist zum Sclaven des Willens geboren, zur Besorgung und Besriedigung der animalischen Lebensbedürsnisse. Dazu sind die beschränkten Köpse weit geschickter als die genialen, ihr Verstand reicht nicht weiter als die gemeinen und niederen Lebensinteressen, in deren Gebiet sie ganz einheimisch sind, gleich dem Insect, das auf seinem Blättchen herum=

Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XIV und XV. S. 155 ff.

kriecht und alles hier befindliche und ihm dienliche wahrnimmt, aber den Menschen nicht sieht, der daneben steht. Der beschränkte Kopf sieht vielerlei, was das Genie nicht sieht, d. h. übersieht. Ein treffendes französisches Witwort sagt: "Es steckt ein Geheimniß in dem Geist der Leute, die keinen haben".

Die Denkkraft der eminenten Köpfe hat eine so eigenthümliche Klarheit von morgenheller Frische, daß in ihrem Lichte selbst die bestanntesten Wahrheiten neu und originell erscheinen, weshalb Diderot in seinem Gespräch "Nameaus Neffe" sehr richtig bemerkt hat, daß nur die Meister einer Wissenschaft im Stande sind, die Elemente derselben wahrhaft einleuchtend zu lehren. In dem gewöhnlichen Kopf erscheinen die Umrisse der Dinge stumps, verworren und getrübt, in dem vorzüglichen dagegen scharf, deutlich und hell: jener verhält sich zu diesem, wie ein schlechtes Fernglas zu einem guten.

Da die Natur auf die Erhaltung der Individuen und die Bc= friedigung ihrer Lebensbedürfnisse bedacht sein muß, so braucht sie eine ungeheure Menge gewöhnlicher Köpfe, als welche zur Beforgung der individuellen und egoistischen Lebenszwecke die tauglichsten sind: daher muß sie mit ihren höchsten zur freien Erkenntniß der Dinge verwendbaren Gaben sehr sparsam umgehen und kann dieselben nur in seltenen Fällen verleihen. Nichts ist verkehrter als die Meinung, daß die Menschen von Natur gleich find; vielmehr herrscht in der Ver= theilung der intellectuellen Krafte die größte Ungleichheit, wie es auch der Ordnung der Dinge entspricht. Die Natur ist weit aristokratischer als die Gesellschaft; ihre Rangliste ist viel ausschließender als die sociale ober conventionelle, benn es ift bei weitem leichter, Diplome aller Art zu machen und zu vervielfältigen, als Köpfe und Gehirne, deren eines in einer gewissen Vollkommenheit herzustellen, so viele und schwierige Hemmungsursachen zu überwinden sind. Die Rangliste der Natur und die der Convention gehen nicht Hand in Hand, sondern stehen oft in schreiendem Contrast, so daß dieselbe Person in der ersten sehr niedrig, in der zweiten sehr hoch gestellt sein kann und ebenso amgekehrt. Indessen sind die Köpfe der Menschen noch weit ungleicher als ihre Titel und Besithumer. Will man mit der natürlichen Gleich= heit der Menschen Ernft machen, so muß man die Köpfe egalisiren, b. h. abschlagen, welche Consequenz die französische Revolution aus ihrer verrückten Forderung der natürlichen Gleichheit auch wirklich ge= zogen hat.

Die intellectuelle Aristokratie der Natur erkennen und diese Sinsicht zur öffentlichen Geltung bringen, heißt einen der unsinnigsten und verberblichsten Irrthümer, den von der natürlichen Gleichheit der Menschen, zerstören. Alle Entwicklung geschieht durch Differenzirung und Trennung. Der Intellect trennt die Menschen; ihre Bereinigung und Gleichung kann nur durch die moralischen Tugenden der Selbstverleugnung und Menschenliebe erreicht werden. Der Intellect wirkt differenzirend, sagt Schopenhauer, die Herzensgüte unificirend. Doch ist von der letzteren und dem endgültigen Werthe beider jetzt noch nicht die Rede.

Die höchste geistige Begabung, der geniale Intellect, wirkt nicht bloß differenzirend, sondern isolirend; das Genie steht auf einsamer Höhe, gleich den Königen, wie Byron in seinem erhabenen Gesange "Dantes Weissagung" den verbannten Dichter klagen läßt: "Die Einssamkeit der Könige zu fühlen, die Last der Krone ohne ihre Macht!"

## III. Das Endziel ber Erkenntniß.

#### 1. Die prattifche Bernunft.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem thierischen und menschlichen Intellect besteht in der Reslexion oder Bernunft, kraft deren wir die ganze Lebenszeit zu überschauen, den Weltlauf zu erkennen und dieser Kenntniß gemäß unsere Zwecke und Handlungen einzurichten vermögen. Die unserer Bernunsterkenntniß entsprechende und durch dieselbe bestimmte Handlungsweise ist die praktische Vernunft, deren Gesinnung auf die diesseitigen Lebenszwecke gerichtet ist und bleibt, also keineswegs von dem Leben und der Welt überhaupt sich abwendet, über beide hinausgeht und den Charakter derzenigen Erhabenheit gewinnt, welche den Willen zum Leben und dessen Bejahung ausseht und entwurzelt.

Die praktische Vernunft im Sinne Schopenhauers ist nicht "trans=
scendent" sondern durchaus "immanent", d. h. weltlich, sie ist den natür=
lichen und weltlichen Lebenszwecken zugewendet, also nicht, wie bei Kant
geschieht, mit der moralischen Gesinnungs= und Handlungsweise zu
identificiren. Praktische Vernunft und moralische Gesinnung sind
grundverschieden. Man kann sehr vernünftig und klug, aber keines=
wegs tugendhaft handeln, und andererseits kann eine völlig uneigen=

<sup>1</sup> Die Welt u. f. f. II. Cap. XV. S. 156-162.

nützige Handlung sehr unklug sein und den Grundsätzen der praktischen Bernunft zuwiderlaufen. Und so verhält es sich in der Regel.

Die der praktischen Vernunft gemäße Ordnung unserer Lebenszwecke ist deren Unterordnung unter einen Gesammtzweck, der sich auf das ganze Leben bezieht und alle übrigen Zwecke beherrscht, so daß diese zur Erreichung jenes als wohl überlegte Mittel dienen. Der höchste Zweck der praktischen Vernunft ist das menschliche Wohl in seinem ausgedehntesten Umfange und seinem sichersten Bestande: das Wohl, welches man Glückseligkeit nennt. Die praktische Vernunst ist von Grund aus eudämonistisch gesinnt. Dies gilt von allen Moralsspstemen des Alterthums, ausgenommen nur das platonische. Die Weltverachtung, die in einigen dieser Systeme einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht, hat keineswegs den Charakter der Weltüberwindung oder der echten Weltentsagung, sondern gilt als ein nothwendiges Mittel zur Glückseligkeit. Dieselbe Bewandtniß hat es mit der Tugend.

Die beiden hierhergehörigen Moralspsteme der praktischen Lebensweisheit sind der Ahnismus und Stoicismus, darin einverstanden,
daß die erste Bedingung zur Glückseligkeit in der Unabhängigkeit von
den Eindrücken der Gegenwart, in der Beherrschung der Affecte, in der
Gelassenheit oder dem Gleichmuth bestehen soll, welchen die Stürme
des Weltlaufs nicht zu erschüttern vermögen. Unsere Affecte unterwersen uns dem Weltlauf, da von ihm die Erfüllung unserer Wünsche
und Erwartungen abhängt. Das Mißverhältniß zwischen dem, was
wir erwarten, und dem, was wir erleben, zwischen unseren Wünschen
und unseren Schicksalen ist die beständige Quelle unserer Leiden. Da
wird ein Gut vergeblich von uns erstrebt, das erreichte fürchten wir
zu verlieren, es geht uns wirklich verloren: diese Ersolglosigkeit unserer
Bestrebungen, diese Unsicherheit unserer Erwerbungen, dieser Verlust
unserer Güter gereichen uns zur beständigen Qual und machen unser
Dasein zum völligen Gegentheil eines glückseligen Lebens.

Nun giebt es ein unsehlbares Mittel, von diesen Leiden erlöst zu werden und zur Glückseligkeit zu gelangen. Der Grund der Leiden besteht im "Habenwollen", das Wort der Erlösung heißt "Nichthaben= wollen". Es ist weit leichter und schmerzloser zu entbehren als haben wollen und nicht erreichen können, als Verluste befürchten und erdulden. Es giebt zwei Arten der Glückseligkeit: die eine besteht in dem Minimum der Wünsche, die andere in dem Maximum der Befriedigungen; jene liegt völlig in unserer Macht, diese völlig außerhalb derselben in den Schicksalen, die der Weltlauf mit sich bringt; die erste ist erreichbar und nicht zu zerstören, die zweite dagegen bleibt unerreicht und wird sicherlich zerstört.

Ex ist klar, daß die völlig in unserer Macht, d. h. in unserem Willen gelegene Art der Glückseligkeit die einzig mögliche, vernunftspenaße und praktische ist; man möge dieselbe mit Chrysippus als "das vernunftgemäße" oder mit Kleanthes als "das naturgemäße leden" bezeichnen. Beides heißt, nur dem eigenen Willen gemäß oder in llebereinstimmung mit sich selbst leben. Da wir den Weltlauf nicht unseren Wünschen anpassen können, so ziehen wir es vor, unsere Wünsche dem Weltlauf anzupassen, oder anders ausgedrückt: da wir die Freiheit von den Uebeln der Welt nicht durch die Ersüllung unserer Wünsche erreichen können, so erreichen wir sie durch die Aushebung unserer Begierden.

Die Herstellung dieser Freiheit in der ganzen Bedürsnißlosigkeit, die ihr zu Grunde liegt, wie in der sorglosen und heiteren Gemüths= versassung, die daraus folgt, war das Ziel und Werk der Kyniker. Das Ideal des Weisen wurde gelebt und verkörpert, aller Luxus abzethan und die Rückehr zum rohen Naturzustande schon in einer Weise gezeigt und ergriffen, die an Rousseau und seine Schrift über den Ursprung der menschlichen Ungleichheit erinnert.

Die Stoiker haben den Kynismus, der seine Lebensweisheit praktisch ausführte, theoretisch gemacht und das Hauptgewicht in die Ueberzeugung von der Nichtigkeit und Entbehrlichkeit der Güter der Welt gelegt, so daß man dieselben in aller Ruhe genießen dürse, wenn man nur von ihrer Werthlosigkeit gründlich überzeugt sei; man brauche die Güter und Genüsse der Welt nicht wirklich zu entbehren, wenn man sie nur aus voller Einsicht für entbehrlich halte; man dürse an einer üppigen Tasel schwelgen, wenn man nur zugleich die genugthuende Ueberzeugung hege, daß man sich im Grunde aus allen diesen Genüssen nichts mache.

Indessen würde man die Welt= und Lebensverachtung, die bei den Stoikern dis zur Empfehlung des Selbstmordes fortging, ganz vertennen, wollte man darin schon einen Ausdruck echter Weltüberwindung erblicken. Ihre Weltentsagung ist stolz, die Wurzel ihrer Weltverachtung ist das Ahabene Selbstgefühl und der ihm gemäße Selbstgenuß. Ihre Abhärtungen und Entbehrungen haben nichts mit der Askese, ihre Selbstgefühle nichts mit der Selbstverleugnung und Demuth gemein,

die zur Askese gehört. Die Moral der Kyniker und Stoiker ist immanent, sie ist weltlich gesinnt, ihrem Ziele nach eudämonistisch, in ihrer Wurzel daher egoistisch, gegründet in der Bejahung des Willens zum Leben. <sup>1</sup>

### 2. Das metaphyfische Bedürfnig.

Da unsere Bernunft in Vergangenheit und Zukunst blickt, so hat sie auch die Vorstellung und Gewißheit des Todes; da sie den Gang der Dinge überschaut, so kennt sie auch die Noth und Leiden des Lebens. Hieraus aber entspringt eine Verwunderung und ein Erstaunen über die eigene Existenz: was will und soll dieses Dasein, das unter Noth und Leiden den Weg des Todes geht? Das Leben, welches wir führen, wird zum Käthsel, die Welt, die wir vorstellen, zum Problem, über dessen Lösung nachzusinnen wir uns gedrängt sühlen.

- 1. Aus der Verwunderung, wie schon Plato und Aristoteles erklärt haben, geht das Philosophiren hervor. Was ist der Sinn des Lebens und der Welt: das Wesen, das sich zu den Erscheinungen verhält, wie der Gedanke zu den Worten, worin derselbe sich ausspricht? Es besteht nicht aus den Erscheinungen, sondern liegt in ihrem Kern; es steckt nicht in, sondern hinter ihnen. Was stedt dahinter? Diese Frage treibt schon die Kinder ihr Spielzeug zu zerstören, um sein Geheimniß zu finden. Was hinter der natürlichen Ordnung der Dinge oder dem Physischen als dem Inbegriff der Erscheinungen steckt, nennt Schopen= hauer das Metaphysische, indem er das Wort nicht in seiner ur= sprünglichen Bebeutung nimmt, sondern in der Weise, wie man es später gebraucht und verstanden hat. Daher nennt er das Welträthsel die metaphysische Frage und den Drang, dasselbe zu lösen, das meta= physische Bedürfniß. Wie jene Frage nur aus der Vernunst hervor= geben kann, fo kann biefes Beburfniß auch nur im Menschen erwachen, den man deshalb, um diesen harakteristischen Zug seines intellectuellen Wesens hervorzuheben, als ein «animal metaphysicum» befiniren könnte. Ein Abschnitt in den Erganzungen des Hauptwerks, den Schopen= hauer noch in seinen alten Tagen mit Bewunderung des eigenen Tief= sinns gelesen hat, handelt von dem metaphysischen Bedürfniß.
- 2. Es giebt eine gewisse Art, die metaphysische Frage zwar nicht zu lösen, aber dadurch loszuwerden, daß man sie in Abrede stellt und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille und Vorstellung. Bb. 1. § 16. S. 99—109 und Bb. II. Cap. XVI. S. 163—175. — <sup>2</sup> Ebendas. II. Cap. XVII. S. 175—209. Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 171—173.

gänzlich verwirft, indem man keine andere Ordnung der Dinge als die physische gelten läßt, die alles in allem sei; die physikalische Erklärung der Erscheinungen befriedige alle Erkenntnißbedürfnisse, alles Metaphysische sei eitel Träumerei. Dieses Rasonnement kennzeichnet den Standpunkt der "absoluten Physik oder des Naturalismus", der, wie schon früher gezeigt worden ist, auf den Materialismus hinaus= läuft, nämlich die Lehre, nach welcher die Materie das Ding an sich ist.

Wir müssen wohl unterscheiben, in welchem Sinne Schopenhauer mit dem Materialismus einverstanden ift und deffen Erklärungsweise theilt, in welchem anderen bagegen er denselben völlig verwirft und mit der betontesten Geringschätzung behandelt. Daß der Intellect ein organisches Product, die intellectuelle Thatigkeit eine Function des Gehirns sei, die sich zu dem letteren, wie die Galle zur Leber, der Urin zu den Nieren u. s. f. verhalte, darin benkt und redet Schopenhauer, wie ein Materialist, comme il faut. Er läßt die materialistische Er= klärungsweise innerhalb der Physik und Physiologie gelten, aber so= bald sie diese Grenze überschreitet und nun die Physik als die absolute Erkenntniß verkundet, sobald fie die Metaphysik nicht bloß zu verdrangen, sondern zu usurpiren und selbst deren Rolle zu spielen sucht, die Materie für das Ding an sich, die mechanischen, physikalischen und chemischen Ur= jachen für die Principien des Lebens und der Welt erklart, ist sie in den Augen Schopenhauers völliger Unfinn. Bon dieser Art des dog= matischen, metaphysischen und landläufigen Materialismus kann er nicht verächtlich genug reden und nennt ihn am liebsten eine "rechte Barbier= gefellen= und Apothekerlehrlingsphilosophie".2

Die Materie für das Ding an sich ansehen heißt voraussetzen, daß ein Object ohne Subject, ein vorgestelltes Wesen ohne ein vorstellendes existiren und an sich vorhanden sein könne. Eben darin besteht nach Schopenhauer "die enorme petitio principii und Grundabsurdität des Materialismus". Die Materie, die ja die Substanz der Sinnen= und Körperwelt ausmacht, soll ein Ding an sich sein! Die Sinnenwelt soll ohne Sinnlichteit, ohne ein Subject mit Sinnen und sinnlicher Wahrnehmung bestehen! Das Subject soll sich aus der Welt, die es vorstellt, herausziehen und nun die Materie als Ding an sich zurückslassen, gleich dem Freiherrn von Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Strome herauszieht, in dem er schwimmt!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaj. Buch II. Cap. IV. S. 193 ff. — \* Die Welt u. s. f. II. Cap. XVII. S. 190 – 196. — \* S. oben Buch II. Cap. IV. S. 205—207.

Die Phyfik ift außer Stande das Welträthsel zu lösen; sie hat es mit ben Zuftanben und Beranderungen der Materie zu thun, diese find Wirkungen, beren Ursachen die Wirkungen anderer vorhergehender Ursachen sind, und so fort ins Endlose. Die physikalischen Causal= reihen, ohne Anfang und Ende, wie sie sind, führen zu keinem Ziel; die Beschaffenheiten der Körper sind Wirkungsarten, die auf Gesetze zurückgeführt werden, diese auf Krafte, diese auf Grundkrafte, womit die Physik zu Ende ift und vor ihrer unüberschreitbaren Grenze steht. Ihre Krafte, Wirkungsarten, Beschaffenheiten u. s. w. find unerklarte, unerklärliche, geheime Dinge, lauter qualitates occultae! Die Kraft, vermöge deren ein Stein stößt, drückt und fällt, ift ebenso geheimniß= voll und unerklärlich, wie die Kraft, vermöge deren der Magen ver= daut und das Gehirn benkt. Will man die letztere hypostasiren und eine Seele fingiren, die sie besitzt und ausübt, so schreibe man auch dem Magen eine Seele zu, welche verdaut, und dem Stein eine, welche brückt und stößt, u. s. f.

Uebrigens ist es sehr begreiflich, daß unser Intellect die physischen Erscheinungen für die alleinige und absolute Ordnung der Dinge anssieht, denn er ist von Natur bestimmt, Nahrung zu suchen, Lebens=mittel aufzusinden und wahrzunehmen, mit einem Wort die physischen Bedürfnisse des Daseins zu befriedigen; keineswegs aber ist er gemacht, die Räthsel des Daseins zu lösen. Er ist ein geborner Naturalist und Materialist: deshalb haben ihn auch die Mystiker "das Licht der Natur" genannt, als in welchem keine andere Ordnung der Dinge erscheinen und einleuchten kann als die physische und materielle.

3. Ware diese wirklich die alleinige Ordnung der Dinge, so könnte von einer Moral und deren Begründung nicht die Rede sein: daher der genaue Zusammenhang der Ethik mit der Metaphysik, in der sie wurzelt, und mit ihr alle Sitten= und Religionslehre. Um den Glauben an eine höhere Ordnung der Dinge als die physische und materielle, in der kürzesten und umfassendsten Formel auszusprechen, könnte man sagen: "Ich glaube an eine Metaphysik".

Die beiden Arten dieses Glaubens sind die Religion und die Philosophie: jene gründet sich auf den Glauben an übernatürliche Offenbarungen, diese dagegen auf die menschliche Selbsterkenntniß; die religiöse Metaphysik ist "Glaubenslehre", die philosophische dagegen "Neberzeugungslehre", woraus schon erhellt, daß die erste, da sie leicht und ohne Nühe zu haben ist, die großen Massen der Menscheit be=

herrscht, während die zweite, da sie in unerforschte Tiefen dringt, nur die Sache weniger Personen und ihrer Anhänger sein kann.

Die Bolksreligion ist "Bolksmetaphysik": sie ist die Weise, wie in den Bölkern und Bölkersamilien das metaphysische Bedürfniß echt menschlichen Ursprungs zur Befriedigung gelangt. Wie mächtig in der Menschheit dieses Bedürfniß sich regt und befriedigt zu werden verlangt, bezeugen uns die Pagoden und Moscheen, die Tempel und Kirchen aller Art, die sich über den Erdkreis verbreiten. Die Priester sind die Verwalter, gleichsam die Generalpächter und Monopolisten des metaphysischen Bedürsnisses, welches ohne alles eigene Nachdenken durch andere befriedigen zu lassen, die bequemste und populärste Sache von der Welt ist.

Wenn man glaubt, was die Priefter lehren, und thut, was sie vorschreiben, so darf man gewiß sein, daß unser Leben nicht mit dem Tobe erlöschen, sondern nach ihm fortbestehen wird, unter den günstigsten Bedingungen. An diesem Punkte, die Unsterblichkeit der Seele genannt, hängt die übernatürliche Ordnung der Dinge und das metaphyfische Bedürfniß der Massen. Um aber die Gewißheit einer solchen Fort= dauer zu hegen, muß man mit unerschütterlicher Festigkeit an die Dogmen der Priesterreligion glauben, und es giebt einen sicheren und unfehlbaren Weg, einen solchen Glauben herzustellen: wenn der Unterricht der Kinder von den Priestern ausgeht und abhängt, wenn die Glaubenslehre als Rinderlehre wirkt, wenn in früher Jugend dem zarten, zu eigener Gebankenarbeit noch unreifen Gehirne die Dogmen eingeprägt werden. Dann gestalten sich dieselben fast zu angebornen Ibeen und der Glaube baran zu einem zweiten Intellect. Der Unter= richt der Kinder in der Hand der Priester ist deshalb eines der größten und gewaltigsten Privilegien, von dessen Besitz und Ausübung der Bestand aller Volksreligion und Volksmetaphysik abhängt. Da nun auf den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele auch der an die ewige Bergeltung sich gründet, und dieser die einzige Form ift, in welcher die Volksmetaphysik sich die moralische Ordnung der Dinge vorstellt, so dient dieselbe zum Leitstern des Handelns, zur öffentlichen Standarte ber Rechtlichkeit, zum Troft im Leben und Sterben. Aus diesem Grunde find die Religionen für nothwendige und unschätzbare Wohlthaten zu Was aber näher ihren Werth und Wahrheitsgehalt betrifft, achten. so ift berselbe nicht nach ber Ansicht, die sie von Gott, sondern viel= mehr nach der Ansicht, die sie von der Welt haben, zu schätzen: der

Fundamentalunterschied besteht nicht darin, ob sie monotheistisch oder polytheistisch, pantheistisch oder atheistisch, sondern ob sie optimistisch oder pessimistisch gerichtet sind.

4. Eben derselbe fundamentale Unterschied trifft auch die Systeme der Philosophie. Ware die Welt in sich nothwendig und gerecht= fertigt, so wie Spinoza dieselbe in seiner Lehre auffaßt und darstellt, so müßte sie, wie eine Sache, die sich von selbst versteht, ohne alles Befremben, uns einleuchten: bann mare jene Verwunderung unmöglich, die Plato das philosophische Pathos genannt hat, jenes schmerzliche und betrübte Erstaunen, womit die Philosophie beginnt, wie die Ouver= türe zum Don Juan mit einem Mollaccord. Wäre die Welt durch sich selbst klar und verständlich, so gabe es kein metaphysisches Bedürfniß und kein Weltproblem. Schon die Thatsache des letzteren hat die Möglichkeit, daß die Welt auch nicht sein könnte und vielleicht besser nicht ware, zu ihrer Voraussetzung. Die Möglichkeit ihres Nichtseins schließt aber in sich, daß sie nicht das Werk einer schöpferischen Weis= heit, sondern einer blinden, nicht sein sollenden That ist, oder, dasselbe anders ausgedrückt, daß ihr Ursprung den Charakter der Fatalität und ber Schulb hat.

Mit einer solchen Auffassung verträgt sich keinerlei optimistische und theistische Denkart, vielmehr eröffnet sie den Weg zu der pessi= mistischen und atheistischen Weltansicht. Ist die wirkliche Welt, wie Leibniz gelehrt hat, unter allen möglichen Welten die beste, so giebt es keinen Grund, eine Erlösung von der Welt zu bedürsen und zu begehren, auch keinen Grund zur metaphysischen Frage. Denn das Erlösungsbedürsniß geht Hand in Hand mit dem metaphysischen Besdürsniß.

Unter den Systemen der abendländischen Philosophie ist die Lehre Schopenhauers die einzige, die das metaphysische Bedürsniß aus dem Weltschmerz begründet und mit dem Erlösungsbedürsniß identificirt hat. Unter den Religionen der Welt ist der Buddhaismus die einzige, die, von einer völlig pessimistischen und atheistischen Weltansicht erfüllt, der Menscheit die Erlösung von der Welt verkündet und den Weg zu diesem Ziele gezeigt hat, daher Schopenhauer seine Lehre in Uebereinsstimmung erblickt mit dieser Religion, die er genauer erst nach der Bollendung seines Hauptwerkes (1818) kennen gelernt hat. "Jeden Falls muß es mich freuen", schreibt er, "meine Lehre in so großer leberseinstimmung mit einer Religion zu sehen, welche die Majorität auf

Erben für sich hat, da sie viel mehr Bekenner zählt, als irgend eine andere." 1

5. Der Weg, der ihn zunächst zu seiner Lehre geführt hat, kam nicht von Buddha, sondern von Kant. Um die metaphysische Frage zu lösen und das Wesen zu erkennen, das in der Erscheinungswelt sich manisestirt und darstellt, muß man die Erscheinungen kennen gelernt, in der unmittelbaren Anschauung der Dinge gelebt und in dem Gesammtgebiet der Naturwissenschaften eine wohl orientirte Einsicht erlangt haben, die sich nicht in die Detailuntersuchungen und Mikroslogien der Natursorschung zu erstrecken braucht. Obwohl die Naturwissenschaft selbst innerhalb ihres Gesichtskreises die metaphysische Frage nicht zu lösen vermag, so enthält sie doch den Weg zu diesem Ziel und die unerläßliche Vorbereitung.

Obwohl die Erfahrung im Einzelnen unaufhörlich wächst und fortsichreitet, so bleibt doch ihr Charakter im Allgemeinen, so wie Kant denselben ergründet und festgestellt hat, unverändert: er hat die Thatsache der Erfahrung, aller Erfahrung in ihre Bestandtheile zerlegt und deren Berknüpsung dargethan, er hat den Ursprung und die Entstehung der Erfahrung nachgewiesen, ihre Erkenntniß auf die Sinnens oder Erscheinungswelt beschränkt und von der Erscheinung das Ding an sich gänzlich geschieden; er hat das letztere sur völlig unerkennbar und die Frage darnach, welche die metaphysische ist, für unlösbar erklärt.

In diesem Punkte über Kant hinaus fortgeschritten zu sein und die Lehre des Königsberger Philosophen zu Ende gedacht zu haben, ist das Berdienst, welches Schopenhauer sür sich in Anspruch nimmt. Er will die metaphysische Frage, soweit es überhaupt möglich ist, gelöst haben und unter den nachkantischen Philosophen der einzige sein, der erkannt und in Begriffen dargestellt hat, was die Dinge in Wahrheit und ihrem Wesen nach sind. Dieses Was, diese Auslegung des Wesens der Welt, war sein Thema. Die Art seiner Erkenntniß will das Werk des Genies, die Art seiner Darstellung das des Künstlers sein.

Daher ist die Philosophie ihrem Grundcharakter nach Weltweis= heit, denn ihre ganze Aufgabe besteht darin, den Sinn der Welt zu erkennen und auszulegen, das Buch der Welt, das in einem unbekannten Alphabet geschrieben ist, zu entzissern: erst die Laute, dann die Wörter. dann den Zusammenhang erst der Worte, dann der Sätze und Perioden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. f. f. II. Cap. XVII. S. 186.

Und da der Text dieses Buches in den Ersahrungen besteht, die wir machen, und welche selbst auf dem Fundamente unserer empirischen Anschauungen beruhen, so konnte Schopenhauer auch sagen, daß die alleinige Aufgabe der Philosophie das richtige und universelle Verständniß der Ersahrung selbst sei: es ist die Ersahrung nicht im Einzelnen, sondern im Großen und Ganzen, worauf Schopenhauer seine Netaphysik gründet; es ist nicht die äußere Ersahrung, sondern die innere, der Blick in die Tiese unseres eigenen Wesens, der uns das Grundgeheimniß der Dinge enthüllt: jene zeigt uns den Weg, diese giebt uns den Schlüssel zur Lösung der metaphysischen Frage. Es ist derselbe Weg, den auch Faust, um zu erkennen, "was die Welt im Innersten zusammenhält", glücklich gestunden hat, Dank dem "erhabenen Geist", der ihn geleitet:

Du führst die Reihe der Lebendigen Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen.

Dann führst du mich zur sicheren Söhle, zeigst Mich bann mir selbst, und meiner eignen Brust Geheime tiefe Wunder öffnen sich.

## Siebentes Capitel.

# Die Lehre von der menschlichen Glückseligkeit.

## I. Die Eudämonologie.

Daß wir geboren sind, um glücklich zu sein, ist der unserem Dasein eingepflanzte, uns angeborene Grundtrieb und Grundirrthum, woraus die sehr natürliche Frage hervorgeht: was sollen wir thun, um unser Leben auf die angenehmste und glücklichste Art einzurichten? Das Thema dieser Frage ist unsere Glückseligkeit oder Eudämonie, die Beantwortung derselben, nämlich die Anleitung zum möglichst angenehmen und glücklichen Leben, gleichsam die Methodenlehre der Eudämonie ist die "Eudämonologie", welche Schopenhauer gemäß seiner Lehre von der praktischen Bernunft in den "Aphorismen zur Lebensweisheit", dem populärsten und umfangreichsten seiner Parerga, ausgeführt hat. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga und Paralipomena. (4. Aufl. F. A. Brockhaus 1878.) **Bb.** I. S. 329-530.

Die Aufgabe ist nicht leicht. Nach dem Worte Chamforts, welches Schopenhauer zum Motto seiner Schrift genommen hat, ist das Glück sehr schwer in uns selbst, ganz unmöglich aber außer uns zu sinden. Ienen uns eingewurzelten Irrthum eingeräumt und demgemäß das salsche Ziel der Glückseligkeit gestellt, soll der Weg beschrieben werden, der uns diesem Ziele zuführt. Wie die ptolemäische Astronomie die Planeten ihre Epicykloide beschreiben läßt unter der von ihr bejahten salschen Voraussezung des geocentrischen Weltspstems, so beschreibt Schopenhauer in seinen "Aphorismen zur Lebensweisheit" gleichsam die Epicykloide des menschlichen Lebens unter der von ihm verneinten salschen Voraussezung der eudämonistischen Lebensansicht.

Daher würde es sich von selbst verstehen, wenn es auch der Philosoph selbst nicht so ausdrücklich und nachdrücklich erklärt hätte, daß seine "Eudämonologie" mit seiner "Moral" gar nichts zu thun hat; diese ist vielmehr das Gegentheil jener, denn sie verhält sich zu ihr, wie die Verneinung des Willens zum Leben zu dessen Bejahung.

Ich habe gezeigt, daß und warum das Leben Schopenhauers mit seiner Moral keineswegs in Uebereinstimmung war. Zu meiner Widerslegung hat man darauf hingewiesen, wie sehr das Leben Schopenhauers mit seiner Eudämonologie übereingestimmt habe: eine schlagende Art, um die Richtigkeit meiner Ansicht zu erproben und die Gegenansicht zu entkräften. Ober glauben die Anhänger wirklich, daß zwischen der Glückseitslehre Schopenhauers und seiner Sittenlehre, zwischen seiner Eudämonologie und seiner Moral keine Differenz besteht, die doch der Meister selbst auf das Schärsste erklärt hat? 1

## II. Die Güter des Lebens.

## 1. Die Grundeintheilung.

Alle Lebensweisheit besteht darin, daß wir die Güter des Lebens wohl zu erkennen, zu schätzen und zu gebrauchen wissen, daher müssen ihre Betrachtungen sich auf folgende Hauptpunkte richten: die Einstheilung der Arten und Werthe der Güter, die Regeln und Rathschläge zu ihrem richtigen Gebrauch und der Unterschied der Lebenssenüsse alter, da nach der Beschaffenheit der letzteren sich die Lebensgenüsse abst usen und ordnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grisebach in seiner Lebensgeschichte Schopenhauers sagt im hindlick auf die Aphorismen: "So wenig aber ein Widerspruch zwischen diesem eudämono-logischen Werke und seinem Hauptwerke besteht, so wenig giebt es einen Widerspruch zwischen seinem Leben und seiner Lehre". S. 271.

Die Eintheilung der Güter beruht auf unserem Sein und Haben, und hier sind wiederum drei Grundbestimmungen zu unterscheiden: diese betreffen erstens, was wir sind oder was jeder an sich selbst hat, zweitens was wir von äußeren Gütern haben oder was wir besitzen, drittens, was wir an der Meinung haben, welche andere von uns hegen, d. h. was wir in der Meinung anderer sind oder was wir vorstellen. Es handelt sich also in erster Linie um das Gut und den Werth der eigenen Persönlichkeit, in zweiter um die sachlichen, in dritter um die eingebildeten Güter. Die beiden ersten Arten der Güter sind real, die letzte ist imaginär.

Demnach zerfallen unsere "Aphorismen zur Lebensweisheit" in sechs Abschnitte: der erste handelt von der "Grundeintheilung", der zweite "von Dem, was Einer ist", der dritte "von Dem, was Einer hat", der vierte "von Dem, was Einer vorstellt", der fünste von den "Paränesen und Maximen" (Rathschlägen und Regeln), der sechste "vom Unterschiede der Lebensalter".

### 2. Die Personlichkeit.

Die persönlichen Lebensgüter, zugleich die werthvollsten und die genußreichsten, lassen sich mit dem Worte Juvenals in die Formel sassen in corpore sano». Zu der Gesundheit und Sinnesheiterkeit, zu den Anlagen und deren Ausbildung (d. h. mens sana in corpore sano) kommt der moralische Charakter, d. i. die Willens= und Gesinnungsart in ihrer angeborenen unvertilgbaren Besichaffenheit.

Da der heitere Sinn oder das glückliche Temperament (sòxodia) die Blüthe der Gesundheit ist, und diese zu jenem sich verhält als dessens Grundbedingung und Wurzel, so gilt die Gesundheit als das erste und oberste aller Güter. Freilich ist sie nicht genug, um das Leben genußreich und glücklich zu gestalten. Wenn wir innerlich leer sind, so ist unser Dasein öde, langweilig und dadurch qualvoll; die innere Erfüllung aber besteht in der Entwicklung und Ausbildung der Geistesanlagen, in der geistigen Arbeit und dem Gedeihen ihrer Früchte. Dazu dient als das Element, worin die Geistesssüchte entstehen und reisen, die volle, unangesochtene, durch keinerlei Sorgen bedrohte Muße.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aphorismen: Einleitung und Capitel I. S. 331—340. II. S. 341—364. III. S. 365—372. IV. S. 373—429. V. S. 430—507. VI. S. 508—530.

Gesundheit und Seelenruhe sind daher die beiden werthvollsten irdischen Güter, die auch als solche Schopenhauer unaufhörlich gepriesen hat, vornehmlich hier in seinen Aphorismen. Aus dem Zustande des körperlichen und geistigen Wohlbefindens resultirt jenes Doppelgefühl der Kraft, worin die Person sich selbst genug ist und der Welt nicht bedarf: die Autarkie (adrápusia), die schon Aristoteles als das Wesen der Eudämonie richtig erkannt hat. Der gesunde und geistig erfüllte Mensch gleicht dem glücklichen Lande, das keiner Einfuhr bedarf; die zufriedene Stille und Behaglichkeit seines Innern gleicht der hellen warmen Weihnachtsstube mitten im Schnee und Gise der Decembernacht. Ein solches gedankenvolles, lediglich dem eigenen Genius und seiner Mission gewidmetes Leben hatte Descartes gesucht und erreicht. Als die Königin Chriftine von Schweden seinen Brief über die Liebe gelesen hatte, sagte sie zu dem französischen Gesandten: "Descartes ist der glücklichste aller Menschen; sagen Sie ihm, daß ich sein Leben be= neibenswerth finde".

Wie man bei innerer Geistesfülle mit keinem lieber verkehrt, als ungestört mit sich selbst, darum die Geselligkeit meidet und die Einsamkeit sucht, so muß man bei innerer Leere sich anwidern und aus Ueberdruß an sich selbst (kastidio sui, wie Seneca sagt) die Einsamkeit mehr als alles sliehen und den Tumult der Geselligkeit begehren, westhalb auch die Neger die geselligken Menschen sind und am liebsten mit recht viel Negern zusammen sind und lärmen.

Die Menschen haben mit zwei Todseinden zu kämpsen, mit der äußeren und inneren Noth, mit der physischen und geistigen: jene wird verursacht durch das Weltelend, die unwirthlichen Gegenden, die schlechten Wohnplätze u. s. f., diese wird verursacht durch das Geisteselend, die Einöde im eigenen Innern, die Qualen der Langeweile. Auf der Flucht vor diesen beiden Arten der Lebensnoth sinden wir zwei Arten von Nomaden: die uralten, wandernden Völker und Stämme und die der allerneuesten Zeit, nämlich die modernen Touristen, Haufen von Individuen, die mit sich selbst gar nichts anzusangen wissen und dese halb so oft als möglich ihren Ausenthalt wechseln.

Die echtesten und besten aller Lebensgüter sind die persönlichen, welche man in sich selbst trägt und überall mit sich nimmt, d. i. die eigene, gesunde, heitere, begabte, erfüllte Individualität, mit einem

<sup>1</sup> Aphorismen. S. 352. Bgl. Meine Gesch. der neuern Philosophie. Bd. 1. Theil I. (4. Aust. 1897). Cap. VIII. S. 257 sigd.

Worte die Persönlichkeit. Von ihr gilt das Wort der alten Weisen «omnia mea mecum porto», und ebenso das Goethesche Wort im Westöstlichen Divan: "Höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die Persönlichkeit". Als dieses höchste Glück sind die persönlichen Vorzüge, wie es die Menschenart mit sich bringt, stets der Gegenstand des un= versöhnlichsten und sorgsältig verhehltesten Neides.<sup>1</sup>

#### 3. Der Befig.

Ilm seinen Anlagen gemäß leben und seine hervorstechende Fähigteit ausüben zu können, dazu gehört jene Freiheit von den Nöthen
und Plagen des Daseins, die der Besitz eines Vermögens gewährt,
groß genug, um darauf die ökonomische Selbständigkeit und mit ihr
die persönliche Unabhängigkeit zu gründen. Es ist gut, wenn man ein
solches Vermögen nicht erst zu erwerben braucht, sondern von Haus
aus besitzt, denn in dem Haben liegt auch der Trieb des Erhaltens,
während das Erwerben, je leichter es von statten geht, um so eher
dazu treibt, das gewonnene Gut zu verschleubern. "Weisheit sei gut
mit einem Erbgut", läßt Schopenhauer den Koheleth sagen, obwohl
dieser an der angesührten Stelle (VII, 12) Weisheit und Erbgut,
inneres und äußeres Vermögen nicht in der gedachten Weise verbunden,
sondern nur mit einander verglichen hat.

Von den intellectuellen Fähigkeiten sind die philosophischen am wenigsten zum Gelberwerb geschickt, weshalb das Erbgut dem philosophischen Kopf, vor allen dem eminenten, ganz besonders noth= und wohlthut. Ganz besonders ungeeignet aber zu der Erhaltung des Vermögens, welches der Mann erworben hat und besitzt, erscheint eine Frau, die vor ihrer Verheirathung ein armes Mädchen war und nach dem Tode des Mannes eine reiche Wittwe wird und das Erbgut verschwendet. Die Emporkömmlinge des Besitzes sind leicht zur Berschwendung geneigt. "Aus dieser menschlichen Eigenthümlichkeit ist es auch zu erklären, daß Frauen, welche arme Madchen waren, sehr oft anspruchsvoller und verschwenderischer sind als die, welche eine reiche Aussteuer zubrachten, indem meistenteils die reichen Mädchen nicht bloß Vermögen mitbringen, sondern auch mehr Eifer, ja angeerbten Trich zur Erhaltung desselben als arme." "Jedenfalls aber möchte ich dem, der ein armes Mädchen heirathet, rathen, sie nicht das Capital, sondern eine bloße Rente erben zu lassen, besonders aber dafür zu sorgen, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga. I. Aph. Cap. I. S. 341.

das Vermögen der Kinder nicht in ihre Hände geräth." An einer andern Stelle in seiner Satire "Ueber die Weiber" kommt der Versasser der Aphorismen auf dieselbe Sache zurück, indem er von der Enge des weiblichen Gesichtskreises handelt, der mehr auf das Nächste und Gegenwärtige als auf das Entsernte, Vergangene und Künstige gerichtet sei. "Daher alles Abwesende, Vergangene, Künstige viel schwächer auf die Weiber wirke, als auf uns, woraus denn auch der bei ihnen viel häusigere und bisweisen an Verrücktheit grenzende Hang zur Verschwendung entspringt. Die Weiber denken in ihrem Herzen, die Bestimmung des Mannes sei Geld zu verdienen, die ihrige dagegen es durchzubringen, womöglich schon bei Lebzeiten des Mannes, wenigstens aber nach seinem Tode."

Niemand zweiselt, wer an diesen Stellen als das philosophische Genie mit dem wohl benützten und erhaltenen Erbgut, wer als die reich gewordene Wittwe, die das Erbgut verschwendet und den Wohlstand der Familie verdirbt, dem Verfasser vor Augen gestanden hat. Er spricht von sich und seiner Mutter. Er hat gegen die weiblichen Emporkömmlinge auch das Sprüchwort angeführt, welches Shakespeare den sterbenden Jork der Königin Margaretha zuschleudern läßt: "Wenn der Bettler Ritter geworden ist, so jagt er das Pferd zu Tode"."

Die Worte Schopenhauers sind seinen persönlichen Lebens= ersahrungen so genau angepaßt, daß sie eigentlich ein Stückhen Bioz graphie sind. Wenn seine Eudämonologie sich so genau nach ihm und seinem Leben gerichtet hat, so darf man sich nicht allzusehr wundern und noch weniger mit seinen Anhängern ihn preisen, daß auch sein Leben mit dieser Eudämonologie übereinstimmt.

### 4. Das Anfeben: Ehre, Rang, Ruhm.

Das Ansehen, welches ein Individuum genießt, besteht nicht im Sein und Haben, sondern im Gelten, d. h. darin, was Einer in der Meinung anderer ist oder was er vorstellt. Der Ort, wo das Ansehen seinen Sit hat, ist nicht das eigene, sondern ein fremdes Bewußtsein, das als solches gar nicht unmittelbar in unsere Gefühlssphäre fällt, daher unmittelbar auch gar nichts zu unsrem Wohlgefühle oder Glück beiträgt, also uns eigentlich gleichgültig ist oder sein kann. Denn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga I. Aphorismen. S. 369. Bgl. Parerga II. Cap. XXVII. § 379. S. 651. Bgl. besonders § 384. S. 660. — <sup>2</sup> Heinrich VI. Dritter Theil. I. 4.

Es giebt drei Arten des Ansehens: Ehre, Rang und Ruhm. Die Ehre macht die Gesellschaft, den Rang der Staat, den Ruhm die Menscheit oder die Welt. Der wahre und dauerhafte Ruhm, der end= und alleingültige, ist der Nachruhm: diesen macht die Nachwelt. Das Gegentheil der Ehre ist die Schande, das des Ruhms ist die Obscurität; die Ehre kann verloren gehen, der Ruhm, wenn er echt ist, nie. Die Ehre gebührt jedem, der sie nicht durch eine unehrenhafte oder schändliche Handlung verloren hat; der Ruhm dagegen will erworben und verdient werden, was nur durch große Thaten oder große Werke möglich, daher nur den allerseltensten Individuen, den aus= erwählten Menschen vergönnt ist.

Diesen drei Arten des Ansehens entsprießen drei Abkömmlinge, die aus ihnen hervor- und in das subjective Bewußtsein übergehen, nämlich der Ehrgeiz, die Eitelkeit und der Stolz. Der Stolz ruht auf der Ueberzeugung von dem eigenen Werth und dem durch außer- ordentliche Leistungen erworbenen oder verdienten Ruhm. Die Nicht= anerkennung solcher Verdienste von seiten der Mitwelt hindert den Stolz nicht, vielmehr crhöht sie denselben, da sie ihm das Gefühl der Weltverachtung hinzusügt. Die Ueberzeugung, die das Jundament des stolzen Selbstgefühls ausmacht, gehört nicht in das Gebiet der willkürlich bewegten und beweglichen Gefühle, sondern ruht in dem Wesen der Persönlichkeit selbst. So tief wurzelt der Stolz, so unmittelbar und direct ist die Hochschäung der eigenen Person und ihres Werths.

Die Sitelkeit dagegen, ohne das Gefühl eigener Kraft und Leistung, ist die Sucht, in den Augen und Meinungen anderer zu glänzen, Ansehen durch Aufsehen zu gewinnen und Aufsehen durch allerhand kleine und nichtige Dinge, die schlechten Surrogate der Thaten und Werke, zu erregen. Die Sitelkeit kommt aus der inneren Leerheit und Richtigkeit, weshalb auch in der Bezeichnung diese beiden Begriffe sich decken: Sitelkeit und Vanität (vanitas); sie gründet sich auf das äußere Gelten und Geschätztwerden und besteht daher in der mittels baren und indirecten Hochschätzung der eigenen Person, sehr im Unterschiede vom und im Gegentheile zum Stolz, diesem unmittelbaren und directen Hochgefühl der Selbstschätzung.

Nichts in der Welt ist alltäglicher, gemeiner und vulgärer, als das bloße Wollen. Sobald dieses die überwiegende Herrschaft hat, weil die intellectuellen Kräfte zu gering und schwach sind, um den Gemüthszustand einigermaßen zu erhöhen, da ist der letztere von der Art,

welche man mit dem Worte "Vulgarität" treffend bezeichnet. Wie die Unfähigkeit zu allem geistigen Schaffen den vulgären Menschen, so charakterisirt die Unempfänglichkeit für alle geistigen Genüsse und Freuden den avhp äpovooc: d. i. der Philister, wie der deutsche Studentenausdruck diese Menschenart bezeichnet, die im dumpfen, mit den sogenannten Realitäten des Lebens ängstlich beschäftigten Getriebe an den Musen der Welt vorübereilt, ohne je von ihrem Anblick gessesselt oder erquickt zu werden.

Die brei Arten der Chre sind die bürgerliche oder sociale, die amtliche und die sexuale (Geschlechtsehre). Die bürgerliche Ehre (bona sama) ist der gute Ruf oder Name der Person, gegründet auf das öffentliche Vertrauen, daß dieselbe nicht im Stande sei, etwas dem Wohle, Eigenthum und Leben ihrer Mitmenschen Verderbliches zu planen und auszuführen. Dieses Vertrauen macht den Ehrenmann. Eine einzige Handlung, die das Gegentheil darthut, macht dieses Vertrauen zu nichte und hat den unwiderleglichen Verlust der bürgerlichen Ehre zur Folge, da sie eine Gesinnungsart enthüllt hat, so unveränderlich wie der Character, aus dem sie hervorgeht, weshalb die englische Sprache den Ruf oder die Reputation auch mit dem Worte «character» bezeichnet.

Wie die bürgerliche Ehre darin besteht, daß man "Treu und Glauben" hält und verdient, so besteht die amtliche Ehre in dem Kredit treuer Pflichterfüllung. Je höher das Amt und je schwieriger die Ersfüllung seiner Pflichten, um so höher die Amtsehre: d. i. die öffentliche Meinung von der Bedeutung und den Fähigkeiten des Mannes, der ein solches Amt bekleidet. Der öffentliche Respect, den das Amt durch seine Wichtigkeit in Anspruch nimmt und einslößt, ist die Amtswürde, welche ausrechtzuhalten auch zu den Amtspslichten gehört. 1

Um die durch Berdienste erworbene Geltung zu kennzeichnen, sindet es Schopenhauer "ganz passend, durch Kreuz oder Stern der Menge jederzeit und überall zuzurusen: «der Mann ist nicht eures Gleichen, er hat Berdienste!» Durch ungerechte oder urtheilslose oder übermäßige Bertheilung verlieren aber die Orden diesen Werth; daher ein Fürst mit ihrer Ertheilung so vorsichtig sein sollte, wie ein Kausmann mit dem Unterschreiben der Wechsel. Die Inschrift pour le mérite auf einem Kreuze ist ein Pleonasmus; jeder Orden sollte pour le mérite sein, — ça va sans dire." (Parerga I. Aphor. S. 382.) Ich habe diesen Satz wörtlich angesührt, damit der Leser denselben mit einer Stelle in meiner Charakteristik Schopenhauers vergleiche: S. oben Buch I. Cap. VIII. S. 139.

Die Geschlechtsehre ist weiblicher Art in Ansehung sowohl der Bersonen, denen sie zukommt, als auch des Aredits, auf dem sie beruht. Was nun die Wohlsahrt des ganzen weiblichen Geschlechts bertrifft, so ist und gilt demselben als die nützlichste Sache die Chesschließung, deren Pflichten ein Mann nur in dem Vertrauen und unter der Bedingung auf sich nimmt, daß das Weib ihm allein gehört. Daher muß jeder uneheliche Beischlaf, den ein Mädchen oder eine Frau gewährt, als eine den Interessen des gesammten weiblichen Geschlechts zuwiderlausende, gemeinschädliche und schändliche Handlung angesehen werden. So verlangt es aus Motiven, welche instinctmäßig wirken, das weibliche Chrzesühl, der weibliche esprit de corps.

Die Untreue der Frau, die zugleich die Wortbrüchigkeit und den Berrath in sich schließt, ist der einzige Fall, in welchem die Preissgebung der weiblichen Ehre auch die männliche afficirt und zu deren Wiederherstellung die Rache des beleidigten Mannes herausfordert. Shakespeare und Calderon haben jeder diesen Fall in zwei Dichtungen behandelt: jener im Othello und im Wintermärchen, dieser im "Arzt seiner Ehre" und "Für geheime Schmach geheime Rache".

Die Bebeutung ber Ehre überhaupt liegt in dem Nutzen, welchen sie zur Erreichung und Beförderung unserer Lebenszwecke, d. h. zu unserem Glück und unserer Wohlsahrt gewährt. Nun ist es offendar thöricht, über dem Mittel den Zweck zu vergessen und jenes höher anzuschlagen als diesen. Das Leben ist unter allen Umständen mehr werth als die Ehre; daher muß es als eine Ueberschätzung der letzteren und als eine Ueberspannung des Ehrgesühls angesehen werden, wenn man das Leben der Ehre opfert, wie es in den Thaten der Lucretia, des Virginius, der Emilia Galotti geschieht: lauter Handlungen, die nach dem Versassen, der Aphorismen uns nicht tragisch rühren, sondern menschescher und vernünstigerweise nur empören können. Auch zur Wiederherstellung der männlichen, durch den weiblichen Ehebruch geschädigten Geschlechtsehre genügt vollkommen die Bestrasung der Fran durch die Scheidung der Ehe.

Die Fragen der Ehre sind der öffentlichen Wohlsahrt untergeordnet. Daher sollte cs regierenden Fürsten weit eher gestattet sein, Mätressen zu halten als morganatische Ehen zu schließen, woraus von seiten der Nachkommen Thronansprüche und Streitigkeiten erwachsen können, welche die Ruhe und das Wohl des Landes gefährden. Um der weiblichen Ehre und der kirchlichen Sanction willen sollte das öffentliche Wohl nie auf das Spiel gesetzt werden. "Ueberdies ist eine solche morganatische, d. h. eigentlich allen äußeren Verhältnissen zum Trotz geschlossene She in letztem Grunde eine den Weibern und den Pfassen gemachte Concession, zweien Klassen, denen man etwas einzu-räumen sich möglichst hüten sollte."

Der gute Ruf, der fleckenlose Name, die rein erhaltene und bes währte Ehre üben ein Gewicht aus, das durch seine Fortdauer versstärkt wird, mit den Jahren zunimmt und das Ansehen der Person in den Augen der West vermehrt. Hierauf gründet sich die Ehrswürdigkeit des Alters, der Respect, welchen die weißen Haare unswillfürlich gebieten und einflößen, wobei unser Philosoph die Frage auswirft, aber nicht beantwortet: warum man als Zeichen des Ehrsurcht heischenden und genießenden Alters immer nur die weißen Haare hervorhebt und niemals die Runzeln? Von den ehrwürdigen weißen Haaren spricht alle West, von ehrwürdigen Runzeln niemand. Die Frage löst sich von selbst: weil die erhabene Vorstellung die häßliche zurückdrängt und ausschließt! Wir wollen bei der Vorstellung des erhabenen Alters nicht an seine Schwächen, Gebrechen und Häßlichkeiten erinnert sein, nicht an den gebückten, schleichenden Gang, den krummen Rücken, die zusammengeschrumpste Haut u. s. f.

Da die Ehre zu unserer socialen Wohlfahrt dient, so ist dieselbe gegen Angriffe und Beschimpfungen, gegen üble und verläumderische Nachreden durch deren gerichtliche Verfolgung zu schützen. "Demgemäß giebt es Gesetze gegen Verläumdung, Pasquille, auch Injurien: denn die Injurie, das bloße Schimpfen ist eine summarische Verläumdung." Das bürgerliche Ehrgefühl schützt sich durch die Verläumdungsklage, das ritterliche rächt sich durch den Zweikamps.

Wenn es aber dem bürgerlichen Ehrgefühl zuwiderläuft, beschimpft zu werden, so sollte man meinen, daß auch das Schimpfen sich mit diesem Chrgefühl nicht vertrage. Sanz anders verhält es sich mit dem ritterlichen Ehrgefühl, welches Schopenhauer, wie wir bald hören werden, nicht scharf genug geißeln kann. Von diesem in seinen Augen höchst lächerlichen und abscheulichen Ehrenprincip hat er wörtlich gesagt: "Wie Seschimpstwerden eine Schande, so ist Schimpfen eine Ehre."

Die Genies sind wohl auch Ritter: sie sind "Ritter von Geist", wie sie Guzkow genannt hat. Als ein solches ritterliches Genie hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga I. Aphorismen. Cap. IV. S. 390. — <sup>2</sup> Bgl. Ebendas. Bb. I. S. 384 und S. 395.

Schopenhauer das Schimpfen, dieses summarische Verläumden, wie er selbst es treffend nennt, sich angeeignet und zur virtuosen Fertigkeit ausgebildet. Er hat dabei auch dem bürgerlichen Ehrgefühle insosern gefröhnt, als er sich vor Verläumdungsklagen möglichst gehütet hat, sowohl durch vorhergehende Verathung mit juristischen Freunden, als ganz besonders dadurch, daß die beschimpsten Personen nicht mehr unter den Lebenden waren.

Ein solches Genie wie Schopenhauer hat, wie die Ritter, auch seine Hörigen, die sich ihrer geistigen Leibeigenschaft rühmen. Wenn das ritterliche Genie Kapenmusik macht, so preisen die Hörigen diese wundervolle Musik; und wenn es eine wüste Schimpfrede hält, so preisen die Hörigen diese meisterhafte Philippika.

Außer den dargelegten, in der Natur der menschlichen Dinge besgründeten Arten der Ehre findet sich noch ein ganz apartes, einer bessonderen Alasse der europäischen Gesellschaft ausschließlich angehöriges, aus den seudalen Zuständen des christlichen Mittelalters erwachsenes Ehrenprincip, von dem die classischen Völker des Alterthums und die hochgebildeten asiatischen Völker nichts gewußt haben und nichts wissen: die sogenannte ritterliche Ehre, das «point d'honneur», welches nicht den Ehrenmann macht, sondern den "Mann von Ehre".

Diese Ehre besteht nicht in dem, was einer vorstellt, d. h. nicht in dem, was von ihm denkt, sondern in dem, was von ihm sagt ober ihm anthut, also nicht in dem, was er selbst sagt und thut, sondern in dem, was er von andern leidet oder was ihm widerfährt. Der Ursprung dieser Art von Ehre ist in jenen mittelalterlichen Zeiten zu suchen, wo man den lieden Gott nicht bloß für sich sorgen, sondern auch für sich urtheilen ließ, und der Kläger nicht die Schuld, sondern der Angeklagte seine Unschuld durch einen Reinigungseid zu beweisen hatte, der dann durch den Ausgang des Zweikamps bestätigt oder entkrästet wurde.

So entstand das Duell, womit weder die göttliche Gerechtigkeit noch die menschliche Vernunft das Allermindeste gemein hatte, sondern lediglich die größere körperliche Stärke und Geschicklichkeit den Außeschlag gab. So sei statt der menschlichen Vernunft die thierische Natur auf den Richterstuhl gesetzt worden, welchen ein "boshafter und dummer Aberglaube" errichtet habe, und dessen "seltsamer und barbarisch lächer-licher Coder" die ritterliche Ehre abspiegle.

Der Mann von Ehre habe diesen Codex anzuerkennen und pünkt= lich zu erfüllen, daher nichts so sehr zu sürchten und zu rächen als eine

ihm nach dem Dafürhalten jenes Codex widerfahrene Ehrenkränkung. Die siegreich vollzogene Rache bewirkt, daß man ihn fürchtet: daher besteht die Ehre des Mannes von Ehre wesentlich darin, daß er als Ehrenrächer zu fürchten ist und gefürchtet wird.

Größere Klugheit ist auch größere Stärke. Gilt einmal das Recht des Stärkeren, so darf auch das "Kopfrecht" gegen das "Faustrecht" zur Geltung kommen und der Beleidigte durch Hinterlist und Weuchelmord sich vor dem Zweikamps schügen, welcher letztere von seiten der stärkeren und geschickteren Faust im Grunde doch nichts anderes ist als ein plausibler Vorwand für den Mord. Schopenhauer hat an dieser Stelle auf eine dunkle Bemerkung Rousseaus im Émile hingewiesen, während es sehr nahe lag, an das spanisch=französische und italienische point d'honneur zu erinnern, welches den neueren Zeiten angehört und die Rache der beleidigten Ehre durch den Meuchel=mord häusig zur Folge gehabt hat. 1

Da nach dem Codex der ritterlichen Ehre nichts schimpslicher ist als dulden und leiden, d. h. sich ungerecht kränken und beleidigen oder, wie der technische Ausdruck lautet, "etwas auf sich sizen" zu lassen, so ist es nach eben diesem Codex weit ehrenvoller, wörtliche und thätliche Beleidigungen auszuüben als zu erfahren, während nach den Anschauungen der bürgerlichen Ehre und des gesunden Menschenversstandes solche Unthaten auf den zurücksallen, der sie verübt. "Die Injurien", wie der italienische Dichter Vincenzo Monti sehr gut gesagt hat, "sind und sollen sein wie die Kirchenprocessionen, die immer dahin zurücksehren, von wo sie ausgegangen sind."

Wie die ritterliche Ehre von ganz besonderer Art ist und nur den Auserwählten, d. h. den Satissactionsfähigen zukommt, so sind auch die Aussagen und Verpflichtungen der letzteren von ganz besonderer Krast und Wirkung, wenn sie mit dem Wahrzeichen dieser Ehre verssehen werden. Man darf unaushörlich flunkern und lügen, aber sobald es heißt: "auf Ehrenwort!" hat die falsche Aussage den unwiedersbringlichen Ehrverlust zur Folge. Jedes andere Wort darf gebrochen werden, nur dieses nicht: "das Ehrenwort". Ebenso darf man allershand leichtsinnige Schulden machen und unbezahlt lassen, aber eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaselbst. Aphorismen. S. 412 sigb. — Une princesse Romaine au XVII. siècle Marie Mancini Colonna d'après des documents inédits par Lucien Perey. III. Éditions. (Paris 1896). pg. 50 etc. — <sup>2</sup> Schopenhauer. Parerga I. S. 407.

sogenannte "Ehrenschuld" muß sofort getilgt werden oder es ist aus mit der Ehre. Und die niedrigste und verruchteste aller Schulden, nämlich die Spielschuld, gilt als Ehrenschuld.

Ruhm und Ehre sind Dioskuren: jener ist der unsterbliche Bruder dieser, die mit dem Leben endet, zu dessen Wohlsahrt sie gehört und dient. Der echte Ruhm ist, wie gesagt, der Nachruhm im Unterschiede vom Tagesruhm, der mit dem Tage schwindet, und von dem flüchtigen Ruhme, welchen die Mitwelt ihren Tagesgrößen verleiht, während sie über die außerordentlichen Verdienste der größten Zeitgenossen aus Neid ein tieses und beharrliches Schweigen verbreitet.

Der echte Ruhm ist das ausschließende Eigenthum der seltenen und eminenten Menschen, die ihn durch ihre Thaten und Werke verdient haben: daher ist derselbe durchaus persönlicher, unübertragbarer, untheilbarer Art, woraus von selbst erhellt, daß der sogenannte "Nationalruhm" ein ungereimter und widersinniger Begriff ist.

Es giebt berühmte Männer, aber nicht berühmte Völker; es giebt Nationaleitelkeit, aber nicht Nationalruhm, als ob die obscure und verdienstlose Masse den Ruhm ihrer großen Männer unter sich theilen könnte, wie die Sünder in der Kirche die Werke und Verdienste der Heiligen: daher auch die eitelste aller Nationen, als welche Schopenshauer die französische betrachtet, sich den Titel und Rang der großen Nation beigelegt habe.

Man wird sich von dem Verfasser der "Aphorismen" nicht weg= reden lassen, daß die Griechen und Römer große und berühmte Völker waren, von den Völkern der neueren Zeit zu schweigen. Um aber den Begriff der nationalen Größen zu verisiciren, dazu gehört freilich ein Verständniß der Weltgeschichte und ihrer fortschreitenden Entwicklung, dessen die Person wie die Lehre Schopenhauers völlig ermangelt. Dieser Punkt soll in der Beurtheilung der letzteren näher zur Sprache kommen.

# III. Paranesen und Magimen.

### 1. Die eigene Person.

Nach dem Vorbilde der "Salomonischen Sprüche" und des "Salomonischen Predigers (Koheleth)" hat Schopenhauer seine Lebensweisheit in Rathschläge und Regeln gefaßt, die unser Verhalten gegen uns selbst, gegen andere, gegen den Weltlauf und das Schicksal betreffen und eine Fischer, Gesch. d. Philos. IX. 2. Aust. N. A.

Reihenfolge von dreiundfünfzig Nummern bilden. Wenn es doch fest=
steht, daß die sogenannten Herrlichkeiten und Freuden des Lebens
chimärisch und nichtig, dagegen die Uebel und Leiden positiv und reell
sind: welche Art der Lebensführung ist dann die zweckmäßigste und
die beste? Dies ist die Frage, welche die "Paränesen und Maximen"
in den genannten drei Beziehungen beantworten.

Nicht das falsche und unmögliche Ziel der Glückseligkeit, sondern das nach Möglichkeit erreichdare der Schmerzlosigkeit (τὸ ἄλυπον) ist zu erstreben; unser Leben ist nicht gemacht, um genossen, sondern um ersahren, erkannt und überstanden zu werden. Wir müssen Täuschungen erleben, um sie zu durchschauen und durch die Enttäuschungen uns zu klären und zu läutern. Eben darin besteht der Sinn des Lebens. Es gelangt durch Täuschungen und Enttäuschungen in den Tempel der Weisheit, wie es die Zauberslöte symbolisch darstellt.

Bon arkadischen Borstellungen erfüllt, suchen wir Freude und Slück und sinden Belehrung und Erkenntniß; wir tauschen Hoffnungen gegen Einsichten, vergängliches Gut gegen bleibendes. Darin gleichen wir den Alchymisten, die Gold gesucht und Pulver, Arzneien und Naturgesetze gesunden haben. Wenn uns ein Dichter in einer interessanten und spannenden Erzählung darzustellen wüßte, wie die Erlebenisse selben ganz ungesucht ihren Weg zu immer tieserer Weltzund Selbstenntniß genommen haben, so würde sein Werk ein "intellectueller Roman" sein. Es giebt einen solchen Roman, es ist der einzige dieser Art: "Wilhelm Meisters Lehrjahre"."

Um so glücklich, d. h. so schmerzlos und leidensfrei wie möglich zu leben, ist die Einsachheit der Lebensart und die Einschränkung der Bedürsnisse das beste Mittel. Je breiter das Fundament gelegt, je weitläusiger die Anstalten zur Einrichtung des Lebens getroffen werden, um so ausgesetzter den Uebeln und Gefahren der Welt, um so anfälliger und sorgenerregender ist unser Dasein. Zu dieser Einsachheit der Lebensform, die aus Liebe zur eigenen Sicherheit den Angriffen der seindlichen Mächte die schmalste Front bietet, rechnet Schopenhauer

Parerga I. Aphorismen. Cap. V. Paränesen und Maximen. S. 430 bis 507. A. Allgemeine Nr. 1—3. (S. 430—439.) B. Unser Verhalten gegen uns selbst betreffend. Nr. 4—20. (S. 439—472.) C. Unser Verhalten gegen andere betreffend. Nr. 21—46. (S. 472—497.) D. Unser Verhalten gegen den Weltsauf und das Schicksal betreffend. Nr. 47—53. (S. 497—507.) — <sup>2</sup> Ebendas. S. 438—439.

natürlich auch die ehe= und familienlose Existenz, da man Weib und Kinder weniger hat, als von ihnen gehabt wird. 1

Daher der Philosoph immer von neuem einschärft, daß die Autarkie als derjenige Zustand, in welchem jeder sich selbst genug ist, der bestmögliche, weil leidenloseste sei, während das äußerste Gegenstheil desselben, in den Augen vieler der Gipfel aller Lebensgenüsse, nämlich das sogenannte high life, das Leben in Saus und Braus, im Strudel der großen und glänzenden Welt, die allerverkehrteste Lebensart ist, die sich denken läßt. Nirgends so sehr als hier, auf den Söhen und in der Fülle des geselligen Treibens herrsche der Schein in der schlimmsten Bedeutung des Worts: in der wechselseitigen Täuschung, in "dem gegenseitigen einander Belügen". "Wie unser Leib in Gewänder, so ist unser Geist in Lügen verhüllt. Unser Reden, Thun, unser ganzes Wesen ist lügenhast und erst durch diese Hülle hindurch kann man bisweilen unsere wahre Gestinnung errathen, wie durch die Gewänder hindurch die Gestalt des Leibes."

In diesen Worten Schopenhauers läßt sich das Thema erkennen, welches ein heutiger Schriftsteller, M. Nordau, in seinem vielgelesenen Buche über "die conventionellen Lügen der Culturmenschen" ausgeführt hat. Noch bemerkenswerther ist die Parallele zwischen der Art und Weise, wie Schopenhauer in seinen "Aphorismen" die Absurditäten der ritterlichen Ehre erleuchtet, und wie H. Sudermann in seinem renommirten Schauspiel "Die Ehre" dasselbe Thema behandelt hat.

Damit die Autarkie, dieser wünschenswertheste Lebenszustand, nicht gestört werde, ist vor allem die Gesundheit, immer das erste und werthvollste der Güter, zu bewahren, was durch die Erfüllung diätetischer Regeln geschieht, unter welchen die zweckmäßige körperliche Bewegung, entsprechend der beständigen Bewegung, die im Innern des Organismus herrscht, eine Hauptrolle spielt. Auch in unserer leibelichen Organisation waltet die Theilung der Arbeit. Daher soll man das Gehirn nicht zur Unzeit arbeiten lassen, niemals überanstrengen, nie das schon ermüdete zur Arbeit zwingen, wodurch es schneller versbraucht wird und am Ende erkrankt. Noch in einem anderen und

Parerga. I. Aphorismen. Cap. III. Bon Dem, was man hat. S. 372. Cap. V. Paränesen und Maximen. S. 437 sigb. S. 443 sigb. — 2 Ebendas. S. 446. Anmkg.

tiefer gelegenen Sinn, als welchen Schiller in seinem gleichnamigen Gedichte gemeint hat, soll man den Pegasus nicht ins Joch spannen und die Muse nicht mit der Peitsche antreiben. <sup>1</sup>

Zur Stärkung des Gehirns und zur Erhaltung der Geistesgesundheit dient der Schlas. Wir sind, wie Shakespeare seinen Prinzen sagen läßt, der Natur einen Tod schuldig. Unser Leben ist ein Capital, das wir von Tag zu Tag verzinsen und zuletzt abzahlen. Die Zinszahlung geschieht durch den Schlas, die Abzahlung durch den Tod. Je reichlicher und je regelmäßiger die Zinsen gezahlt werden, um so später wird das Capital eingefordert.

In ihrer Autarkie gleicht die Persönlichkeit einem Reiche, das nicht bloß gegen äußere Feinde zu schüßen, sondern auch vor inneren Unruhen zu bewahren ist. Dieses Reich soll eine wohlgeordnete Monarchie sein. In jeder Persönlichkeit wohnt auch ein Volk niederer Leidenschaften, ein Pöbel gemeiner Affecte, der aufgeregt und zu gewaltsamen Ausbrüchen gereizt werden kann. Wenn der Pöbel den Alleinsherrscher überwältigt, so ist die Autarkie verloren und unsere Monarchie geht in unserer eigenen Ochlokratie unter.

Daher ift zur Erhaltung der Autarkie die fortwährende Disciplin der Besonnenheit und Selbstzügelung nöthig. Nicht bloß die furchtbaren und gefährlichen Affecte wollen streng überwacht und niederzgehalten sein, sondern auch die furchtsamen und ängstlichen, welche die Eindildungskraft verdüstern und Gesahren wittern, wo keine sind. Die Phantasie, je nachdem sie von ungezügelten Affecten bewegt wird, daut Lustschlösser und sieht Schreckbilder, wodurch sie die Seelenruhe stört und die Autarkie gesährdet. Die beste Disciplin über das unzuhige Bolk der Affecte übt die Schule unserer eigenen zusammenhängenden Lebensersahrung. Wir müssen das Privatissimum, welches uns die Ersahrung täglich liest, wohl beherzigen und repetiren: diese Ersahrung sei der Text, den wir durch unser Nachdenken und unsere Renntnisse commentiren; der Text kann sehr kurz, der Commentar sehr lang sein, wie es ja auch in den Ausgaben classischer Schriftsteller häusig vorkommt.

Die reellste aller Erfahrungen ist die gegenwärtige, der Augen= blick, den wir erleben und mit voller Besonnenheit, mit voller Hin=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 466 figd. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 470 sigd. S. 471 Anmerkung. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 463—464. — <sup>4</sup> Ebendas. S. 444—445. Lgl. S. 461 sigd.

gebung erleben sollen, ohne uns die Gegenwart durch falsche Imaginationen verkümmern, aber auch ohne uns durch die Macht ihrer anschaulichen Eindrücke dergestalt beherrschen zu lassen, daß wir die Zukunft darüber vergessen. "Jede erträgliche Gegenwart, auch die alltägliche, welche wir jetzt so gleichgültig vorüberziehen lassen und wohl gar noch unzgeduldig nachschieben, sollten wir in Ehren halten, stets eingedenk, daß sie eben jetzt hinüberwallt in jene Apotheose der Vergangenheit, woselbst sie fortan, vom Lichte der Unvergänglichkeit umstrahlt, vom Gedächtnisse aufbewahrt wird, um, wenn dieses einst, besonders zur schlimmen Stunde, den Vorhang lüstet, als ein Gegenstand unserer innigen Sehnsucht sich darzustellen."

### 2. Die Geselligfeit.

In unserem Verhalten gegen andere bedürfen wir eines großen Vorraths von Vorsicht und Nachsicht, um durch jene den Fallen, die uns überall auflauern, durch diese den Händeln und Streitigkeiten zu entgehen, die leicht erregt und stets zum Ausbruch bereit sind. Denn die Menschen sind von Natur Feinde. "Die Wilden fressen einander, die Zahmen betrügen einander: das nennt man den Welt-lauf." Daher ist es gerathen, im Verhalten gegen andere auf der äußersten Hut zu sein und sich in den geselligen Verkehr so wenig wie möglich einzulassen. Weder lieben noch hassen ist die eine Hälfte der Weltklugheit; nichts sagen und nichts glauben, ist die andere.

Schweigen ist Gold. Und es ist eine goldene Regel der Lebens= weisheit, die in unserem Verhalten gegen andere die Schweigsamkeit empsiehlt. "Was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freunde nicht." "Am Baume des Schweigens hängt die Frucht: Friede." So lauten arabische Sprüchwörter. Schweigsamkeit und Höflichkeit sind in unsrem Verkehr mit andern sehr empsehlenswerthe Eigenschaften, da jene zu unserer Verborgenheit dient, und diese in Nechenpsennigen besteht, mit denen man nicht sparsam umzugehen braucht.<sup>3</sup>

Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Wenn ein Mann wie Schopenhauer gesellig verkehrt, so kann er von den andern nur ge-würdigt werden, so weit er ihnen gleicht, d. h. er wird als Mitmensch gewürdigt, als ein Mensch ihrer Art, als ein gemeiner Mensch. Er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. V. Paränesen und Maximen. S. 443. — <sup>2</sup> Ebendas. C. S. 472. Vgl. ebendas. S. 484 und 496. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 492 und 496.

aber ist ein Genie ohne Gleichen. Wenn ein solcher Mann mit andern redet, so macht er sich in buchstäblichem Sinne des Wortes gemein und entdeckt nun erst, was die Redensart "sich gemein machen" bebeutet.<sup>1</sup> Ich hatte immer gedacht, wenn jemand sich gemein mache, so liege die Schuld nicht an den andern, sondern an ihm. Wenn aber jemand ein Genie ist, so verhält es sich anders.

Der wechselseitige Berkehr ber Menschen ist auf wechselseitige Täuschungen angelegt und berechnet. Im Umgange machen es die Leute wie der Mond und die Buckeligen, nämlich stets nur eine Seite zu zeigen. (Das Gleichniß klingt witziger, als es ist. Da der Mond nicht bucklicht ist, d. h. keine uns bekannte häßliche Rückseite hat, die er besser nicht zeigt, so ist gar kein Bergleichungspunkt vorshanden.) Freilich pslegen die Leute die schlechten Eigenschaften, welche sie haben, so viel wie möglich zu verhehlen und gute Eigenschaften, welche sie nicht haben, so viel wie möglich zu erheucheln: in der ersten Absicht brauchen sie die verzeihlichen Künste der Dissimulation, in der zweiten die verwerslichen der Simulation. Da man aber durch die gestissentliche Berhehlung seiner schlechten Eigenschaften sich auch besser stellt, als man ist, so ist die Dissimulation eine Art Simulation und sollte sür ebenso unwahr und darum sür ebenso verwerslich gelten als diese.

Unter allen Arten menschlicher Verstellung ist die Affectation die schlechteste, weil die zweckwidrigste. Denn sie täuscht niemand und verräth jedem sogleich die verächtlichen Charaktereigenschaften, die ihr zu Grunde liegen: sie wurzelt, wie jeder Betrug, in der Furcht und Feigheit; sie zeigt, wie sehr das affectirte Subject sich selbst verachtet, da ihm ja das angenommene falsche Wesen und Gethue weit besser und gefälliger erscheint, als die eigene natürliche Art und Weise. Das Huseisen klappert, weil ihm ein Nagel sehlt.

Die den Menschen eingewurzelte Selbstsucht und seindselige Gessinnung ist so mächtig und penetrant, daß, wie La Rochesoucould gesagt hat, in dem Unglück selbst unserer besten Freunde etwas sei, das uns nicht ganz mißfalle: ein erschreckender Ausspruch, den Kant (ohne den Vorgänger zu nennen) in seiner Acligionsphilosophie, wo er von dem radicalen Bösen in der menschlichen Natur handelt, beigestimmt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 476. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 486. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 485—486.

hat. Zu meinem Befremden hat Schopenhauer an dieser Stelle, wo über die menschliche Charakterart eines der schärfsten Verdammungs= urtheile gefällt wird, die Autorität Kants nicht erwähnt, wie ich mich überhaupt nicht erinnere, unter den Werken Kants, die er doch so häusig ansührt, die "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" bei ihm angetroffen zu haben.<sup>1</sup>

Der Anblick ber menschlichen Gesellschaft zeigt das seltsame und beständige Spiel der ihr inwohnenden Anziehungs= und Zurückstoßungs= kräfte. Der Geselligkeitstrieb macht, daß die Menschen sich gegenseitig einander annähern; ihre widerwärtigen Eigenschaften, die, je mehr die Individuen einander kennen, um so stärker und wirksamer hervortreten, haben alsbald die wechselseitige Abstoßung und Entsernung zur Folge. Darum hat Schopenhauer die menschliche Gesellschaft mit einer Heerde Stackelschweine verglichen, die immer mehr zusammenrücken, um sich wechselseitig zu erwärmen, alsbald aber von ihren Stacheln wieder zurück= und außeinandergetrieben werden. Mit dieser seiner Lieblings= parabel hat er gern Staat gemacht.

#### 3. Der Weltlauf und bas Schicffal.

Drei Mächte sind es, die den Weltlauf beherrschen: Stärke, Klugsheit und Glück. Und da die Klugheit zur Stärke gehört, so lassen sich die drei Mächte wohl auf diese beiden zurücksühren: Kraft und Slück. Die Kraft müssen wir selbst haben, das Glück ist der Wind, mit dem wir segeln. Das Sprüchwort sagt: "Gieb deinem Sohne Glück und wirf ihn ins Meer!"

In der Welt ist nichts beständig, als der Wechsel der Dinge. Darum möge man sich hüten, den vorhandenen Zustand und die Hemmungen, welche derselbe etwa unsrem Lebensgange entgegenstellt, für stadil zu halten. Die scheinbare Stadilität der gegenwärtigen Lage, die uns beengt, soll uns nicht täuschen und beunruhigen. Was im

Lexison" fehlt der Artisel "Kant" gänzlich! In Hertslets "SchopenhauerRegister" füllt derselbe 9 enggedruckte Seiten, enthält aber keine einzige Hinweisung auf die "Neligion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft". —
<sup>2</sup> Parerga und Paralipomena. Bd. II. Cap. XXXI. Gleichnisse, Parabeln und Fabeln. (§ 392—413.) § 413. S. 689.

Laufe eines Jahres nicht geschehen ist, kann in dem eines Tages gefchehen.

Man muß sich gedulden und warten: darin bestehen die Zinsen, welche man der Zeit schuldig ist und zahlen muß. Wenn man sie nicht zahlt, sondern sich von der Zeit Vorschüsse machen läßt, d. h. (unsbildlich zu reden) wenn man ungeduldig wird und seine Sache vorzeitig betreibt, so kann man dieselbe leicht verlieren und ins Unglück gerathen. Wie die Geduld und das Zuwarten die Zinsen sind, die man der Zeit schuldet, so sind die Ungeduld, das Unglück und die Unsfälle, die daraus entspringen, die Wucherzinsen, welche die Zeit sordert, denn sie ist ein unerbittlicher Wucherer.

Die Besonnenheit und kluge Ueberlegung (µħτις) ist der beste und einzige Weg, um die Glücksumstände zu erwarten, zu erkennen und zu benützen. "Nicht wer grimmig ist, sondern wer klug dareinschaut, sieht surchtbar und gefährlich aus. Das Gehirn des Menschen ist eine surchtbarere Wasse als die Klaue des Löwen."

Um in der Welt gut auszukommen, braucht man zwei durch Klugheit regulirte Affecte: Muth und Furcht. Ein gewisses Maß von Furchtsamkeit ist zu unserm Besten in der Welt durchaus nöthig, denn der Weltlauf ist schrecklich und dazu angethan, Furcht einzuslößen, gerade diejenige Furcht, welche Bacon in seiner "Weisheit der Alten", wo er den Gott Pan als das Sinnbild der Natur nahm und auselegte, den panischen Schrecken (terror Panicus) genannt hat. Wenn ich mir die Gemüthsart und den Lebenslauf unseres Philosophen vergegenwärtige, so scheint mir, daß unter allen Affecten keine eine größere Macht auf ihn ausgeübt hat, als diese panische Furcht.

### IV. Die Lebensalter.

#### 1. Der Gegenfat ber Lebensalter.

Nach dem Gange und Unterschiede der Lebensalter modificirt sich auch die Lebensanschauung und das Lebensglück. Die größte Berschiedenheit besteht zwischen Jugend und Alter. In der frühen Jugend erscheint die Zukunft in weiter Ferne und darum das Leben sehr lang, wogegen im späten Alter das Leben sehr kurz erscheint, da die Bers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 500-501. - <sup>2</sup> Ebendas. S. 505. - <sup>3</sup> Ebendas. S. 506-507.

gangenheit zwar nach der Zahl der erlebten Jahre sich weit ausdehnt, aber in der Erinnerung, die vieles ausgelöscht und nur das Wichtigste bewahrt hat, sich außerordentlich verfürzt. Die jedesmalige Gegenwart färbt sich verschieden nach der Art sowohl der Temperamente als auch der Charaktere, denn der Charakter eines jeden Menschen ist einem Lebensalter vorzugsweise angemessen; es giebt kindliche, jugendliche, männliche, greisenhaste Charaktere, die es von Geburt sind und diese ihre Art durch das ganze Leben behalten.

Das Leben mit einem Schauspiele verglichen: so erscheint in der Jugend die Welt wie eine Theaterdecoration, von weitem gesehen; im Alter dagegen kennt man die Dinge in der Nähe, die Decorationen, wie sie hinter den Kulissen aussehen, und die Teppiche von der Kehrseite. Die Lebensanschauung mit einem Fernglase verglichen: so sieht man in der Jugend die Welt durch das Objectivglas, im Alter dagegen durch das Ocularglas.

Die Kindheit, ihre normale Entwicklung vorausgeset, ist von allen Lebensaltern das glücklichste. Gin normales Rind wird von den Begierden noch nicht gequält und von dem Anblicke der Dinge, die sich wie Bilber vor ihm aufthun und entfalten, immer von neuem entzückt. Die Erzengel im Prologe des Goetheschen Faust preisen die Herrlichkeit der ewig jungen, wie im frischen Morgenthau leuchtenden und strahlenden Schöpfung: "Die unbegreiflich hohen Werke find herrlich wie am erften Tag!" So herrlich steht die Welt vor jedem Menschen in seiner frühen Jugend. Die Dinge erscheinen in der Seele des Rindes, wie in der des Künstlers als Gattungen, als Typen; jedes, das zum erstenmal mit Bewußt= sein angeschaut wird, erscheint als seine Gattung, als sein Thpus, und diese Züge wirken mit unauslöschlicher Kraft fort durch das ganze folgende Leben. Wie die Welt vor dem schauenden Blicke des Kindes gleich einem Paradiese sich aufthut, so ist die Rindheit selbst bas Paradies des menschlichen Daseins: sie ift in Wahrheit das Arkabien, worin wir alle geboren sind.1

In dem Jünglingsalter herrschen die Gefühle der entwickelten Pubertät, die dadurch inspirirte Einbildungskraft, eine durch subjective Phantasieen gefärbte, wohl auch getrübte Lebens= und Weltansicht. Der Jüngling sieht die Welt auch noch als Bild, aber er sieht in diesem Bilde auch sich; ihn beschäftigt und erfüllt, ihn vergnügt und qualt

<sup>1</sup> Cbendas. S. 508-511.

die Vorstellung, wie seine Person sich darin ausnimmt, was für eine Figur und Rolle er darin spielt und zu spielen berusen ist und wünscht, welche Eindrücke er auf andere ausübt u. j. f. Die lächerlichen Dämonen der Eitelkeit schaaren sich um ihn und bieten ihm zu Glanz und Putz ihren Flitterstaat. Er hofft, die Welt in Gestalt eines interessanten Romans zu erleben, und erlebt Täuschungen, denen die Enttäuschungen solgen.

#### 2. Der Gegensatz der Lebensanschauungen.

In den jugendlichen Lebensaltern steigen wir von Stuse zu Stuse empor, es geht bergauf mit immer frischer Kraft, den leuchtenden Gipsel vor und über uns, weite und lachende, erhabene und imposante Aussichten um uns her. Endlich ist der Gipsel erreicht, er wird überstiegen, wir lenken die Schritte abwärts und erblicken alsbald am Fuße des Berges — den Tod, dieses sichere, unvermeidliche, unabwendbare Endziel des Lebens. Jeder verlebte Tag ist ein Schritt näher zu diesem Ziel.

In der Jugend hat man das Leben im Prospect, im Alter den Tod; in der Jugend herrscht die Hoffnung auf Glück, im Alter die Besorgniß vor Unglück; in früheren Jahren überwältigt uns oft das traurige Gesühl, von der Welt verlassen zu sein, in späteren Jahren ist man froh, ihr entronnen zu sein. Man weiß nun, "daß alles Glück chimarisch, hingegen das Leiden real sei". "Wenn in meinen Jünglingsjahren es an meiner Thür schellte, wurde ich vergnügt: denn ich dachte, nun kame es. Aber in späteren Jahren hatte meine Empsindung, bei demselben Anlaß, vielmehr etwas dem Schrecken verswandtes: ich dachte: "Da kommt's".

#### 3. Die Euthanafie.

Obwohl Schopenhauer mit dem Koheleth sagt, daß der Tag des Todes besser seiner sei als der Tag der Geburt (VII, 2), so hat er doch nichts so sehr gesürchtet als den Tod und aus keinem anderen Grunde das Leben namentlich in seiner zweiten Hälste so schrecklich gefunden, als weil es sich mit jedem Schritte mehr dem Tode nähert, gleich dem Verbrecher auf seinem Wege zum Hochgericht. Nichts charakterisirt deutlicher eines der Grundmotive seines Pessimismus als diese Versgleichung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. Cap. VI. S. 527-528 Anmig.

Da es keine Rettung vom Tode giebt, so ist das einzig wünschens= werthe Ziel ein sanstes und schmerzloses Ende: das von keiner Kranksheit eingeleitete, von keiner Zuckung begleitete Sterben, der Tod ohne Krankheit, ohne Todeskamps, ohne Röcheln, ohne Zuckung, selbst ohne Erblassen. Darin besteht die Euthanasie, der Tod vor Alter, darum nur im höchsten Alter erreichbar, nicht zwischen siedzig und achtzig, sondern zwischen neunzig und hundert, wie es auch die höchste Lebens= weisheit im Upanishad lehrt und fordert.

Ein eigenthümlicher Pessimismus, der aus demselben Motiv, aus welchem er das Leben verwünscht, sich zugleich gedrungen fühlt, in weitestem Maße die Verlängerung des Lebens zu wünschen! Er nennt diesen Wunsch zwar einen "sehr verwegenen", aber das hindert nicht, daß er ihn hegt. Im Gegentheil!

### 4. Die Lebensalter und bie Planeten.

Es ist eine scherzhafte Astrologie, womit Schopenhauer seine "Aphorismen zur Lebensweisheit" beschließt. Das Leben des Meuschen steht in den Planeten geschrieben, nicht in ihren Stellungen und Orten, wie die Astrologen gemeint haben, sondern in ihren Namen und deren mythologischen Eigenschaften. Er spricht vom männlichen Alter: im zehnten Lebensjahre herrscht Merkur, im zwanzigsten Benus, im dreißigsten Mars, im vierzigsten die Asteroiden, man hat seinen eignen Geerd (Besta), seine fruchtbringende, broderwerbende Thätigkeit (Ceres), die zum Leben gehörige Klugheit (Pallas), die zum Hause gehörige Genossin und Herrin (Juno); im fünszigsten regiert Jupiter, im sechzigsten Saturn, das Leben wird schwer, langsam und zäh wie Blei, zuletzt kommt Uranus, "da geht man, wie es heißt, in den Himmel".

Der Neptun, wie man den letzten der Planeten gedankenloserweise genannt habe, sollte Eros heißen, dann ließe sich die Symbolik des Lebens in den Namen der Planeten vollenden. Die Erde und der Eros! Der Orkus, aus dem alles hervorgeht und in den alles zurücktehrt, der Ansang und das Ende alles irdischen Lebens: das Mysterium der Geburten und Wiedergeburten. "Sonst wollte ich zeigen, wie sich an das Ende der Ansang knüpst. Wie nämlich der Eros mit dem Tode in einem geheimen Zusammenhange steht, vermöge dessen der Orkus oder Amanthes der Aegypter nicht nur der Nehmende, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 527. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 528.

auch der Gebende und der Tod das große réservoir des Lebens ist, daher also, daher, aus dem Orkus kommt alles, und dort ist schon jedes gewesen, das jetzt Leben hat: — wären wir nur fähig, den Taschenspielerstreich zu begreisen, vermöge dessen das geschieht: dann wäre alles klar."

### Achtes Capitel.

# Die Welt als Wille. Die Metaphysik der Natur.

## I. Die Realität ber Außenwelt.

#### 1. Der Leib als Wille.

In der Außenwelt erscheint uns die Materie in zahllosen Gestalten und Zustanden, beibe in unaufhörlichem Wechsel. Die Gestalten, wie wir sie auf der Erde in der Bildung der Minerale, Pflanzen und Thiere vor uns sehen, sind die Formen, die Reihe ihrer verschiedenen Zustände die Veränderungen der Körper. Demgemäß zerfällt alle Naturwissenschaft in die Morphologie, d. i. die Lehre von den Formen, die man auch Naturbeschreibung ober Naturgeschichte zu nennen pflegt, und die Aetiologie, d. i. die Lehre von den Ursachen: die Gebiete der ersten sind Mineralogie, Botanik, Zoologie und Anthropologie, die der zweiten Mechanik, Physik, Chemie und Physiologie. organischen Formen pflanzen sich auf dem Wege der Abstammung und Beugung fort; die mechanischen Ursachen wirken durch Kräfte, deren constante von gewissen Bedingungen abhängige Erscheinungsformen Naturgesetze genannt werden, deren Wesen aber der außeren Betrachtung unzugänglich und darum unbekannt ift und bleibt. Die Naturlehre wimmelt von einem Heer solcher Kräfte: lauter qualitates occultae.

Daher ist alle Naturerklärung (wie ein berühmter Physiker unserer Tage auch gesagt hat) im Grunde nichts anderes als Naturbeschreibung. Die Außenwelt, um mit Schopenhauer zu reden, gleicht einem Schloß, das der forschende Wanderer von allen Seiten sehr genau in Augenschein nimmt, und dessen Façaden er skizzirt, dessen Inneres aber ihm ewig verborgen bleibt. So verhalten sich die Natursorscher zur Sinnenwelt. Auch von den Philosophen vor ihm, wie Schopenhauer sindet,

¹ Ebendas. S. 529→530. — º S. oben Buch II. Cap. VI. S. 241.

sei keiner weiter gekommen, keiner sei in das Innere des Schlosses gedrungen, Kant habe dasselbe für unerkennbar erklärt.

Die Außenwelt ist die Welt als Vorstellung, sie ist der Gegensstand des erkennenden Subjects und als solcher zunächst nichts anderes als eine bloße Vorstellung, ein Gehirnphänomen. Wäre dieses Subject bloß erkennend oder weltvorstellend, gleich einem gestügelten Engelskopse, so wäre sein Gegenstand eine bloße Vorstellung, ein bloßes Gehirnsphänomen, und das Schloß, von dem wir bildlich geredet haben, gleich einem Luftschloß, einem Phantasiegebilde. Nun aber ist das erkennende Subject kein Engelskops, kein Kops ohne Leib, vielmehr gründen sich seine Anschauungen und Vorstellungen auf seine Empfindungen, auf die Eindrücke seines sensiblen Leibes: diese sind die Ausgangspunkte aller seiner Vorstellungen und Erkenntnisse. Sein Erkennen ist daher durch leibliche Affectionen vermittelt und ohne dieselben unmöglich.

Das erkennende Subject ist demnach ein individueller, sensibler Die Veränderungen dieses Leibes, zunächst die willkürlichen Leib. Bewegungen, die man Handlungen nennt, sind Willensacte. In den willfürlichen Leibesactionen erkennen wir nicht bloß eine Beranderung oder Wirkung, die aus einer gewissen Ursache erfolgt, sondern wir er= kennen hier unmittelbar und in vollster Gewißheit die Kraft, wodurch sie geschieht oder bewirkt wird. Diese Kraft ist der Wille. Dieser Wille ift unfer eigenes innerstes Wesen. Nehmen wir vorläufig an, was noch zu beweisen ist: daß auch die unwillkürlichen Veränderungen und Bewegungen unseres Leibes, also unsere leiblichen Zustände ins= gesammt, daß auch die Organe und die Gestalt unseres Leibes, also der ganze Leib und sein Getriebe Ausdruck und Erscheinung des Willens find, so ist unser Leib uns auf zwei verschiedene Weisen gegeben: als Vorstellung und als' Wille. Er ist als Vorstellung unser anschaulicher Gegenstand, Object unter Objecten, Körper unter Körpern, und zwar ist dieser sensible Leib, von dessen Eindrücken und Affectionen alle unsere Erkenntniß ausgeht, das erste und unmittelbarste aller Objecte.

Wie verhält sich der Wille zum Leib, zu seinem Leib? Um die Frage zunächst auf die willkürlichen Bewegungen oder Handlungen zu concentriren: wie verhält sich der Willensact zum Leibesact? Es liegt nahe zu meinen, daß es der Wille ist, der die willkürliche Bewegung des Leibes verursacht, daß also der Willensact und der ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. II. Cap. V. S. 213 sigd. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille und Borstellung. Band I. Buch II. § 17.

entsprechende Leibesact zwei verschiedene Zustände seien, die sich als Ursache und Wirkung zu einander verhalten.

Diese Meinung ist falsch, benn ber Sat vom Grunde gilt nur für das Gebiet der Objecte ober anschaulichen Vorstellungen, in welches der Wille nicht gehört, von welchen vielmehr derselbe völlig unabhängig ist: daher ist auch der Sat vom Grunde auf den Willen und sein Verhältniß zum Leibe nicht anwendbar. Oder dasselbe anders ausgedrückt: die Beziehung der Causalität besteht nur zwischen Objecten oder Vorstellungen; der Leib ist ein Object, der Wille ist keines; der Leib ist eine Vorstellung, der Wille ist keine: mithin kann die Beziehung beider nicht die Causalität sein; sie verhalten sich nicht, wie Ursache und Wirkung, sondern wie Kraft und Aeußerung, sie sind nicht zwei verschiedene Wesen, sondern eines und dasselbe; so sind auch die Erregungen beider nicht zwei verschiedene Zustände, sondern einer und derselbe. Kurz gesagt: ihr Verschältniß ist nicht Causalität, sondern Identität: der Leib ist der manisestirte, in die Erscheinung getretene, Object gewordene Wille. Darum nennt ihn Schopenhauer "die Objectität des Willens".

Wollen und Thun, Willensact und Leibesact, sind eines; nur verstehe man unter Wollen das wirkliche, entschlossene, thätige Wollen, nicht allerhand veränderliche Vorsätze und Velleitäten. Diese Identität aber erstreckt sich nicht bloß auf die willkürlichen Leibesactionen, sondern, wie näher zu zeigen ist, auf die leiblichen Zustände und Veränderungen insgesammt, darum auch auf die Gliederung und Gestaltung des Leibes, mit einem Worte auf den ganzen Leib, der durchaus nichts anderes ist als die unmittelbarste Erscheinung des Willens.

Hieraus aber erklärt es sich, daß die äußeren Einwirkungen auf den Leib unmittelbar als angenehm oder als unangenehm, als Lust oder als Unlust, noch stärker als Schmerz oder als Wohlbehagen empfunden werden, welche Empfindungen keinerlei Vorstellungen sind, sondern Willenserregungen und Affecte. Denn was sind Lust und Unslust anderes als ein erzwungenes augenblickliches Wollen oder Nichtwollen des Eindrucks? Ausgenommen sind die Einwirkungen auf die höheren theoretischen Sinne, wie Gehör und Gesicht, deren Erregungen erst dann schmerzhaft wirken, wenn entweder die Reize übermäßig stark sind oder der Organismus sich im Zustande der Nervenschwäche besindet. Und andererseits sind die heftigen Willenserregungen und Affecte, wie Furcht,

<sup>1</sup> Ebenbas. I. Buch II. § 18.

Angst, Gram, Schreck, Entsetzen u. s. f., unmittelbar Veränderungen leiblicher Zustände und Störungen vitaler Functionen.

Diese Erfahrungen des täglichen Lebens bezeugen in der deutlichsten und augenscheinlichsten Weise, daß Wille und Leib identisch sind und der Leib die unmittelbarste Erscheinung des Willens. Diese Iden= tität nennt Schopenhauer "die philosophische Wahrheit katerochen" und darf sich mit vollem Recht das Verdienst zuschreiben, dieselbe in ihrer sundamentalen Bedeutung erkannt und auf das hellste erleuchtet zu haben.

#### 2. Die Welt als Wille.

Das erkennende Subject ist Wille und Leib, verkörperter Wille, wirkliches Individuum. Unter allen seinen anschausichen Vorstellungen ist eine einzige, die mehr und etwas ganz anderes ist als eine bloße Vorstellung: diese eine ist sein Leib, das Werk einer Krast, die ihm in der intimsten Weise bekannt ist und einleuchtet, da sie sein eigenstes innerstes Wesen ausmacht. Sein Leib ist die Erscheinung seines Willens. Die Realität des erkennenden Subjects ist diesem selbst völlig gewiß. Nun entsteht die Frage, ob die anderen Objecte auch Willenserscheinungen sind oder bloße Phantome? Dies ist die Frage nach der Realität der Außenwelt.

Der praktische Egoismus ist nach seiner Gesinnungsart sehr geneigt, im Glauben an die alleinige Realität des eigenen Ichs alle anderen Menschen so zu behandeln, als ob sie Phantome wären. Indessen macht er die Ersahrung vom Gegentheil. Der theoretische Egoismus, wenn er ernstlich wähnt, daß alle Objecte außer dem eigenen Leibe Phantome sind, gehört ins Tollhaus; wenn er aber die Realität der Dinge bloß bestreitet und seine Ansicht steptisch und sophistisch zu verschanzen sucht, so spielt er die Rolle einer kleinen, zwar unbezwinglichen, aber völlig unschädlichen und bedeutungslosen Grenzsestung, die man liegen läßt.

Die Analogie des eigenen Leibes und der anderen menschlichen Leiber ist so einleuchtend, daß sich darauf der Schluß gründet: was von jenem gilt, gilt auch von diesen. Rein menschlicher Leib ist bloße Vorstellung, jeder ist zugleich Vorstellung und Wille. Was von allen menschlichen Leibern gilt, muß auf Grund der Analogie beider auch von den thierischen gelten. Und was von allen thierisch=mensch=

<sup>1</sup> Ebenbaf. I. Buch II. § 19.

lichen Leibern, diesen organischen Körpern, das gilt, gilt von allen organischen Körpern überhaupt, also auch von den Pflanzen. Was endlich von allen organischen Körpern gilt, muß auch von den unsorganischen gelten: also von allen Körpern ohne Ausnahme. Nur beachte man wohl, worin diese so weit sich erstreckende Analogie besteht und auf welchem Punkte sie ruht: sie betrifft lediglich die in dem Körper wirksame Kraft; alle Körper sind Krafterscheinungen, darum Willenserscheinungen. Hieraus erhellt die Realität der Außenwelt und damit der Satz: die Welt ist Wille.

Nun wende man uns nicht ein, daß die ganze Sache auf einen Streit über oder um Worte hinauslaufe. Früher habe man gesagt: der Wille ist Kraft; jest soll es heißen: die Kraft ist Wille. Früher wurde der Wille dem Begriffe der Kraft subsumirt, jest umgekehrt die Kraft dem Begriffe des Willens. Früher galt die Kraft als das Genus und der Wille als Species; jest gilt der Wille als Genus und die Kraft oder die Kräfte als seine Species. Was sind wir gebessert?

Die Antwort ist so leicht, wie überzeugend. Die Naturkräfte, wie sie auch heißen, sind x, y, z, lauter unbekannte Größen, lauter qualitates occultae; dagegen der Wille ist unserem Selbstbewußtsein unmittelbar einleuchtend und in der allerintimsten Weise bekannt: er ist unser eigenstes, innerstes Wesen, wir sind es selbst. An die Stelle der unbekannten Größen tritt die bekannte; die Aufgabe der Gleichung ist gelöst: darin besteht der nicht groß genug zu schätzende Unterschied zwischen der früheren Auffassung und der gegenwärtigen.

Freilich ist etwas anderes der als blinde und erkenntnißlose Naturkraft in Stoß und Fall, in den magnetischen und elektrischen Thätigkeiten, in den chemischen Wahlverwandtschaften, in der Arystallisation
und Begetation wirksame Wille, etwas anderes der von der Wahrnehmung, Anschauung und Erkenntniß begleitete und geleitete Wille. Indessen
trifft dieser Unterschied nur die Erscheinungsarten des Willens, nicht
ihn selbst, nur die Gradationen seiner Erscheinung, nicht sein Wesen,
nur die Tiese und Höhe, d. h. die Stusenleiter seiner Objectivirungen,
nicht seinen davon freien und unabhängigen Grundcharakter. In der
Stusenleiter der Willenserscheinungen besteht "die Welt als Objectivation
des Willens".

<sup>1</sup> Cbenbas. § 20-21.

#### 3. Das Ding an fich als Wille.

Da der Satz vom Grunde alle Erscheinungen beherrscht, aber auch nur sie, so ist der von allen Erscheinungen unabhängige Wille grundloß, er besteht lediglich von und durch sich selbst: daher seinem Wesen die Grundlosigkeit und Aseität zukommen, ihm allein. Da die Vielheit nur in Zeit und Raum möglich ist, diese aber als die Formen des Intellects die Erscheinungswelt bedingen und machen, so ist der Wille von aller Vielheit frei, ganz außerhalb ihrer Möglichkeit und darum in allen Erscheinungen eines und basselbe Wesen.

Rant hatte die Idealität aller Erscheinungen dargethan und das Ding an sich als das Reale, welches sowohl den Erscheinungen als auch der Einrichtung unserer Erkenntnißvermögen zu Grunde liegt, völlig davon geschieden; er hatte, wie Schopenhauer sagt, indem er diese Einsicht als eines der größten Berdienste Kants stets hervorhebt und rühmt, "die gänzliche Diversität des Realen und Idealen" erkannt und sestgestellt. Nach Kant ist das einzige von Zeit, Kaum und Causalität völlig unabhängige Wesen das Ding an sich, nach Schopenshauer ist dieses einzige Wesen der Wille. Hieraus erhellt die Idenstität beider: das Ding an sich ist Wille, der Wille ist das Ding an sich.

Daß Ding an sich und Wille identisch und als Wechselbegriffe zu nehmen sind, steht im zweiten Buche des Hauptwerks ungezählte male zu lesen und gilt hier ohne alle Abminderung und Einschränkung. In den 25 Jahre später erschienenen Ergänzungen wird diese Gleichung abgeschwächt und verclaufulirt, um den Einwand abzuwehren, daß sie anderen Grundlehren Schopenhauers widerstreite. Ich nenne besonders die beiden Capitel "Von der Erkennbarkeit des Dinges an sich" und "Transscendente Betrachtungen über den Willen als Ding an sich".

Der Wille, so hat Schopenhauer gelehrt, ist das erkannte Subject, der Gegenstand des Selbstbewußtseins; das Ding an sich ist von allen Objecten grundverschieden. Das Selbstbewußtsein, so hat Schopenshauer gelehrt, hat zu seiner Grundsorm und einzigen Dimension die Zeit, weshalb der Wille nur in der Zeitfolge seiner einzelnen Acte zu erkennen sei; das Ding an sich ist außer und unabhängig von aller Zeit. Daher ist der Wille dem Dinge an sich nicht völlig adäquat. Wir erkennen dasselbe als Willen, zwar frei von Raum und Causalität,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. §§ 22—24. S. 134 ff. S. 142.

aber noch in der Hulle der Zeit, nicht völlig unverhüllt und nacht, wie Schopenhauer fagt. Der Wille ift, genau zu reden, nicht das Ding an sich selbst, sondern delsen nächste, deutlichste, am wenigsten verhüllte Erscheinung. Was jenseits dieser Erscheinung und außerhalb derselben das Ding an sich ist, bleibt ewig verborgen und unergründelich, also eine transscendente, nie zu lösende Frage.

Indessen stört diese gewisse Ungenauigkeit in der Rechnung, diese nie aufzulösende Grenzfrage, nicht im mindesten den Text der Lehre Schopenhauers, deren Aufgabe lediglich darin besteht, die Welt zu interpretiren, das Wesen der Welt und den Kern ihrer Erscheinungen darzulegen. Zu diesem Zweck darf sie getrost mit der Gleichung rechnen, die nunmehr ihren Fundamentalsatz ausmacht. das Ding an sich — Wille.

Mus diefem Jundamentalfat wollen wir jogleich die inhaltsichwerfte aller seiner Folgerungen ziehen: der Wille als Ding an fich ift grundlos, darum abfolut frei; der Wille als Erscheinung (in seinen Objectivationen) ist vollig gebunden und beterminirt, unter den gegebenen Umständen so und nicht anders zu wirken und zu handeln, gleichviel wie niebrig ober wie boch die Erscheinung steht, gleichviel in welcher Form fich der Wille offenbart, ob in bem Stoß eines Korpers ober in der überlegtesten Handlung eines Menschen. Daher das richtige Befühl in und: daß wir in der Burgel unseres Befens frei find, in unferen Sandlungen bagegen unfrei. Die Freiheit liegt in unferem Befen und Sein, nicht in unferem Birten und Sandeln, fie liegt im esse, nicht im operari, mährend alle diejenigen Philosophen, welche die Willensfreiheit bejaht, gerade die umgekehrte und grundfalsche Unficht jur Geltung gebracht haben, daß der Mensch zwar nicht fein Befen, wohl aber feine Sandlungen völlig in feiner Gewalt habe, also im esse die Nothwendigkeit, im operari bagegen die Freiheit enthalten jei.2

Jedes Ding ist eine Kraft ober Willenserscheinung: darin besteht seine Realität. Was den Kern ober das Wesen seder Erscheinung ausmacht, die ihr eigenthumliche Krast nennt Schopenhauer ihren "Charafter", indem er diese Bezeichnung von der Menschenwelt, in der sie vorzugsweise gilt, auf alle Dinge ausdehnt und ihre Bebentung so weit reichen läßt als den Willen selbst. Wie sich der Wille zur Kraft verhält, so verhält sich der Charafter zum Dinge:

<sup>2</sup> Die Welt als Wille und Borftellung. Bb. II. Cap. XXV. 2 Cben-

jede Kraft ist eine bestimmte Willensart, jedes Ding ein bestimmter Charakter, bessen Aeußerungen genau so erfolgen, wie es seinem Wesen unter ben gegebenen Umftanden entspricht. Was man bei Menschen und Thieren ihren Charakter zu nennen pflegt, heißt bei den erkenntniß= losen Körpern in der unorganischen und vegetabilischen Natur ihre Beschaffenheit ober Qualität. Mit demselben Recht und aus demselben Grunde, wie die im Körper wirksame Kraft Wille genannt wird, heißt der Complex seiner Eigenschaften Charakter. Und da der Charakter eines Dinges uns nur aus seinen Aeußerungen, diese nur aus der Erfahrung einleuchten, so nennt Schopenhauer den in der Erfahrung gegebenen ober erscheinenden Charakter den "empirischen", das Wesen aber, bessen Erscheinung derselbe ist, den "intelligibeln". Der em= pirische Charakter verhält sich zum intelligibeln, wie die Erscheinung jum Dinge an sich: bas Ding an sich als Wille ist ber intelligible Charakter der Welt und diese die Objectivation des Willens; nunmehr ift fie nicht bloß Gehirnphanomen, sondern Willensphanomen, fie ift als Gehirnphänomen (Vorstellung) ideal, als Willensphänomen real.

Wir haben schon hier in aller Kürze diese Lehre erwähnen müssen, die erst später in ihrer ganzen Bedeutung hervortreten wird, denn sie bildet das Fundament der Ethik und das Thema ihrer beiden Grundprobleme. Die Ausdrücke hat Schopenhauer nicht ersunden, sondern aus der Philosophie und dem Sprachgebrauche Kants entlehnt, indem er stets mit lauten Worten gerühmt hat, daß die Lehre vom intelligiblen und empirischen Charakter und die Lehre von Zeit und Raum "die beiden großen Diamanten in der Krone des Kantischen Ruhmes" seien, und jene "die größte aller Leistungen des menschlichen Tiessinns".

### II. Die Welt als die Objectivation des Willens.

### 1. Die Stufen ber Welt. Die 3been.

Die vollständige Objectivirung des Willens ift das ganze Stusenreich der Dinge, das sich von den unorganischen Körpern, den Erscheinungen der allgemeinen Naturkräfte, zu den organischen Körpern
und Individuen erhebt und durch die Reiche des Pflanzen- und Thierlebens zum Menschen gelangt, der die Spitze der Weltpyramide bildet.
Oft und gern vergleicht Schopenhauer dieses Stusenreich mit den
Gradationen des Lichts und der Töne, um dadurch sowohl die Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. I. § 25. S. 152. II. Cap. XVIII. S. 219 ff.

schiedenheit als die wesentliche Einheit der Dinge zu kennzeichnen; sie sind sämmtlich Erscheinungen eines und desselben Willens, der, untheils dar wie er ist, sich in jedem Dinge ganz und ungetheilt offenbart. Wie unendlich verschieden die Lichterscheinungen sind von der schwächsten Dämmerung dis zum hellsten Mittag, so leuchtet doch in allen dieselbe Sonne. Wie unendlich viele Abstusungen vom stärksten Ton dis zum leisesten Nachklange es auch giebt, so ist doch der tiesste, noch hörbare Ton der Harmonie mit dem gleichnamigen, der zehn Octaven höher liegt, berselbe.

Das Ding an sich als Wille ist ber intelligible Charatter der Welt, dessen empirischen Charatter das Stusenreich der Dinge in seiner Bollständigkeit ausmacht. In dieser Scala giebt es unzählig viele Sprossen und Grade, die aber insgesammt nur die Art und Weise der Erscheinung, die Sichtbarkeit ober Maniscstation des Willens tressen, nicht diesen selbst, nicht den Willen als Ding an sich, als intelligiblen Charatter der Welt. Dieser ist einer und derselbe, ungetheilt und untheilbar, daher ganz in der Wurzel jeder Erscheinung; wogegen der empirische Charatter der Welt in einer unendlichen Abstusung besteht. Aus jeder dieser Stusen erscheint eine charakteristische Willensart: eine Krast, die sich den Umständen gemäß in zahllosen Neußerungen modisiert, ein Thpus oder eine Form, die sich in einer zahllosen Wenge von Individuen vervielsältigt.

Daber muffen wir folgende Begriffe mohl unterscheiden: 1. bas Ding an fich als Bille, b. i. ber intelligible Charafter ber Belt, 2. Die Belt als Bille, b. i. ber empirische Charafter ber Welt in feiner vollstandigen Abstufung, 3. die Welt als den Inbegriff ober Schauplat der einzelnen Erscheinungen, die fich wie Beit und Raum ins Endloje erftreden, fich nie vervollständigen laffen, unaufhörlich entstehen und vergeben und jenen Fluß der Dinge ausmachen, ben Geraflit (nicht, wie Schopenhauer einmal jagt, bellagt, sondern in erhabener Weise) als das Wesen ber Welt erkannt hat. Der empirische Charafter der Welt besicht in einer unendlichen und vollständigen Abstufung, vergleichbar den Gradationen des Lichts und der Tonleiter: jede biefer Stufen ift ber Ausbrud einer Rraft, der Thous ober bie Form eines Wesens, die in allen einzelnen Erscheinungen, es seien die zahllosen Meußerungen derselben Kraft oder die zahllosen Individuen derfelben Battung, ben Charafter, bas Effentielle, bas eigentliche Das, ben Gehalt der Welt ausmachen: diese Formen find es, die Plato als bie ewigen Musterbilder oder Ideen, Aristoteles und nach ihm die Scholasstier als die formae substantiales bezeichnet haben.

Wie verschieden und mannichsach z. B. sich die Araft und Eigenschaften des Wassers äußern, ob im Sturz und Fall oder im ruhigen Dahinsließen oder im emporsteigenden Strahl u. s. w., so ist doch die zahllose Menge dieser Erscheinungsweisen nur bedingt durch die Umsstände oder Ursachen, unter denen sie stattsinden; ebenso zahllos ist die Menge der Objecte, die aus Wasser bestehen, als da sind Meere, Ströme, Flüsse, Dache, Quellen, Regen u. s. s.; dagegen die Arast, die in allen jenen Erscheinungen des Wassers sich darstellt und den Charakter desselben ausmacht, ist unter allen Umständen und in allen Formen dieselbe. Diesen Charakter nennt Schopenhauer die Id ee des Wassers. Zu ihrer vollen und ewig gültigen Darstellung gelangt diese Idee erst in der künstlerischedichterischen Anschauung und dem Kunstwerke, welches daraus hervorgeht.

Wir gewinnen von hier aus schon einen Vorblick auf die Lehre vom Schönen und der Kunst, wie die Lehre vom intelligiblen und empirischen Charakter schon die von der Freiheit und Nothwendigkeit angezeigt und uns auf die Grundlage der Ethik hingewiesen hat. Die Uesthetik bildet in dem Systeme Schopenhauers den dritten Theil, die Ethik den vierten und letzten.

2. Natürliche Ursachen und Rrafte. Sohere und niedere Rrafte.

Wir kennen den Unterschied zwischen Ursache und Kraft. Gleich in seiner ersten Schrift, wo Schopenhauer vom Grunde handelte, hatte er nachdrücklich erklärt, daß die Ursache nicht für Kraft zu halten sei, und den Maine de Biran wegen seines beständigen «cause ou force» getadelt. Jetzt, wo er von der Kraft handelt, macht er den umgestehrten Satz geltend, daß man die Kraft nicht für Ursache halten möge. Die Schwere sei nicht die Ursache, daß der Stein fällt, diese sei die Nähe der Erde, dagegen die Schwere oder Gravitation die Kraft, die ihn fallen macht.

Es giebt in der Natur, d. i. die Sinnenwelt oder die Welt als Vorstellung, nur Ursachen, nämlich Bedingungen, unter denen die Zusstände der Materie sich ändern. Reine dieser Ursachen ist Kraft. Die natürlichen Ursachen sind insgesammt nur Bedingungen, Umstände, Anlässe oder Gelegenheitsursachen, d. h. sie sind nicht causal im Sinne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Bb. I. §§ 24, 25, 27. — <sup>2</sup> I. § 26. S. 165.

ber Kraft, sondern occasional, wie Malebranche in seinem Werk von der Ersorschung der Wahrheit tiefsinnig und richtig erkannt hat. Dasselbe gilt von den Motiven. Die Constanz, womit unter den gegebenen Umständen die Kraft erscheint und sich äußert, heißt das Naturgesetz.

Naturgesehe sind im Grunde nichts anderes als constante ober regelmäßige Naturerscheinungen: das sind Thatsachen, die in allen Fällen geschehen, wo die im Gesetz ausgesprochenen Bedingungen stattsinden; ein Naturgesetz ist eine allgemein ausgesprochene Thatsache, un sait generalise. Eine vollständige Darlegung aller Naturgesetz wäre demnach "ein completes Thatsachenregister". So unterscheidet Schopenhauer Naturbeschreibung und Naturphilosophie, die Aetiologie und die Philosophie der Natur: das Thema jener sind die Ursachen, das Thema dieser die Kräste; die Aetiologie hat es mit den Gesetzen, d. mit den constanten oder generalisierten Thatsachen zu thun, die Philosophie mit dem Gehalt und dem Character der Dinge. Was Schopenhauer hier die Actiologie der Natur genannt hat, genau dasselbe nennt man seit dem französischen Philosophen Auguste Comte dis zum heutigen Tage "Positive Philosophie".

Um aber den Gesichtspunkt und die Aufgabe der Naturphilosophie richtig zu stellen, ist es nicht genug, Kräfte und Ursachen zu unterscheiden, man muß auch den Unterschied zwischen Krast und Aeußerung, zwischen ursprünglichen und abgeleiteten, höheren und niederen Krästen einsehen, denn das Thema der Naturphilosophie ist die Lehre von den Krästen als der Stusenseiter der Objectivation des Willens.\*

hier aber hüte man sich vor zwei nahe liegenden, landlaufigen und dem wahren Berständniß der Dinge verderblichen Irrihumern: der eine besteht darin, daß man die mannichsaltigen Neußerungen derselben Kraft sur verschiedene Kräfte ansieht — ich erinnere an das obige Beispiel vom Wasser —, der andere darin, daß verschiedene Kräfte für die Erscheinungssormen einer und derselben genommen und neue Kräfte weit höherer Art und Ordnung auf die der untersten Stufe zurückgeführt werden. So habe die Physiologie, ein Zweig der Aetiologie der Natur, neuerdings die Eristenz der Lebenstraft geleugnet und die Gestaltungen und Prozesse des Lebens aus den allgemeinen Naturkräften zu erklären und als

<sup>1</sup> De la Recherche de la verité. Liv. VI. P. II. ch. 3. Die Welt als Wille u. f. f. I. § 26. S. 163 ff. Bgl. oben Buch II. Cap. I. S, 164 - 166. — 2 Die Welt als Wille u. f. f. f. § 27.

Aggregate der mechanischen, physikalischen und chemischen Kräfte darzustellen gesucht, als ob die organischen Formen wie Tropfsteine entständen und zusammengeblasen wären, wie Wolkengebilde. Kraft ist Wille, Lebenskraft ist Wille zum Leben: wer jene verneint, muß auch diesen in Abrede stellen und somit die Grundlehre Schopenhauers verwersen; daher sich dieser so oft mit der nachdrücklichsten Schärse wider die Leugner der Lebenskraft wendet. Die höhere Kraft bemächtigt sich der niederen und braucht dieselben in ihrem Dienst und zu ihrem Werk, aber sie besteht nicht aus diesen Kräften, so wenig als der Schmied aus Ambos und Hammer besteht.

### 3. Uebereinstimmung und Zwietracht. Der Urwille.

Als die Objectivation des Urwillens muß die Welt in ihrer Totalität wie in jedem ihrer Theile dessen Wesen und Charakter darsstellen: sie ist, vom Standpunkt des erkennenden Subjects betrachtet, "durch und durch Vorstellung", sie ist als Erscheinung des Dinges an sich "durch und durch Wille". Um ihr Wesen richtig zu verstehen und zu deuten, müssen wir uns vergegenwärtigen, was der Urwille ist.

Er ist frei von aller Vielheit, darum ist er das All=Eine, das Ev nai nav, das in allen Erscheinungen identische Urwesen, Er ist frei von allem Grunde, darum ist er auch ohne alle Ursachen, ohne alle Motive und Zwecke, darum auch ohne Erkenntniß, als welche zunächst bestimmt ist, Ursachen wahrzunehmen und Motive zu machen: daher kann sein Wesen in nichts anderem bestehen als in einem "blinden Drange", in einem ruhelosen Streben, welches alle Ziele, alles Ersstreben, darum auch alle Bestiedigungen ausschließt.

Ziehen wir die Folgerungen. Als das All=Eine ist der Urwille der Welt völlig immanent, ganz und ungetheilt in jeder Erscheinung: daher die Welt alle Erscheinungen aus ihren eigenen, inneren Kräften bewirkt, also nicht von einem Wesen außer ihr gemacht wird, sondern sich selbst schafft und hervorbringt. Dieses All=Eine ist kein Gott, unter welchem Namen wir ein Wesen vorzustellen gewohnt sind, zu dessen Sigenschaften die vollkommenste Weisheit gehört; der Urwille aber ist blinder, erkenntnißloser Drang: daher die Lehre Schopenhauers von der Immanenz des Urwesens jede theistische wie pantheistische Fassung ausschließt und bekämpst; auch darf der Urwille nicht als Weltseele

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 27. — <sup>2</sup> Ebendas. § 27 und § 29. — <sup>3</sup> Ebendas. § 27.

genommen werden, worunter wir uns ein bentenbes und ertennenbes Wesen vorstellen, wie unter bem Wort Seele überhaupt.

Da nun alle Ericheinungen aus einem und bemfelben Urwefen entspringen und in ihrer Burgel ibentisch sind, so folgt baraus ihr burchgangiger Busammenhang, ihre außere und innere Busammen= gehörigkeit und Bermandtichaft, jener «cousensus naturae», vermöge deffen alle Theile ber Natur fich entgegenkommen, fich einander anpaffen und anbequemen. Der Caufalzusammenhang aller Ericheinungen, worin jede unter gegebenen Bedingungen in biefem Zeitpuntte und an Diefem Orte auftritt, hat ben Charafter ber außeren Rothwendig= teit; die Busammengehörigkeit und wechselseitige Anpaffung ber un= organischen und organischen Natur hat ben Charafter ber außeren Bwedmäßigkeit; die Gestaltung der organischen Körper, die Analogie threr Grundformen, die Einheit ihres Bauplanes, die wechselfeitige lebereinstimmung ihrer Theile hat den Charafter der inneren 3med= Daß die Schellingsche Philosophie von der Idee der Ratureinheit ergriffen und die Ginheit der Raturtrafte zu erkennen bestrebt mar, rühmt Schopenhauer als einen ihrer tiefen und bem Befen ber Belt abaguaten Gedanten.1

Aber als blinder Drang, als rastloses, nie befriedigtes und nie zu befriedigendes Streben trägt der Wille auch die Quelle der Zwietracht und des Streites in sich, die in den Gricheinungen der Welt allgegenwärtig sind: es ist "ein hungriger, sich selbst auszehrender Wille", der die Welt von innen treibt und bewegt. Die Grundsorm seiner Sichtbarteit ist die Materie. Wie er selbst das Urwesen aller Erscheinungen überhaupt, so ist die Materie der Urgrund aller äußeren Erscheinungen: in ihr erscheint sogleich der unvertilgbare Streit zweier Kräste, der beiden Grundkräste der Repulsion und Attraction; in der Schwere erscheint sogleich der blinde rastlose Drang nach einem nie zu erreichenden Ziel.

Jebe hohere Erscheinung in der Welt ist ein Sieg über die niederen und kann nur aus dem Streit zwischen diesen hervorgehen: daher der allgemeine Kamps in der Thier= und Menschenwelt. Homo homini lupus. Aur durch den Schlangenfraß wird die Schlange zum Drachen. Das bellum omnium, welches nach jedem Siege und

<sup>1</sup> Ebendaf. I. § 28. \* Bb. II. Enp. XXIV und Cap. XXVIII. Bgl. I §§ 28-29

auf jeder Stufe von neuem beginnt, charakterisirt den Weg, den der Urwille nehmen muß, um in der Welt vorwärts zu kommen. Es giebt hier kein Endziel, sondern nur Scheinziele und Scheinbefriedigungen. Was kann dieser hungrige und rastlose Wille in der Welt andres ersleben und anrichten als Angst, Noth und Leiden? Wenn der Weg vom Wunsch zur Scheinbefriedigung rasch durchlausen wird, so nennt man das in der Menschenwelt Glück; geht es langsam, so klagt man über Unglück und Leiden.

Da der Urwille ganz unabhängig ist von Zeit und Raum, so liegt in ihm die Möglichkeit, auch unabhängig von beiden, d. h. von allen Bedingungen, welche die Erscheinungen trennen und isoliren, zu wirken, die Schranken und Scheidewände der Zeit und des Raumes zu durchbrechen, Wirkungen in die Ferne auszuüben und auf diese Art sich magisch zu manisestiren, sei es als actio in distans oder als visio in distans. Wir werden auf die hierhergehörigen Erscheinungen zurücktommen; sie spielen in der Lehre Schopenhauers eine wichtige Rolle und bilden ein sehr willkommenes Problem, weil diese Lehre die einzige sein will, die vermöge ihrer Metaphysik im Stande ist, die glaubwürdigen Thatsachen der Magie zu erklären.

### 4. Der Wille gum Beben.

Wir haben es schon gesagt, daß der Urwille, der das innere Wesen der Welt ausmacht, weder als Weltseele, noch weniger als Gott aufzufassen sei. Die Welt mit aller ihrer Noth und ihren Leiden vergöttern heißt das Dasein Gottes verneinen, wie denn Spinozas Pantheismus in Wahrheit Atheismus sei, und Rousseaus Lehre vom Staatsoberhaupte Demokratie; Spinoza verhalte sich zu Gott, wie Rousseau zum Souveran und jener Fürst, der den Abel abschaffen wollte, indem er alle seine Unterthanen nobilitirte, zu den Standesprivilegien.

Der Urwille ist der Wille zum Dasein und zu allen möglichen Steigerungen desselben, also der Wille zum organischen Dasein, zum Leben: der universelle Lebensdrang. Welche colossale Größe dieser Drang sowohl durch die Menge seiner Anlagen und Gelegenheitsursachen als auch durch die Intensität seiner Herrschaft hat und gewinnt, zeigt uns auf das Augenscheinlichste die Thier- und Menschenwelt. Da ist die Fülle und llebersülle der Lebenskeime, die außerordentliche Leichtigsteit der Befruchtung, sogar die keimlose Entstehung thierischer Wesen

durch generatio aequivoca, die Heftigkeit des Geichlechtstriebes und die Zeugungsgier, die ungeheure Angst vor und in jeder Lebensgesahr, der grenzenlose Jubel über die Rettung, die erregtesten Mitgesähle der Zuschauer, wenn es sich um die Sache des Daseins handelt, die beständige Todesfurcht und die Todesangst felbst.

Bergleicht man den Lebensdrang mit dem Inhalt des thierischen Lebens, so ist derselbe erschöpft durch die Erhaltung der Individuen und der Gattung: hungern, Nahrung suchen und herbeischaffen, oft mit unsäglicher Mühe und Arbeit, sich ernähren und sortpflanzen ist alles. Die Natur vervielsältigt die Individuen in verschwenderischer Fülle, um ihre Gattungen zu perpetuiren. Alles ist ihr an der Ershaltung der Gattung gelegen, nichts an der des Individuums. Und wozu die Gattungen? Damit eine neue Generation das alte Spiel wieder von vorn ansängt: hungern, Nahrung suchen und herbeischaffen, sich ernähren und sortpflanzen. Und so erhält sich das Weltgetriebe "durch Hunger und durch Liebe".

Vergleicht man die Mühe des thierischen Lebens mit seinem Lose, so ist das Misverhältniß schreiend. Was hat der blinde Maulwurf davon, daß er sein nächtliches Tasein verbringt, indem er sortschauselt? Das gauze thierisch=menschliche Leben, soweit es sich in der Erhaltung der Individuen abspielt, ist, wie Schopenhauer sprüchwörtlich sagt, ein Geschäft, welches die Kosten nicht deckt, ein Spiel, das die Kerze nicht werth ist, die es beleuchtet. Wer möchte ein solches Tasein begehren und sortsühren, wenn er den Werth desselben vor Augen hätte, d. h. wenn er im Stande wäre, es zu erkennen? Die Sache von außen betrachtet, könnte es scheinen, als ob die Natur durch die Perpetuirung der Gattungen ihre permanenten Formen, die platonischen Ideen, wie Schopenhauer sie nennt, erhalten wollte und zu diesem Iwece die tragisomischen Schauspiele des Lebens immer von neuem aufführen müßte.

Aber ein Blid in das Innere des Lebens, in unser eigenes Inneres, dieser untrügliche Blid zeigt uns die Sache ganz anders: da ist tein leuchtender und leitender Zweck, der den Willen zum Leben beherricht und lock, sondern es ist die colossale Liebe zum Dasein, das Lebenwollen um jeden Preis, ohne alle Rücksicht auf den Zweck und Werth des Lebens, ohne alle Borstellung und Kenntniß desselben, also der erkenntnislose, blinde Lebensdrang, der das innere unermüdliche Triebwerk, das primum mobile alles Lebens ausmacht. Wir werden zu leben nicht gelockt, sondern getrieben, nicht von vorn gezogen, sondern

a tergo gedrängt, wir wollen leben, ohne zu wissen warum und wozu. Das Wollen als solches ist grundlos. Jede Aeußerung einer Naturfraft hat ihre Ursache, die Naturfraft selbst hat keine. Es ist mit dem Willen, wie mit der Kraft, denn die Kraft ist Wille: jeder Willens= act hat seine Ursache, der Wille selbst hat keine.

Was sich in der Körperwelt weder sinden noch herstellen läßt, ein perpetuum modile, liegt in dem Dinge an sich: es ist der Wille zum Leben, der Lebenstrieb und Lebensmuth, kurzgesagt, die blinde Lebens=lust. Wenn diese sinkt oder schwach wird, so entsteht in uns die Hypochondrie und Melancholie, die Schwermuth und der Trübsinn; wenn sie versiegt, so entsteht der Hang zum Selbstmord. Alle Erstenntniß ist secundär, und zwar ist sie unter den Früchten am Baume der Welt die späteste; der Wille zum Leben dagegen ist primär und zwar von den Wurzeln der Welt die tiesste. Noch genauer zu reden, ist die Erkenntniß nicht bloß secundär, sondern tertiär, denn sie ist ein Product des Organismus, dieser aber ist die Erscheinung, der unmittelbare Ausdruck des Willens zum Leben.

# Neuntes Capitel.

### Der Wille in der Natur.

### I. Die Metaphysik in nuce.

In dem zweiten Buche des Hauptwerkes hatte Schopenhauer seine "erste Betrachtung der Welt als Wille" gegeben und darin seine Lehre von der Realität der Außenwelt und der Objectivation des Willens in jenen Grundzügen dargethan, die wir im vorigen Capitel schon unter Hinzunahme einiger Abschnitte aus den "Ergänzungen" entwickelt haben. Er fühlte wohl, daß er gewisse Dunkelheiten der Sache nicht überall durch die Klarheit der Darstellung zu überwinden vermocht habe, und hat an einer Stelle, wo es sich um die Entstehung oder den Hervorgang der höheren Kräste aus dem Streite der niederen handelte, diesen Mangel selbst ausgesprochen. Wie verträgt sich auch, könnte man schon hier fragen, die Entstehung höherer Kräste mit der Ursprünglichkeit

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. f. f. § 27. S. 173.

und Grundlosigkeit aller Kräfte überhaupt? Doch haben wir die Lehre noch nicht zu beurtheilen, sondern erst darzustellen, wie sie aus dem Geiste des Philosophen hervorging.

Der empfundene Mangel haftete nicht bloß an einer Stelle, sondern das ganze zweite Buch war der Ergänzungen, Berdeutlichungen und sachlichen Aussührungen weit bedürftiger als die drei anderen. Daher kam es, daß Schopenhauer eine neue Auflage des Hauptwerkes so dringend herbeiwünschte; daß er zu dem zweiten Buch eine Reihe eingehender "Ergänzungen" schrieb, die sich am Ende dergestalt vermehrt hatten, daß sie an Umsang mehr als das Doppelte des ganzen zweiten Buchs betrugen, sie waren auch verhältnismäßig die umfänglichsten aller Ergänzungen; endlich war die Folge, daß seine erste Schrift seit dem Hauptwerke, die nach einer siedzehnjährigen Pause erschien, "Ueber den Willen in der Natur" handelte.

Das Büchlein sollte in ber kurzesten und beutlichsten Darlegung seine Metaphysik "gleichsam in nuce" enthalten, sie betrug von dem Umfange des zweiten Buchs und aller dazu gehörigen Ergänzungen nur etwa die Hälfte; zugleich sollte dasselbe zeigen, daß, wenn auch die Werke Schopenhauers unbekannt geblieben, doch der Inhalt seiner Grundlehren von vielen Seiten bestätigt werde: durch die empirische Naturwissenschaft, die Sprache, die bisher unerklärten, aber sicheren Thatsachen des animalischen Magnetismus, endlich durch religiöse Lebense und Weltanschauungen, zu denen sich der größte Theil der Menschheit bekenne. Demgemäß theilte sich das Werk in die sieben Rubriken: "Physiologie und Pathologie, Vergleichende Anatomie, Pflanzen=physiologie, Physische Astronomie, Linguistik, Animalischer Magnetis=mus und Magie, Sinologie".

# II. Religion, Sprache, Magie.

1. In diesem letztgenannten Abschnitte hat Schopenhauer zum ersten mal die Uebereinstimmung zwischen den Grundüberzeugungen seiner Philosophie und den im chinesischen Reiche, dem größten der Welt, verbreiteten Glaubenslehren ausgesprochen und beurkundet. Erst nach der Herausgabe seines Hauptwerkes hatte er aus den Berichten englischer Forscher in den Asiatic Researches, namentlich des Indologen H. Colebrooke, und aus den zahlreichen Schriften des Isaak Jakob

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 77 figb.

Schmidt, Mitgliedes der R. R. Akademie zu Petersburg und ausgezeichneten Kenners der Mongolen und Tibetaner, die oftasiatischen Glaubenslehren, insbesondere auch den Buddhaismus näher kennen gelernt. Die herkömmliche Annahme, daß der Theismus, abgesehen von der Verschiedenheit seiner Arten, das Zeugniß aller Völker sür sich habe und durch den consensus gentium bestätigt werde, scheitere völlig an den thatsächlichen Glaubenslehren, die im chinesischen Weltzeiche herrschen, vor allem an der Weltreligion des Buddhaismus. Nach den jüngsten Feststellungen zähle China 415 Millionen Bewohner und der Buddhaismus 369 Millionen Bekenner.

Die drei uralten Lehren, die bis in das sechste vorchristliche Jahrhundert hinaufreichen, die des Laotse von dem Heilswege zur Erlösung (Taolehre), die Moralphilosophie des Konfuzius und die Religions= lehre des Buddha (Fo) stimmen darin überein, daß sie nichts von Gott als dem Schöpfer und Erhalter der Welt wissen, daß sie die in Sünden und Leiden versenkte Welt nicht für eine Theophanie, für das Werk und die Offenbarung eines gütigen, weisen und gerechten Gottes halten, vielmehr rechne der Buddhaismus eine solche Lehre unter die verdammlichen Ketzereien; dazu komme die altindische, auch im Buddhaismus einheimische Lehre von der Maja, d. i. die Lehre von der Nichtigkeit und Scheinrealität der Welt, die wir vorstellen. So bestätige die zahlreichste aller Weltreligionen Schopenhauers eigene Lehre in ihrer atheistischen, pessimistischen und idealistischen Weltansicht.

Als das höchste Wesen gilt bei den Chinesen der Himmel (Tien); Tschuhi, der größte und angesehenste ihrer Gelehrten, der im zwölsten Jahrhundert gelebt, soll gesagt haben, daß der Geist des Himmels aus dem hergeleitet werden müsse, was der Wille im Menschengeschlecht sei: ein Ausspruch, den als ein Samenkorn der sundamentalsten Wahrsheit Schopenhauer besonders hervorhebt. 1

2. Es liegt eine tiese Weisheit in der Sprache, und, wie Lichtensberg gesagt hat: wer selbst viel denkt, wird sie sinden. Wenn Sprachen, wie die griechische, lateinische, italienische, französische, englische und deutsche, das Wirken so oft durch wollen, nie durch vorstellen oder erkennen ausdrücken, so ist diese Art der Bezeichnung nicht bloß als eine uneigentliche Redeweise, ein sogenannter Tropus, zu nehmen, sondern sie verräth ein tieses Gefühl der Wahrheit; wird doch im Englischen

<sup>1</sup> Ueber ben Willen in der Natur. (Originalausgabe 1854.) S. 128-139.

bas Wort "wollen" gebraucht, um als Auxiliar bes Futurums aller Berba ju bienen. In einigen Stellen, wo Ariftoteles von ben Glementen, auch von ben Thieren fagt, daß fie burch 3mang genothigt werden konnen, wider ihre Natur zu handeln, hat er Natur und Wille einander gleichgesett, benn er fagt "παρά φύσιν η παρ' α βούλονται". Plinius in feiner Naturgeichichte bemertt, daß in der Ratur nicht «ratio» herrsche, sondern nur «voluntas». Aehnliche Aussprüche hat Seneca gethan. Und bie alltäglichen Rebensarten, wie: "es will regnen, bas Feuer will nicht brennen, das Waffer will überlaufen, bas Gejaß will berften" u. f. f., find ein unwillfürlicher Ausbrud ber Bahrheit, daß alles Wirken, auch bas erkenntniflose, daffelbe ift, als das Wollen in uns. Nenne man folche Redeweisen immerhin übertragene ober tropische, fo zeigt fich eben biese Art ber Uebertragung von bem Gefühle ber Wahrheit getragen und inspirirt. Warum übertragt man nicht den Intellect bes Menichen, fondern nur ben Willen auf bas Befen und Getriebe der Dinge?1

3. Alle Schopenhauer fein Sauptwert ausführte, hatte ber animalifche Magnetismus ober Mesmerismus feine erfte Periobe burchlaufen, er war in Paris von einer Commission, zu der Franklin und Lavoisier gehörten, verurtheilt worden, und es hatten sich nicht bloß verkehrte und falfche Borftellungen, sondern auch viel Aberglaube, Lüge und Betrug in die Sache gemischt. Doch hatte fie fortbestanden und fortgewirkt, sie war in Frankreich durch Manner, wie Punsegur und Sjapary, in Deutschland durch die naturphilosophische Schule und Aerzte, die aus ihr hervorgingen, betrieben und jum Gegenstande miffenschaftlicher Erflarungsversuche gemacht worden. Ich nenne hier besonders Riefer in Jena, beffen "Tellurismus" und "Archiv für thierischen Magnetismus" unferem Philosophen zur näheren Kenntnifinahme gedient haben. Alls Schopenhauer fich im letten Stadium feiner Laufbahn befand, ftand ber animalifche Magnetismus im Begriffe, in eine neue Phaje zu treten, die der englische Chirurg Braid durch den von ihm entbedten Spynotismus gerade bamals begrundete. Der Zeitpuntt tam, den Schopenhauer nicht mehr erlebt hat, in welchem gewiffe magische Thatsachen, die man dem animalischen Magnetismus niemals hat glauben wollen, so offenkundig ausgefuhrt und dargethan wurden,

<sup>·</sup> Cbenbaf. S. 95-98,

daß nun auch selbst unbefangene und ungläubige Aerzte sie einräumten, obwohl es auch hier nicht an Betrügereien gesehlt hat.

In dem Zeitraum zwischen der Bollendung seines Hauptwerkes und der Absassung der Schrift "Ueber den Willen in der Natur" hatte Schopenhauer die Erscheinungen des animalischen Magnetismus theils aus glaubwürdigen Berichten theils aus eigener Anschauung eingehender kennen gelernt und die Ueberzeugung gewonnen, daß es sich hier um wirkliche Borgänge handle, die man durch bezweiseln und ableugnen nicht ungeschehen mache und nur aus seiner Lehre allein erklären könne: es handelte sich um die Herrschaft des Magnetiseurs über den Willen und die Gedanken anderer Personen, um den magnetischen Schlaf und das Hellschen im tiefsten Schlaf. Dazu gesellte Schopenshauer die im Volke und Volksglauben einheimischen und bewährten "spmpathetischen Kuren", deren Gegentheil in der Ausübung verderblicher Einflüsse, in dem «malesicium» und der «fascinatio» bestände, die den Charakter des Hezenwesens und den eigentlichen Inhalt des Hezenglaubens ausmachten.

Alle die genannten Erscheinungen sind aus dem physischen Causal= nezus schlechterdings unerklärlich, sie find rathselhafte und geheimniß= volle Dinge, die in das Gebiet derjenigen Borgange fallen, welche man als magische zu bezeichnen pflegt. In Götterglauben des Alter= thums erschienen die Wunderthaten und Zaubereien als die mittelbaren Werke göttlicher und damonischer Kräfte, zu deren Aneignung man derjenigen Mittel kundig sein mußte, welche auf die Götter und durch sie zu wirken vermochten: baber die Priester am ehesten in die Geheim= nisse der Magie eingeweiht waren, und diese von den neuplatonischen Philosophen als Theurgie betrachtet, von Porphyrius zuerst so benannt wurden. Als aber in der Weltreligion die Herrschaft der gött= lichen Aristokratie durch das Christenthum gestürzt und die der göttlichen Monarchie eingeführt wurde, so galten von nun an die Götter und Dämonen für bose Wesen und bemgemäß die Magie für ein Werk des Teufels und der Teufelsbündnisse, wozu nach der Entstehung des Hegenglaubens auch das gesammte Hegenwesen gehörte.

Im Hinblick auf den tollen Aberglauben, womit diese Vorstellungen versetzt waren und auf die furchtbare Grausamkeit, womit sie versolgt wurden, gebührt dem Cartesianer Balthasar Bekker alles Lob, der die Unmöglichkeit der Magie zu beweisen unternahm, da es in der Körper=welt keine andere Wirksamkeit gebe und geben könne, als die mechanische.

Die Auftlärung ist ihm gefolgt und hat in der Welt einen sormlichen "Thomas- oder vielmehr Thomasiusunglauben" an die Magie
verbreitet. Dieser Stand der Sache ist seit Kant und durch ihn geändert.
So lange Zeit und Raum, jene für den ungeheuren Fluß, dieser für
die ungeheure Schachtel angesehen wird, worin alle Wesen steden, muß
ein von beiden unabhängiges Sein und Wirken für eine baare Unmöglichseit gelten. Nachdem aber Kant bewiesen hat, daß Zeit und
Raum bloße Anschauungsformen sind, ist die Möglichkeit einer solchen
Unabhängigkeit einleuchtend, ohne welche auch nach Kants eigener tiessinniger Darlegung von Freiheit im ernstlichen Sinn gar nicht die
Rede sein könnte

Diesen Standpunkt behauptet Schopenhauer und beurtheilt aus ihm die Thatsachen der Magie. Das von Zeit, Raum und Causalität unabhängige Wesen ist der Wille: er ist das Urwesen, das Wesen aller Wesen, das AlleGine, das Herz der West. Unabhängig von Zeit, Raum und Causalität, also auch von dem natürlichen Causalnezus der Dinge wirken, heißt magisch wirken oder zaubern. Zeit und Raum isoliren die Individuen, deren jedes eine Willenserscheinung und ein erkennendes Subject für sich ausmacht. Unabhängig von Zeit und Raum wirken heißt daher die Schranken und Scheidewände beider durchbrechen, die Isolation der Individuen im Wollen und Erkennen ausheben und unmittelbar in die zeitliche und räumliche Ferne wirken: dies ist im Wollen die actio in distans oder die Zauberei, im Erskennen die visio in distans oder das Hellsehen.

Bu allen Zeiten und in allen Ländern, sagt Schopenhauer, habe man die Meinung gehegt, daß außer der regelrechten Art, Veränderungen in der Welt hervorzubringen mittelst des Causalnerus der Körper, es noch eine andere, von jener ganz verschiedene Art geben musse, die gar nicht auf dem Causalnerus beruhe; es musse dem nexus physicus zwischen den Erscheinungen dieser Welt noch eine andere, durch das Wesen an sich aller Tinge gehende, gleichsam unterrrdische Verbindung, einen nexus metaphysicus geben und statt des gewöhnlichen Wirkens von außen ein Wirken auf die Dinge von innen, vermöge des Wesens an sich, welches in allen Erscheinungen eines und dasselbe ist, möglich sein. So sest auch die Scheidewände der Individuation und Sonderung seien, so sentand die Scheidewände der Individuation gleichsam hinter den Coulissen zulassen, und wie es im somnambulen Hellsehen eine Austehebung der individuellen Isolation der Erkenntniß gebe, könne es

auch eine Aufhebung der individuellen Jsolation des Willens geben. "Hierzu den Weg zu finden, die Isolation, in welcher der Wille sich in jedem Individuum befindet, aufzuheben, eine Vergrößerung der Willensssphäre über den eigenen Leib des Wollenden hinaus zu gewinnen — das war die Aufgabe der Magie."

Was in Ansehung bes animalischen Magnetismus Mesmer vom Weltäther, andere von der Hautausdünstung des Magnetiseurs u. s. f. gesabelt haben, sei Unsinn; auch die Operationen mit Magnetstäben, die Manipulationen u. s. f., wie bei den sympathetischen Kuren die Ceremonien und sinnlosen Worte, seien nebensächlich: das eigentliche Agens, wie auch die etwas tieser blickenden Magnetiseure und Forscher richtig gesehen und Männer, wie Szapáry, ausgesprochen hatten, sei einzig und allein der Wille, dem die Kraft der Magie inwohne ohne alle äußeren Beichen und Beiwerke, während die letzteren, wie z. B. die Manipulationen des Magnetiseurs, nur dazu dienen, den Willen auf sein Object zu siziren; für sich genommen, aber gar nichts auserichten. Ohne den Willen sind alle äußeren Beichen und Ceremonien Hosusposus.

Das magische Wollen ift das wirkliche, mächtige, inbrünstige, von keinem Zweifel beirrte, von keiner Theorie belehrte oder geleitete Begehren. Alle Theorie ist secundar und, für sich genommen, machtlos: keine, und wäre sie noch so richtig, kann die Magie des Willens hers vorrusen; keine, und wäre sie noch so abergläubisch und falsch, kann sie verhindern oder entkräften. Bon den Theosophen und Mystikern, die nach der Wiederbelebung des Neuplatonismus durch die Renaissance hervorgetreten sind, haben einige das Wesen der Magie richtig gefühlt und charakteristisch bezeichnet: vor allen Theophrastus Paracelsus und unter seinen Nachsolgern Jakob Böhme. Paracelsus setzt Magie und Vernunft einander entgegen: "die Magie ist eine große verborgene Weisheit, die Vernunft ist eine öffentliche große Thorheit".

Die Quelle alles Wirkens ist der Wille, die Begierde, die, was sie begehrt, mit einer solchen Kraft imaginirt, daß es leibhaftig wird. Diese Begierde ist das Herz des Menschen, "die Sonne des Mikrokosmus", und die "Imaginatio Mikrokosmi ist ein Saamen, der materialisch wird". "Diese kräftige und strenge Imagination ist der Ansang aller magischen Werke." Alles leibhaftige Imaginiren stammt aus der indrünstigen Begierde, die aus dem Herzen kommt, die keine Zweisel und Schwankungen kennt und vom Glauben an ihre Sache ganz erfüllt ist. "Der Glaube

beschließt den Willen", sagt Paracelsus, "der Zweifel bricht das Werk". Was inbrünstig begehrt wird, ist wahr und wird wirklich. Darum erstüllen sich die Flüche, die von Herzen kommen, wie die Vater= und Mutterslüche, die Flüche der armen Leute, der Gefangenen u. s. w. In der Gelehrsamkeit und den Begriffen stedt keine Kraft, auch nicht in den Ceremonien, welcher Art sie auch seien, diese sind "lauter Affenspiel", wie Paracelsus sagt.

In demselben Sinn hat Jakob Böhme in seiner "Erklärung von sechs Punkten" die Magie aufgefaßt, wenn es unter dem fünften Punkte heißt: "Magia ist die Mutter des Wesens aller Wesen, denn sie macht sich selber und wird in der Begierde verstanden. Die rechte Magie ist kein Wesen, sondern der begehrende Geist des Wesens. In Summa: Magia ist das Thun im Willengeist."

Nach Schopenhauer heißt magisch wirken unabhängig vom Causalenerus der Dinge wirken durch den bloßen Willen, wie es die angeführten Thatsachen darthun. Und da nach seiner Lehre eine solche Unabshängigkeit dem Willen in Wahrheit zukommt, so begründet sie durch das Princip ihrer Metaphysik die Möglichkeit der Magie, weshalb Schopenhauer die Werke der letzteren als "Experimentalmetaphysik" bezeichnet. Das Wort stammt von Bacon, der es aber nicht in diesem und in keinem der Physik transscendenten Sinne genommen hat.<sup>1</sup>

# III. Naturwissenschaftliche Bestätigungen.

### 1. Die unwillfürlichen Leibesactionen.

Der Sat, daß Wille und Leib identisch sind, gehört zu den Grundbogmen der Lehre Schopenhauers und ist nach seinem eigenen Ausspruch "die philosophische Wahrheit katerochen". Doch ist uns dieser Satz noch keineswegs in seinem vollen Umfange dargethan und nur so weit bewiesen worden, als derselbe aus den willkürlichen Leibes-bewegungen und aus den Willenserregungen erhellt, die als Empfindungen der Lust und Unlust unmittelbar aus äußeren Einwirkungen auf den Leib hervorgehen oder als heftige Gemüthsbewegungen freudiger wie trauriger Art unmittelbar in leibliche Eindrücke und Veränderungen übergehen. Daß der ganze Leib Wille sei, ist in dem zweiten Buche des Hauptwerks wohl vielsach behauptet und geltend gemacht, aber nicht einleuchtend genug ausgeführt worden. Darum haben wir im

¹ Cbenbaj. S. 99-127. Bgl. oben Buch I. Cap. VII. S. 102 figb.

vorigen Capitel diesen Satz nur unter der Boraussetzung gelten lassen, daß auch die unwillkürlichen Bewegungen des Leibes, auch dessen innere bewußtlose Vorgänge, daß alle seine Functionen, darum auch seine gesammte Gliederung und Gestaltung Ausdruck und Manisestation des Willens seien. Diese Voraussetzung ist nunmehr zu beweisen.

Zwar hatte ber Königlich Danische Leibarzt Brandis in zwei Schriften aus den Jahren 1833 und 1834 zu beweisen gesucht, daß alle Processe des Organismus sowohl im gesunden als auch im kranken Zustande Aeußerungen eines bewußtlosen Willens wären, und dieser ihre Urquelle und primum mobile. Schopenhauer hatte diese Bestätigung seiner Lehre von seiten eines so angesehenen Arztes in der ersten Aufslage seiner Schrift "Ueber den Willen in der Natur" mit erfreuter Genugthuung berichtet; doch mußte er in den Ergänzungen und in der zweiten Auslage der genannten Schrift diese Genugthuung umsstimmen. Was er für eine Bestätigung seiner Lehre gehalten hatte, erwies sich bei näherer Beleuchtung nur als eine Wiederholung dersselben und ein an ihr verübtes Plagiat. Der dänische Leibarzt hatte sich an der "Welt als Wille und Vorstellung" in ähnlicher Weise verssündigt, als einige Jahre zuvor der Wiener Augenarzt an der Farbenlehre.

Der Uebergang von der Erkenntnißlehre zur Metaphyfik lag in der Frage: was bin ich in der Welt, in der ich bin, und die ich vor= stelle? Die Antwort hieß: ich bin das die Welt vorstellende und er= kennende Subject, dieses erkennende Subject ist ein sensibler Leib, mein Leib, dessen Actionen meine Kraftaußerungen sind; ich bin Rraft, diese Kraft ift Wille, mein Wille, dieser Wille bin ich selbst. Um die Grundlehre Schopenhauers, daß Kraft und zwar alle Kraft gleich Wille ift, überhaupt zu verstehen, muß man Wille und Will= für richtig zu unterscheiben wissen. Willfür ist Wille, nicht umgekehrt. Willfür ist eine besondere Willensart, die sich zum Willen verhält, wie die Species zur Gattung: sie ist der motivirte, d. h. der von Motiven bestimmte, also von der Erkenntniß beleuchtete, geleitete und regulirte Wille, der thierisch=menschliche, noch näher gesagt, der mensch= liche, von der Vernunfterkenntniß gelenkte, durch Begriffe und abstracte Motive, die aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geschöpft sind, bestimmte Wille. Wo aber eine Vielheit von Motiven auf den Willen einwirkt, kann ein Conflict derselben stattfinden, der sich nur durch

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. VIII. S. 269.

Abwägung, Ueberlegung und Wahl entscheiben läßt: diese Wahl= entscheidung ist die Willfür im eigentlichen und engsten Sinne des Worts. In dieser Form aber erscheint der Wille erst, nachdem er durch das Bewußtsein hindurchgegangen, den doppelten Intellect passirt, die Objecte erkannt und nunmehr diesenige Söhe seiner Objectivation erreicht hat, von welcher aus er im Stande ist, auf die erkannte Außenwelt zu reagiren. Da nun in dieser Gestalt der Wille die allerbekannteste und täglichste Sache von der Welt ist, so pslegen wir Wille und Willfür zu identisiciren und nun das Wollen für eine Function der Vernunft und des Erkennens zu halten.

Diese falsche Ansicht ist nicht bloß ein gewohntes und eingewurzeltes Borurtheil, sondern beruht zugleich auf einem metaphysischen Grundirrthum aller bisherigen Philosophie. Man habe nämlich das Erkennen
und Denken, welches eine Gehirnfunction sei, verselbständigt und unter
dem Namen "Seele" hypostasirt; man habe die Seele wegen ihres
immateriellen Wesens für eine einfache Substanz erklärt, welcher mit
dem Denken und vermöge desselben auch das Wollen zukomme. So
sei die rationale Psychologie ausgemacht worden, die der Seele wegen
ihrer Einsachheit die Unsterdlichkeit und dem Penken wegen seiner
Immaterialität die Ursprünglichkeit und den Primat zuerkannt habe.
Obwohl Kant die wissenschaftliche Gültigkeit der metaphysischen Seelenlehre von Grund aus zu nichte gemacht, so habe er doch die Ursprünglichkeit der Denk- und Urtheilskraft bestehen lassen und die secundäre
Beschaffenheit oder die physische Herkunst des Intellects bestritten.

Nun aber lehrt Schopenhauer, daß die Seele, dieses mit Verstand und Wille begabte Wesen, nicht einsach sei, sondern zusammengesett, daß ihre beiden völlig heterogenen Bestandtheile Wille und Intellect seien, daß, wie schon Cabanis nachgewiesen, der Jutellect physischer Herfunst und secundärer Beschaffenheit sei, der Wille dagegen das Urwesen, das Primäre, gleichsam, chemisch zu reden, "das Radikal der Seele". Vor ihm habe die gesammte Metaphysik die Seele sür einsach gehalten, wie die gesammte Chemie das Wasser, bevor Lavoissier kam und dessen Jusammensehung entdeckte. Daher nimmt Schopenhauer in der Metaphysik eine ähnliche epochemachende Bedeutung sür sich in Anspruch, als welche in der Chemie Lavoisier hat. Die Aufsassung der Welt als "Wille und Vorstellung" enthalte eine Fundamentalveränderung der Begriffe, nach welcher die Sache der Philosophie stehe, wie sie noch nie gestanden habe. Die Erkenntniß für das Prius, das Wollen für

bas Posterius anzusehen, sei das größte vorzpov πρότερον, welches je gewesen.

Alle unsere Leibesactionen, die willfürlichen wie die unwillfürlichen, werden durch Nerven bedingt und geleitet, diese aber zersallen in zwei besondere Systeme: das centrale mit dem Gehirn und Rückenmark, von denen die sensiblen und motorischen Nerven ausgehen, und das sogenannte sympathische mit den kleinen Centris, die in den Nervensknoten oder Ganglien und deren Verslechtungen bestehen. Jene lenken die willkürlichen Bewegungen, als da sind die der Arme und Beine, der Augen, der Junge und Lippen, der Kehle und Lungen, der Gesichtsund Bauchmuskeln; diese die unwillkürlichen, die vegetativen oder organischen Functionen, als da sind die Herzthätigkeit und der Blutumlauf, die Verdauung und Assimilation, die peristaltische Bewegung der Gedärme, das Saugen der Darmzotten und der Drüsen, die Abssonderungen oder Secretionen u. s. f.

Das centrale Nervenspstem mit seinem Sensorium, dem Gehirn und den Sinnesorganen, dient zur Wahrnehmung der Außenwelt und zur Reaction des Willens auf dieselbe, es ist in der Versassung des Organismus gleichsam das Ministerium des Aeußeren; das sympathische Nervenspstem, welches die innere Oekonomie des Leibes besorgt, läßt sich mit dem Ministerium des Innern, die kleinen Centra desselben mit den Provincialstatthaltern vergleichen; der Wille aber ist der Selbsteherrscher.

Da es nun im Grunde ein organisches System ist, welches in zwei aus gleichartigen Elementen zusammengesetzten Gebilden alle Leibesactionen leitet, so ist nicht anzunehmen, daß diese letzteren zwei grundverschiedene Urquellen haben: die willfürlichen Bewegungen den Willen, die unwillfürlichen aber ich weiß nicht wen. Bezeichnet man den Leiter der organischen Functionen als "Vitalität, Archäus, Lebensgeister, Bildungstrieb" u. s. s., so heißt das so viel als x, y, z. Niemand kann zweien Herren dienen, auch nicht der Leib. Sein Herr ist der Wille: der bewußte, dem der Leib in seinen willfürlichen Bewegungen gehorcht, während der unbewußte und blinde Wille die unwillfürlichen beherrscht.

Willkürlich ober bewußt find diejenigen Bewegungen, welche auf Motive erfolgen, diese aber entstehen aus Sinneseindrücken, die auf dem Wege der sensiblen Nerven ins Gehirn gelangen, hier zu Vorstellungen, Begriffen, Beweggründen (Entschlüssen) verarbeitet werden

und nun auf der motorischen Nervenbahn zu den Gliedern geführt werden, deren Muskeln sie zur Contraction und dadurch zur gewollten Bewegung veranlassen oder reizen. Daher können nur diejenigen Glieder willkürlich bewegt werden, welche Nerven vom Centralorgan erhalten. Ist die Nervenleitung vom Gehirn zum Organ gehemmt, der motorische Nerv durchschnitten, so kann das Glied, z. B. die Hand, mit dem besten Willen nicht bewegt werden. Der Wille ist da, aber die Ursachen, ohne welche keine Krastäußerung, also auch kein einzelner Willensact eintreten kann, sind nicht da.

Ein augenscheinlicher Beweis, daß der Wille beide Arten der Bewegung lenkt und beherrscht, liegt darin, daß dieselbe Bewegung jetzt auf unwillfürliche, jetzt auf willfürliche Weise zu Stande kommt. So z. B. verengert sich die Pupille unwillfürlich auf vermehrten Lichtzeiz, um eine schmerzliche Affection abzuwehren; ganz dieselbe Bewegung geschieht willfürlich, wenn wir einen nahen Gegenstand deutslicher betrachten wollen, und wir erweitern sie willkürlich, um den Blick in die Ferne zu richten. Sollen wir nun sagen, daß die willkürliche Verengerung der Pupille der Wille gemacht hat, die unwillkürliche aber ich weiß nicht wer? Jede willkürliche Bewegung verwöge der Muskelzontraction ist das Resultat einer Reihe vorhergehender, unwillkürlicher und unbewußter Veränderungen im Innern des Organs. Sollen wir nun sagen, daß zwar das letzte Resultat der Wille herbeisühre, die Bedingungen dazu aber ich weiß nicht wer?

Wir haben als auf einen augenscheinlichen Beweis, daß Wille und Leib identisch sind, schon früher darauf hingewiesen, daß alle heftigen Gemüthsbewegungen sich unmittelbar verleiblichen, d. h. in unwillfürlichen Leibesactionen sich darstellen, wie Freude und Hoffnung im beschleunigten Herzklopsen, Jorn in rascherem Blutumlauf, das Schamegesühl im Erröthen, der Schreck im Erbleichen, die Angst in beschleunigter Darmthätigkeit, die Wuth in der Veränderung des Speichels, der Gram in der Untergrabung der vitalen Functionen u. s. f.

Was man früher die Hauptsunctionen der Lebenskraft genannt hat, sind die Systeme, in denen sich der Wille verleiblicht: die Reproduction, die Irritabilität und die Sensibilität; die organische Grundform der ersten ist das Zellgewebe, das der zweiten die Muskelfaser,
deren eigenthümliche Thätigkeit in der Contraction besteht, wie Haller
festgestellt hat, das der dritten der Nerv: die Reproduction charakterisirt
das pslanzliche Leben, die Irritabilität das thierische, die Sensibilität

bas menschliche. Wenn im Menschen die Reproduction vorherrscht, so ist sein Wesen phlegmatisch und träge, das Uebergewicht der Irritabilität macht ihn behend, stark und tapser, das der Sensibilität tief fühlend und geisteslebendig. Um diese Systeme in hellenischen Volkstypen darzustellen, so erscheint die Vorherrschaft des ersten im Böotier, die des zweiten im Spartaner, die des dritten im Athener. Ist das Uebergewicht der intellectuellen Kräste in ganz ungewöhnlichem Grade vorhanden, so heißt eine solche eminente und höchst seltene Erscheinung Genie: der geniale Mensch verhält sich zu den übrigen Menschen, wie die Menschen als solche zu den Thieren; die Genies stehen allein und einsam, sie sind nicht mit anderen Menschen zusammenzusassen, sondern gleich den großen Diamanten Solitäre.

Die Selbstliebe ift eine jedem Dinge zukommende Kraft, wie der Physiologe Burdach gesagt hat, ben Schopenhauer anführt. Dasselbe hat Spinoza gesagt, den er nicht anführt. Selbstliebe ist nichts anderes als der Wille zum Dasein, zum Leben, der aber als solcher erst nach seinem Durchgange burch bas Bewußtsein jedem einleuchtet. Die in= tellectuelle Thatigkeit muß erregt, angestrengt, erlernt werden; sie wird durch ihre Anstrengung erschöpft und ist genöthigt zu pausiren und auszuruhen, um sich zu erneuern. Das Gehirn wird ermüdet und muß schlafen, es verwelkt und ftirbt. Ganz anders der Wille, der nie ermübet, nie pausirt, immer thätig ist, immer berselbe bleibt und nie erlernt zu werden braucht. Velle non discitur. Unabhängig von aller Zeit, ist er ewig, unzerstörbar, unsterblich. Die Frage nach der Unsterblichkeit steht schief ober geradezu verkehrt, so lange sie auf die Seele gerichtet und unter biesem Namen der Intellect hypostasirt wird: fie ift auf den Willen zu richten, bann wird sich zeigen, wie die Ant= wort ausfällt.

#### 2. Der Bau bes Leibes.

Was nunmehr von unseren willfürlichen und unwillfürlichen Bewegungen, mithin von allen leiblichen Beränderungen seststeht, daß
es der Wille ist, der sie macht, das muß auch von den Organen, deren Functionen jene leiblichen Beränderungen sind, also von der gesammten Gliederung und Gestaltung des Leibes gelten: der ganze Leib ist Willenserscheinung, der Ausdruck eines thierischen Charakters, d. h.
eines Inbegriffs von Neigungen und Begierden, der sich zu dem gesammten Organismus verhält, wie der einzelne Willensact zu der ihm entsprechenden willkürlichen Leibesaction. Wie diese beiden identisch find, so Wille und Leib im Ganzen.

Die carakteristische Form der Anochenbildung und des Skelets ist der unverkennbare Ausdruck eines bestimmten thierischen Charakters; jedes Organ ist der typische Ausdruck einer der besonderen Thierart eigenen Hauptbegehrung, wie auch Manner des Fachs, Anatomen und Physiologen, dies erkannt und ausgesprochen haben. Burdach sagt: Das Gehirn stülpt sich zur Nethaut aus, weil bas Centrale des Embryo die Eindrücke der Weltthätigkeit in sich aufnehmen will, die Schleim= haut des Darmkanals entwickelt sich zur Lunge, weil der organische Leib mit den elementaren Weltstoffen in Berkehr treten will. Die Identität zwischen Leib und Wille war das Fundamentalprincip, woraus Schopen= hauer im zweiten Buche des Hauptwerkes die völlige Angemeffenheit beider im thierischen wie im menschlichen Organismus erklart hatte: "Die Theile des Leibes mussen deshalb den Hauptbegehrungen, durch welche ber Wille sich manifestirt, vollkommen entsprechen, mussen ber sichtbare Ausbruck berselben sein: Zähne, Schlund und Darmkanal find der objectivirte Hunger, die Genitalien der objectivirte Geschlechtstrieb, die greifenden Hande, die raschen Füße entsprechen dem schon mehr mittelbaren Streben des Willens, welchen sie darstellen. Wie die all= gemein menschliche Form bem allgemeinen menschlichen Willen, so ent= spricht dem individuell modificirten Willen, dem Charakter des Einzelnen, die individuelle Korporisation, welche daher durchaus und in allen Theilen charakteristisch und ausbrucksvoll ist."1

In dem Erkenntnißorgan manisestirt sich das Erkennenwollen, wie in dem Sehorgan das Sehenwollen. Ohne den Willen zum Erkennen entsteht kein Gehirn, ohne den Willen zum Sehen kein Auge. In dem indischen Nationalepos Mahabharata wird diese metaphysische Wahrheit mythisch und höchst sinnvoll ausgedrückt. Brahma hat die Tillotama, das Ichönste der Weiber, geschaffen und läßt sie den Götterkreis ummandeln; Schiwa will sie nicht aus den Augen verlieren, da wachsen ihm vier Gesichter, eines nach jeder Weltgegend; Indra will nichts als sie sehen, da wachsen auf seinem Leibe zahllose Augen.

Ohne den Willen zum Leben, und zwar auf diese bestimmte, den Umständen gemäße Art zu leben, ohne diesen thierischen Charakter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. f. f. I. § 20. S. 119 ff. Bgl. Ueber den Willen in der Natur. (Vergleichende Anatomie.) S. 84—36.

entsteht kein thierischer Leib. "Jede Thiergestalt ist eine von den Umsständen hervorgerusene Sehnsucht des Willens zum Leben: z. B. ihn ergriff die Sehnsucht, auf Bäumen zu leben, an ihren Zweigen zu hängen, von ihren Blättern zu zehren, ohne Kampf mit anderen Thieren und ohne je den Boden zu betreten: dieses Sehnen stellt sich, endlose Zeit hindurch, dar in der Gestalt (Platonische Idee) des Faulthiers. Gehen kann es sast gar nicht, weil es nur auf Klettern berechnet ist: hülflos auf dem Boden, ist es behend auf den Bäumen, und sieht selbst aus, wie ein bemooster Ast, damit kein Versolger seiner gewahr werde."

Der thierische Leib ist, wie oben gesagt wurde, "durch und durch Wille": daher die durchgängige Uebereinstimmung zwischen der Organi= sation des Thieres und seiner Lebensweise; hieraus folgt die durch= gängige Zweckmäßigkeit und teleologische Erklärbarkeit des Leibes. Um hier aber nicht in ganz falsche und verkehrte Vorstellungen zu gerathen, kommt alles darauf an, daß Zweckmäßigkeit und Teleologie richtig verstanden werden. Gewöhnlich nämlich versteht man unter Zwecken Motive oder Absichten, die aus Bernunstgründen hervorgehen. nun der thierischen Organisation die Zweckmäßigkeit zukommt, die Vernunft aber abgeht, so urtheilt man, daß die thierischen Leiber, die organischen Körper überhaupt und, da die unorganische und organische Welt zu einander passen, die ganze Natur das Werk eines ihr fremben, von Vernunft und Weisheit erleuchteten Willens sei. So erscheinen die Thiere als göttliche Kunft- und Machwerke, die Teleologie wird zur "Physikotheologie" und zum Fundament des sogenannten physiko= theologischen Beweises, dem ein Mann wie Voltaire eine fast mathe= matische Evidenz zuschrieb, den Priestley für unwiderleglich hielt, Hume aber, indem er auf die totale Verschiedenheit der Werke der Runft von denen der Natur hinwies, erschüttert und erst Kant von Grund aus widerlegt hat.

Der physikotheologische Beweis, sagt Schopenhauer, ist für das gebildete Bewußtsein, was der keraunologische, d. i. der Beweis a terrore, für das gemeine: diesem nämlich haben Furcht und Schrecken vor den zerstörenden Naturgewalten, jenem dagegen die Bewunderung vor den ordnenden Mächten Gott und die Götter gemacht.

Der Satz "Teleologie — Physikotheologie" gilt nach zwei entsgegengesetzten Richtungen: die einen, wie Voltaire und Priestlen, besiahen die Teleologie und darum die Physikotheologie, die anderen

dagegen verneinen die Physikotheologie und darum alle Teleologie in der Erklärung der Natur und des Lebens, wie die Materialisten, darunter einige bedeutende Naturforscher unserer Tage.<sup>1</sup>

Wenn der göttliche Wille nach einer ihm vorschwebenden Idee aus einem ihm äußeren und fremden Material die lebendigen Körper sormt, so wird die Zweckmäßigkeit der letzteren physikotheologisch vorgestellt, d. h. grundfalsch: dann sallen Werkmeister, Werk und Stoff aus einander. Wenn aber der thierische Wille zum Leben, zu dieser bestimmten Lebensart aus seinem eigenen Material seinen Leib hervorbringt, so wird die Zweckmäßigkeit des letzteren als innere vorgestellt, d. h. richtig: dann sallen Werkmeister, Werk und Stoff in ein und dasselbe Wesen. Das Thier wird nicht geschaffen, sondern schafft sich selbst.

Indessen kann auch die innere oder naturgemäße Zweckmäßigkeit noch falsch ausgelegt werden. Das richtige oder falsche Verständniß hängt davon ab, wie das Verhältniß der thierischen Organisation gefaßt wird: ob die Lebensweise durch die Organisation bestimmt sein soll oder umgekehrt die Organisation durch die Lebensweise? Ob sich die Lebensweise nach dem Bau des thierischen Leibes richtet oder umgekehrt dieser nach jener? Ob das Organ die Function und den Gebrauch bestimmt oder umgekehrt der Gebrauch und die Function das Organ? Ob, kurz gesagt, das Werk zu dem Werkzeuge (der Zweck zu dem Mittel) paßt oder das Werkzeug zu dem auszusührenden Werk (das Mittel zu dem Zweck)? Lucrez in seinem Lehrgedicht de natura rerum war der ersten Ansicht, Aristoteles in seiner Schrift über die Theile der Thiere der zweiten.

Nach Lucrez entsteht das Organ nicht um eines Zwecks ober Gebrauchs willen, sondern die Natur erzeugt das Werkzeug und dieses

<sup>1</sup> Anders und tiefer blidend urtheilt R. Gegenbaur (Lehrbuch ber Anatomie des Menschen 1883. S. 4): "Jenem Steigen von Stuse zu Stuse gilt die Ber-vollkommnung als Ziel". "Diese überall in der organischen Natur in der allmählichen Entwicklung sich zeigende Bervollkommnung ist ein Ziel, welches erreicht wird und, rückdezogen, als Endzweck erscheint. So wenig die Betrachtung der einzelnen Schritte an sich den ganzen Weg kennen lehrt, der nur einem Blick über die gesammte Strecke sich erschließt, ebensowenig wird jener Endzweck aus der Einzelerscheinung völlig erkannt, obwohl er ebenso in ihr liegt, wie auf jedem Schritte eine Strecke des durchmessenen Weges. Aber die Betrachtung des Ganzen legt ihn uns vor Augen und begründet von diesem Standpunkt aus die Teleologie in einem anderen Sinne, als man früher diesen Begriff erfaßt hatte."

den Gebrauch, der von ihm gemacht wird: «quod natum est, id procreat usum». Nach Aristoteles dagegen macht die Natur die Werkzeuge um des Werkes willen, das sie aussühren sollen, nicht aber umgekehrt: «τὰ δ'δργανα πρὸς τὸ ἔργον ἡ φύσις ποιεῖ, ἀλλ' οὐ τὸ ἔργον πρὸς τὰ δργανα».

In der richtigen Fragestellung liegt schon die Entscheidung, die dem Aristoteles zustimmt. Nicht weil das Thier so organisirt ift, darum lebt es so, sondern umgekehrt: weil es so lebt und leben will, darum ist es so organisirt. Concret zu reben: der Bogel fliegt nicht, weil er Flügel hat, sondern er hat Flügel, weil er fliegen will; der Stier stößt nicht, weil er Hörner hat, sondern er hat Hörner, weil er stoßen will; die jungen Bode, Widder und Ralber stoßen, ehe sie Hörner haben, wie der junge Eber um sich haut, ehe er Hauer hat. Die Sumpsvögel wollen waten und in den Sümpfen oder am Rande der Gewässer ihre Nahrung erbeuten: deshalb haben sie ihre langen Beine, Hälse und Schnäbel, die letzteren stärker ober schwächer, je nachbem die zu zermalmende Beute Fische, Frosche ober Würmer sind. Die Eule will des Nachts auf Raub aussliegen: deshalb hat sie ihre große Pupille, ihr weiches Gefieber, ihren geräuschlosen Flug. Der Ameisenbär will die Termitennester ausreißen und dort seine Nahrung holen: deshalb hat er Arallen an seinen Füßen, ein zahnloses Maul, eine chlinderförmige Schnauze, eine lange, fadenförmige, mit klebrigem Schleim bebeckte Zunge, um sie in das Nest hineinzustecken und mit Insecten bedeckt wieder herauszuziehen. Die Giraffe will vom Laub hoher Bäume und vom Waffer leben: daher die hohen Beine und der langgestreckte Hals, die sie zum größten aller Thiere machen. Und das colossalste aller Thiere, der Elephant mit seiner Körpermasse, seinem schweren Kopf, den ungeheuren Stoßzähnen, dem kurzen Hals, bedarf eines leichtbeweglichen, nach allen Richtungen hin reichenden Organs: deshalb hat er seinen Rüssel. "Wir mussen einsehen, daß der= selbe Wille, welcher den Elephantenruffel nach einem Gegenstande aus= streckt, es auch ist, der ihn hervorgetrieben und gestaltet hat, Gegen= stände anticipirend".1

Wie die Lebensweise des Thieres, so sind seine Organe. Die Lebensweise ist bestimmt durch die Nahrungsweise, diese durch die Art, den Aufenthaltsort und den Fang der Beute. Die Raubthiere

Die Welt als Wille u. f. f. Bb. II. Cap. XXVI. S. 379.

wollen ihre Beute verfolgen, ergreifen, zerreißen, kauen, verschlingen, verdauen: deshalb haben sie solche Bewegungsorgane, solche Klauen solche Jähne, einen solchen Darmkanal u. s. f. Die thierischen Jäger mit ihrem Rüstzeug gleichen den menschlichen. Wenn diese letzteren wilde Schweine jagen wollen, so bewaffnen sie sich nicht mit der Vogelflinte, sondern mit der Büchse. (Der Jäger geht nicht auf die Schweinsjagd, weil er eine Büchse hat, sondern weil er diese Art der Jagd unter= nehmen will, führt er diese Art der Schußwaffe mit sich.)

Die Raubthiere wollen verfolgen und angreisen: deshalb haben sie in ihrer Organisation die dazu nöthigen Werkzeuge und Wassen; die verfolgten Thiere wollen vertheidigt und geschützt sein: deshalb haben sie in ihrem Leibe das dazu nöthige Rüstzeug, desensive Armaturen, wie die Igel und Stachelschweine, Schutzwassen, wie die Schuppen= und Panzerthiere. Eine besondere Art der Schutzwehr ist die Täuschung des Verfolgers durch die Aehnlichkeit des verfolgten Thieres mit seinem Ausenthaltsort: das Faulthier gleicht einem bemoosten Zweige, der Laubsvögel, wie Adler und Geier, wollen scharf sehen, die verfolgten und surchtsamen Thiere wollen scharf hören und eilig sliehen, wie der Hae mit seinen großen Ohren und schnellen Läusen.

In der Classe der Wirbelthiere ist das Anochengerüfte der plastische Ausbruck des thierischen Charakters. Bei aller Mannichfaltigkeit der Formen und Modificationen des Skelets bildet die Zahl und Ordnung der Anochen, z. B. des Schädels, der Halswirbel, der Armknochen u. f. f. einen gleichförmigen Grundtypus, den der französische Zoologe Geoffrop St. Hilaire die constante Größe, das anatomische Element, die Einheit des Bauplanes (l'unité de plan) genannt hat. Die Variationen dieses Thpus durch Berlangerung, Berkurzung, Berftarkung, Berkummerung. der Theile, woraus die zahllosen verschiedenen Thiergestalten hervor= gehen, entsprechen den Lebensweisen der Thiere, ihrem Willen zu dieser bestimmten Lebensart: kurzgesagt ihren Charakteren. In dem Skelet der Giraffe muß sich die Halswirbelsäule verlängern, in dem des Elephanten verkurzen, in dem des Maulwurss werden die Halswirbel bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschoben; in dem Skelet des Affen, der klettern, nach den Aesten greifen, von Zweig zu Zweig sich fort= schwingen und mit einem ellenlangen Wickelschwanz sich befestigen will, wollen die Arm- und Fingerknochen wie das Steißbein (os coccygis) verlängert, in dem Skelet der Fledermaus wollen die Armknochen aus=

gebehnt und verdünnt werden, da zwischen ihnen sich eine Flughaut ausspannen will, größer als der Leib des ganzen Thieres. Dagegen in dem Skelet des Krokodils, das im Schlamme kriechen will, wie in dem des Seehunds, der sich auf dem Boden lagern will, bedürfen die Armknochen einer außerordentlichen Verkürzung.<sup>1</sup>

#### 3. Der Intellect.

Die Pflanze wurzelt im Erdreich und wird von den Stoffen er= nährt, die sie umgeben; das Thier dagegen muß seine Nahrung suchen und zu diesem Zweck die Dinge außer ihm wahrnehmen: es bedarf des Intellects zum Wegweiser und Führer, weshalb die Alten ihn das ήγημονικόν genannt haben. Zu dem Lebenwollen auf thierische Art gehört das Erkennenwollen, das sich ein Erkenntnißorgan, ein Sen= sorium, das Gehirn mit den dazugehörigen Sinneswerkzeugen schafft, wodurch die Außenwelt wahrgenommen wird, und der sensible, thierische Leib nunmehr als ein vorstellendes und erkennendes Subject auftritt. Jett wird der Wille durch Motive, d. h. wahrgenommene Objecte be= stimmt, durch solche, die mit seiner Lebens= und Nahrungsweise un= mittelbar zusammenhängen, die ihm zum Nuten ober Schaben gereichen, zu seiner Erhaltung ober Zerstörung bienen. Nun ist ber Wille nicht mehr blind, sondern von der Erkenntniß beleuchtet, auf der niedrigsten Stuse des thierischen Daseins in der allerspärlichsten Weise, so daß im Erleuchtungskreise des Intellects nichts anderes vor sich geht, als hungern, die Beute spüren, erschnappen und verschlingen.

Der Wille zum thierischen Leben verlangt die Erhaltung des Insbividuums und der Gattung: das sind die beiden Themata, die das thierische Dasein ersüllen. Je complicirter, gewagter, schwieriger die Aussührung dieser Zwecke ist, um so mehr Hülse hat der Intellect zu leisten, um so mehr erweitert sich sein Vorstellungskreis und erhöht sich die Stufe seiner Entwicklung: daher die Intelligenz der Raubthiere, welche Jäger und Krieger sind. Mit der Lebensdauer wächst die Summe der thierischen wie der menschlichen Ersahrung: daher die Klugheit der langledigen Elephanten und Affen. Je geringer die Fortpslanzung ist, um so schwieriger die Erhaltung der Gattung, um so sorgfältiger will die Brut bewahrt werden, dazu bedarf es der Klugheit des Intellects; daher die Verminderung der Prolification und die Vermehrung der Intelligenz zusammengehen.

<sup>1</sup> Ueber ben Willen in ber Natur. Vergleichenbe Anatomie. S. 45-48. S. 52-54.

Der Intellect entsteht zunächst nur als ein Hülfsmittel, als eine Waffe, welche auf der Stufe seines thierischen Daseins, um dasselbe zu erhalten und zu steigern, der Wille zum Leben sowohl zur Vertheidigung als zum Angriffe braucht, benn das Leben ift ein beständiger Krieg, der auf der Stufenleiter der Wesen an Heftigkeit zunimmt, da nur aus dem Kampfe um das Dasein, aus der Vernichtung und Unterjochung der Feinde das siegreiche oder höhere Dasein hervorgeht. Mit der Ver= mehrung und Verfeinerung der Bedürfnisse wächst der Intellect, der die Mittel mahrzunehmen, die Wege aufzufinden hat, welche zu ihrer Befriedigung führen: dies gilt von den menschlichen Bedürfnissen und dem menschlichen Intellect. Die Bewegungsorgane, um zweckmäßig ge= lenkt zu werden, bedürfen eines Erkenntnißorgans. Je hülfloser ober je weniger gerüftet von Natur der Leib ift, je schwächer die Bewegungs= frafte seiner Glieder, d. h. je geringer seine Muskelstärke, um so dringen= der ist das Bedürfniß nach Waffen anderer, künstlicher Art, die der Intellect herbeizuschaffen hat. Dies gilt von der Muskelstärke des menschlichen Leibes und dem menschlichen Intellect.

Wir wissen schon, daß mit der Länge der Lebensdauer die Summe der Ersahrungen zunimmt, daß bei der geringen Zahl der Nachkommenschaft und der Langsamkeit ihrer Entwicklung die Pflege des neuen Geschlechts und die Erhaltung der Gattung der größten Sorgfalt bedarf, die den Intellect anstrengt und schärft: dies gilt von der menschlichen Lebensbauer und Fortpflanzung. Die Bedürfnisse und Forderungen, welche das menschliche Dasein hervorruft, sind nur durch intellectuelle Aräste zu befriedigen; die Desecte und Mängel seiner leiblichen Ausrüstung sind nur durch intellectuelle Aräste zu decken: deshalb schafft sich der Wille zum menschlichen Leben jenen doppelten Intellect der Wahrenehmung und der Reslexion, des Verstandes und der Vernunft, das Vermögen der Begriffe und der Sprache, des besonnenen Handelns und der wissenschaftlichen Erkenntniß.

Die Werke der menschlichen Bernunft sind durchdachte, zweckmäßige, absichtsvolle Fabrikate. In dem Lichte einer solchen vernünftigen Zweck= mäßigkeit erscheint nun der menschlichen Betrachtung auch die Organisation des menschlichen Leibes, des thierischen Leibes überhaupt, aller organischen Körper insgesammt. Jest werden Vernunftmäßigkeit und Zweckmäßigkeit identificirt, und da die letztere in der Einrichtung des thierischen Leibes jeder unbefangenen Anschauung einleuchtet, so wird angenommen, daß in seiner Entstehung und Gestaltung die Idee oder

ber Plan seines Baus gegenwärtig und thatig gewesen sei. Dies ist die falsche Art, die innere Zweckmäßigkeit der thierischen Organisation zu verstehen und auszulegen, sie ist darum grundfalsch und verkehrt, weil sie die Sache buchstäblich auf den Kopf stellt: sie macht den Leib zum Product des Intellects, während dieser das Product des Leibes ist; sie läßt die leibliche Organisation aus der Vernunft und dem Denken resultiren, während diese aus jener hervorgehen. die durchdachte und erkannte Zweckmäßigkeit in den Organismus hinein= und seiner Entstehung untergelegt, welche falsche Art, die lebendigen Rörper aufzufassen und zu erklären, Rant in seiner Kritik der Urtheils= traft bis auf den Grund erleuchtet hat. Wer da meint, daß die Ver= nunft, weil sie aus der Organisation des menschlichen Leibes hervorgeht, auch in dem Bau besselben steden musse, gleicht jenem Indianer, der, als er aus einer geöffneten Bierflasche den Schaum herausquellen sah, darüber in Lachen ausbrach und sagte: "Ich wundere mich nicht, daß er herauskommt, aber ich möchte wissen, wie er hineingekommen ist!"

Alle Werke, die der Entstehung und Thätigkeit des Intellects vorausgehen und sie bedingen, sind Werke des blinden erkenntnißlosen Willens. Der blinde Wille zum Leben sabricirt nicht, sondern organisirt; er schafft seine Organe zu bestimmten Zwecken, deren Inbegriff die Lebensweise oder den Charakter des Thieres mit seinen Begierden und Neigungen ausmacht; er schafft sie blind, d. h. ohne alle Erkenntniß der Zwecke: diese Wirkungsart geschieht nicht auf Motive, sondern bloß durch Instincte; wir sehen sie vor uns diese zweckmäßigen Bildungen, die ohne alle Vorstellung ihrer Zwecke zu Stande kommen, in den Werken der thierischen Kunsttriebe.

### 4. Die Inftincte und Runfttriebe.1

Die thierischen Handlungen insgesammt sind, wie nach den obigen Auseinandersetzungen nunmehr feststeht, Willensacte: alle sind geswollt, nicht alle beabsichtigt ober motivirt; alle sind verursacht, nicht alle durch Motive, d. h. durch wahrgenommene Objecte oder äußere Ursachen. Diejenigen thierischen Handlungen, welche nicht durch äußere Ursachen hervorgerusen werden, geschehen durch innere: jene sind Besweggründe oder Motive, diese sind Triebe oder Instincte; die Ursachen aller thierischen Handlungen sind entweder Motive oder Instincte. Das

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. f f. I. § 23. II. Cap. XXVII.

instinctive Wollen, welches im Inneren des Leibes herrscht und dessen Organe gestaltet, heißt Bildungstrieb; in der Ausbildung und Aussführung außerer Werke heißt es Kunsttrieb. Solche Werke sind z. B. der Termitenbau, der Bienenstock, das Spinngewebe, das Bogelenest, die periodischen Wanderungen der Bögel u. s. f.

Der Instinct ist ein erkenntnißloses ober blindes Motiv, wenn man diesen Ausbruck brauchen darf, da doch aus der Wahrnehmung und Erkenntniß erst die Motive hervorgehen. Wenn der Vogel sein Nest baut, um darin Sier zu legen und auszubrüten, so handelt er vollkommen zweckmäßig. Wenn aber der junge Vogel, gleich nach der ersten Bestruchtung, ohne Vorstellung der Sier und der Brut dieses Werk aussührt, so handelt er vollkommen blind. Dasselbe gilt von dem Netz, welches die Spinne webt, um darin Insecten zu sangen, ohne die Empsindung des Hungers und die Vorstellung des Raubes. In diesen und ähnlichen Werken der thierischen Kunsttriebe werden die künstigen Bedürsnisse und Bestiedigungen des Thieres nicht vorgestellt, wohl aber "anticipirt", und zwar nicht bloß die eigenen, sondern auch die der Brut.

Sanz dasselbe geschieht in der bewußtlosen Organisation des Leibes und der Gestaltung seiner Organc, die das Thier seinem Charakter, d. h. seiner künftigen Lebensweise und seinen noch ungefühlten Bedürfnissen gemäß ausbildet. Die ganze Gestalt des Thieres ist seinem Charakter, d. h. seiner Lebensweise vollkommen angemessen, als ob sie durch Motive darauf berechnet wäre, während sie durch den blinden Trieb oder Instinct zu Stande gebracht ist. Instincte sind gleichsam "anticipirte Motive". Man muß daher die Werke der Kunsttriebe als eine zur Erhaltung der Individuen und der Gattungen nothwendige Fortsetzung der leiblichen Organisation ansehen: ebenso zwecksmäßig und ebenso blind, wie diese entstanden und ausgeführt ist, wird sie in jenen Werken fortgesetzt.

Je mehr in der Handlungsweise der Charaktere die Motive vorsherrschen, die Vernunstgründe und überlegten Entschlüsse, wie im menschslichen Leben und seiner sortschreitenden Ausbildung, um so mehr tritt das Walten der Instincte zurück. Je deutlicher man die Zukunft erskennt, um so weniger hat man nöthig, dieselbe blind zu anticipiren. Da nun das Gehirn der Ort und das Medium der Motive ist, so erklärt sich daraus, daß die Herrschaft und das Uebergewicht der letzteren mit der Entwicklung des Gehirns gleichen Schritt hält, daß daher die

Höheren Thierwelt, als vielmehr in der Classe der niederen Thiere, namentlich der Insecten, statthaben: ihre mustergültigsten und erstaunslichsten Beispiele sind die baulichen und gesellschaftlichen Einrichtungen der Ameisen und der Bienen. Da das sympathische Nervensustem mit seinen kleinen Centris, den Nervenknoten oder Ganglien, die organischen Functionen lenkt und ihnen vorsteht, diese aber in dem Walten der Instincte und Kunstriebe sortwirken, so erscheint auch der Bau und die Bildung des Insectenleibes dieser ihrer Lebens- und Wirkungsart ganzangemessen.

Die großen Ameisen= und Bienenstaaten, bei aller Berschiedenheit ihrer Einrichtungen, zeigen uns einen Gesammtorganismus, in welchem die einzelnen Individuen den Zwecken des Ganzen gemäß ihre bestimmten Functionen ausüben, wie die Glieder eines Leibes, der ein Individuum für sich ausmacht. In dem Bienenstaat fällt der Königin allein das Geschäft der Eierlegung zu, den Drohnen das der Besruchtung, den Arbeitsbienen die Geschäfte der Einsammlung und Verarbeitung der Nahrungsstoffe, der Behausung der Vorräthe, der Ernährung und Ershaltung der Brut u. s. f.

Schopenhauer hat die Insecten, weil sie, von blinden Instincten geleitet, das Zukünstige anticipiren und zweckmäßige Werke aussühren, "natürliche Somnambülen" genannt; er hat die visio in distans des magnetischen Hellsehens mit der actio in distans der thierischen Kunsttriebe verglichen und bei den blinden Instincten, die das Zukünstige anticipiren, an jene unerklärlichen Vorgefühle einer völlig unbekannten Gesahr erinnert, welche Menschen bisweilen plötzlich ergreisen und vor dem Tode bewahren.

Alle diese wohlbekannten Thatsachen wären unmöglich, wenn die Zeit ein Ding an sich wäre, der ungeheure Fluß, in dem alles steckt. Da sie aber eine intellectuelle Anschauungsform ist und der Wille allegegenwärtig und unabhängig von aller Zeit, so giebt es für diesen keine Scheidewände der Zeit und des Raums.

# Zehntes Capitel.

# wille und Cansalitat. Der Primat des Willens.

# I. Die Grundlehre in kurzester Fassung.

1. Berichel. 3mei Grundirrthumer.

Von einem Abschnitte seiner Schrift "Ueber den Willen in der Natur" hat Schopenhauer erklärt, daß darin der Grundgedanke seiner Lehre sowohl in Hinsicht auf Faglichkeit als auf Evidenz in das hellste Licht gestellt sei, weshalb berselbe die ungetheilte Aufmerksamkeit des Lesers verdiene. Dieser merkwürdige Abschnitt heißt: "Physische Aftronomie" und ftütt sich auf den Ausspruch des berühmten John Herschel, der in seinem «treatise on astronomy» (1833) geurtheilt hatte, daß der Fall der Körper kraft ihrer Schwere das unmittelbare oder mittelbare Ergebniß eines Bewußtseins und eines Willens sei, ber irgendwo existire, wenngleich wir nicht vermögen ihn auszuspüren. Daß unter diesem Willen nicht der göttliche zu verstehen war, lag auf der Hand, da über die Existenz und Erkennbarkeit des letteren Berschel fich nicht so unbestimmt und fraglich ausgebrückt haben würde. waren seiner Schrift beshalb heftige Einwürfe gemacht worden. Offen= bar meinte er, daß die Kraft der Gravitation, welche die Bewegungen ber himmelskörper lenkt, in dem eigenen Willen der Rörper selbst zu suchen sei. Dies war der Punkt, in welchem Schopenhauer seine Lehre burch den Ausspruch eines berühmten Aftronomen bestätigt sab.

Daß Herschel gesagt hatte "Bewußtsein und Wille", war nur die Wiederholung jenes bekannten Grundirrthums der ganzen bisherigen Metaphysik, die den Willen vom Bewußtsein und Denken nicht zu trennen vermocht hat. Außerdem hatte er seinen wahren Ausspruch aus einer falschen Voraussehung abgeleitet, da er unsere bewußten Willensactionen, die Kraftanstrengung, womit wir auf die Körper außer uns einwirken, die Ersahrung dieser unserer eigenen Thätigkeit und Kraft für die Quelle nahm, woraus der Begriff der Causalität hervorzehe. Als ob die Causalität aus irgend welcher Ersahrung hergeleitet werden könnte, da doch alle Ersahrung nur durch die Anwendung der

Causalität stattfindet; als ob bewußte Willensactionen nicht motivirte Handlungen, und Motive nicht Ursachen wären, also den Begriff der Causalität nicht erzeugen, sondern vielmehr voraussetzen! Daß die Causalität auf der Ersahrung beruhe, war das Grunddogma der engelischen Philosophie und des Empirismus, welches Kant von Grund aus widerlegt hat. Von diesem Dogma, in Folge seiner Unkenntniß der Kantischen Philosophie, zeigt sich auch Herschel befangen.

Seine falsche Boraussetzung enthält die beiden Grundsehler der englischen Erfahrungsphilosophie, welche erstens Ursache und Kraft identisticit, zweitens Kraft und Wille unterscheidet. Vielmehr sind Ursache und Kraft zu unterscheiden, Kraft und Wille zu identificiren: in diesen beiden Punkten hängt, wie in ihren Angeln, die ganze Lehre Schopenshauers; daher bietet sich hier die Gelegenheit, ihre Grundgedanken so bündig und klar wie möglich barzustellen.

#### 2. 3wei Bewegungsarten und beren Urfachen.

Jener boppelte Irrthum, bis in seine Wurzeln versolgt, beruht barauf, daß man zwei grundverschiedene Principien angenommen hat, um die Bewegungen der Körper zu erklären: diese ersolgen entweder aus inneren oder aus äußeren Ursachen, jene seien psychisch, diese mechanisch; die Quelle der inneren Bewegung (Selbstbewegung) sei Wille (Seele), die der äußeren sei Mittheilung durch andere Körper. Diese Ansicht sindet sich ausgesprochen von Plato in seinem Phädrus, von Aristoteles in seiner Physik, von Rousseau in dem deistischen Glaubense bekenntniß seines Émile. Demnach soll es zwei Arten der Bewegung geben, deren eine aus dem Willen, die andere aus mechanischen Ursachen entspringe; beide Arten der Bewegung seien grundverschieden: die inneren seien gewollt, aber nicht verursacht; die äußeren seien verzursacht, aber nicht gewollt.

Eben diese Lehre ist grundfalsch. In Wahrheit ist jede Bewegung sowohl gewollt als verursacht. "Es giebt nur ein einziges, einförmiges, durchgängiges und ausnahmsloses Princip aller Bewegung: ihre innere Bedingung ist Wille, ihr äußerer Anlaß Ursache, welche nach Beschaffenheit des Bewegten auch in Gestalt des Reizes oder des Motivs auftreten kann."

<sup>1</sup> Ueber ben Willen in ber Ratur. Phyfische Aftronomie. S. 80-86.

3. Ursachen und Mirtungen. Gleichartigfeit und Berschiebenartigfeit.

Je gleichartiger Ursachen und Wirkungen sind, um so einleuchtender und verständlicher ist ihr Zusammenhang und damit die Erscheinung selbst; je ungleichartiger bagegen beide sind, je mehr sich die Wirkungen von ben Ursachen sondern und die Heterogeneität zwischen beiben zunimmt, um so unverständlicher und dunkler werden die Dinge. die Wirkungen von den Ursachen sondert und die Ungleichartigkeit wie die Ungleichheit zwischen beiden ausmacht, ist nichts anderes als ber empirische Charakter ber Dinge, bessen Wirkungsart immer unter gewissen Ursachen hervortritt, aber nicht aus ihnen hervorgeht. Etwas ganz anderes z. B. sind die Ursachen, unter benen ein menschlicher Charakter wirkt ober handelt, etwas ganz anderes sind diese Wirkungen selbst. Daher gilt uns ber Satz: je charakterloser bie Dinge, um so einleuchtender und verständlicher; je charakteristischer ober charaktervoller, um so unverständlicher und dunkler. Es ist auch erklärlich, daß und warum es sich so verhalt. Der empirische Charakter besteht im Wollen, dieses aber ist unabhängig vom Intellect und der Causalität, als welche die Grundform des Intellects ist: daher ist der Wille grundlos, das Grundlose aber ist irrational, d. h. unverständlich. Der obige Sat läßt sich bemnach auch so aussprechen: je carakterloser die Dinge, um so rationaler; je charaktervoller, um so irrationaler.

Da nun mit den Stusen der Welt die Individualität und Charaktereigenthümlichkeit der Dinge Hand in Hand geht, nach unten zu
immer mehr und mehr abnimmt und sich verliert, nach oben zu immer
mehr und mehr hervortritt und sich ausprägt, so folgt, daß nach
derselben Abstusung auch die Gleichartigkeit zwischen Ursachen und
Wirkungen, also auch die Verständlichkeit der Dinge ab- und zunimmt.
Is höher wir auf der Stusenleiter der Wesen emporsteigen, um so
charakteristischer werden die Dinge, um so irrationaler ihre Erscheinungen,
um so mehr sondern sich die Wirkungen von den Ursachen, um so
größer ist, qualitativ und quantitativ genommen, die Heterogeneität
oder Verschiedenartigkeit beider.

Solche Erscheinungen, die gar keinen empirischen Charakter haben, die bloß aus den Formen des Intellects bestehen, aus unseren Anschauungs= und Denkformen, Zeit, Raum und Causalität (Grund und Folge), wie die Zahlen, die Figuren, die reinen Bewegungsgrößen, die bloßen Begriffsverhältnisse, sind das Verständlichste von der Welt

und a priori erkennbar: baher die Evidenz und Faßlichkeit der reinen Mathematik und Logik, der Arithmetik, Geometrie und Phoro-nomic. Sobald aber die Kraft auftritt und sich rührt, kommt in die Erscheinungen etwas von ihrer bloßen Form Grundverschiedenes, etwas nicht a priori Erkennbares, sondern Empirisches, a posteriori Gegebenes, und die Sonderung zwischen Ursachen und Wirkungen beginnt.

Auf ber niedrigsten Stuse der Dinge, im Zusammenstoß der Körper, erscheinen beide am gleichartigsten, sie sind es schon weniger in den Wirkungen der Schwere und der Elasticität, noch weniger in denen der Wärme: die Ursache ist Erwärmung, die Wirkungen sind Ausdehnung, Flüssigwerden, Verslüchtigung, Gefrieren, Schmelzen, Arhstallisirung der Körper u. s. f. In der Wirksamkeit der chemischen Aräste herrscht ein geheimnißvolles Band zwischen Ursachen und Wirkungen, zwischen der sogenannten Wahlverwandtschaft der Körper auf der einen und ihren Verbindungen und Trennungen auf der andern Seite. Wie verschiedenartig sind in der Wirksamkeit der elektrischen Aräste die Ursachen und Wirkungen: die Reibung des Glases, die Ausschichtung der Platten in der Voltaschen Säule und die Wirkungen, die daraus erfolgen!

Je weiter wir in der Stufenleiter der Dinge aufsteigen, von den unorganischen zu den organischen, von diesen zu den erkennenden Wesen, um so gesonderter, ungleichartiger und ungleicher, mit einem Worte heterogener zeigen sich Ursachen und Wirkungen. Man vergleiche das Samenkorn und den Baum, der daraus erwächst, das Erdreich und den Pflanzensaft, das unsichtbare Motiv und die sichtbare Bewegung des thierischen Leibes, die tief verborgenen Gedanken des Menschen und seine im Lichte der Welt erscheinenden Handlungen. Hier werden zuletzt die Ursachen so unsichtbar, daß die Meinung entstehen konnte: es seien gar keine vorhanden, und die menschlichen Handlungen seien völlig indeterminirt und frei.

Unter der Ueberschrift "Pflanzenphysiologie" hatte Schopenhauer diese zunehmende Sonderung schon hervorgehoben, die dann unter der Ueberschrift "Physische Astronomie" das eigentliche Thema der Auseinandersetzung werden sollte. Indem er sich auf die Aussprüche berühmter Natursorscher berief, wie Cuvier, Occandolle, Dutrochet, wollte er auch in dem Leben der Pflanzen die Aeußerungen und Erscheinungen des Willens nachweisen, insbesondere in ihren sogenannten "spontanen Bewegungen". Daß sich stets die Wurzel nach unten, der Stengel

nach oben richtet, jene dem seuchten Erdreiche, dieser der Luft und dem Lichte zustredt; daß die Rankengewächse und Schlingpflanzen die Stütze aufsuchen, daß die Pflanzen die Gegenwart und Abwesenheit des Lichtes spüren, und dieses sich zu ihrem Wachsthum verhält, wie das Motiv zur Handlung: in allen diesen Thatsachen bekunden die spontanen Bewegungen der Pflanzen, die bis an die Grenze der willkürlichen reichen, ein Streben, das nichts anderes sein kann, als Wollen. Die Pflanzen haben noch keine Erkenntniß und kein Erkenntniß= organ, weil sie deren nicht bedürsen.

Je intellectueller die Ursachen werden, um so verschiedener davon werden die Wirkungen: jene macht der Intellect, diese der Wille. Je mehr sich daher der Intellect vom Willen sondert, um so mehr sondern sich die Wirkungen von den Ursachen. In den klugen, durch den Verkehr mit den Menschen hochentwickelten Thieren zeigen sich schon die ersten Spuren des srei werdenden Intellects: wenn z. B. die Hunde am Fenster sigen und gaffen.

Jene zunehmende Dunkelheit der Erscheinungen wird plöglich er= hellt, sobald wir nämlich auf unserem Wege durch die Stusenreihe der Dinge zu dem Punkte gelangt sind, wo das urtheilende Subject und das zu beurtheilende Object zusammenfallen: dieser Punkt sind wir selbst. Hier geht uns ein neues Licht auf, das nicht von der Außen= welt kommt, sondern aus unserem eigenen Innern. Der Weg der Weltbetrachtung läßt sich mit der Fahrt durch die Grotte des Posilipp vergleichen, in der es immer dunkler und dunkler wird, bis das Licht von der entgegengesetzten Seite hereinfällt, und nun wird es immer heller und heller. In diesem Lichte sieht das erkennende Subject sich selbst: es ist Leib, sensibler, bewegter, willkürlich bewegter Leib, es ift Wille; alle Leiber, alle Körper sind Willenserscheinungen, ber Wille ist das Wesen der Welt. In diesem Lichte erhellt sich die Welt bis in ihren innersten Grund. "Das also war des Pudels Kern!" ruft Faust, wie aus dem Wechsel der Gestalten und colossalen Ber= puppungen endlich Mephistopheles hervortritt!

Die Erscheinungen der Welt, von außen betrachtet, sind darin identisch, daß sie alle ausnahmslos von dem Gesetze der Causalität beherrscht werden; die Erscheinungen der Welt, von innen betrachtet, sind darin identisch, daß sie die Objectivationen eines und desselben Wesens

<sup>&#</sup>x27; Ebendaf. S. 86-90. Agl. Ebendaf. Pflanzenphyfiologie. S. 56-78.

sind, nämlich des Willens. Wille und Intellect, Ding an sich und Erscheinung, Reales und Ideales sind grundverschieden, wie Kant nachsgewiesen und sestgestellt hat. Nichts ist verkehrter, als das Reale und Ideale zu identificiren, d. h. die Vernunft für das Urwesen, das Denken sür das Ding an sich, das Secundärste sür das Primärste zu erklären. Diese Grundverkehrtheit, die Schopenhauer als "Windbeutelei" zu bezeichnen pslegt, ist nach ihm das grundsalsche Hauptthema der nachskantischen Philosophie gewesen.

### II. Der Primat des Willens.

### 1. Der Intellect als beffen Wertzeug.

Daß man den Intellect aus einer Function, die er ist, zu einer Person gemacht hat, die er nicht ist, zu einem mythologischen Wesen Namens Seele, bessen Beschreibung als "rationale Seelenlehre" in der Metaphysik eine Hauptrolle zu spielen gehabt: darin sah Schopen= hauer das πρώτον ψεύδος, woraus eine Reihe fundamentaler Irrthümer hervorgegangen sei. Der erste und nächste war die ganzliche Ber= kennung, ja grundverkehrte Auffassung, wie Intellect und Wille sich zu einander verhalten. Nun mußte der Wille für die Function des Intellects, das Wollen für die Folge des Erkennens gelten, und es hieß: "wie der Verstand, so der Wille": also ein schwacher Verstand ein schwacher Wille, ein starker Verstand ein starker Wille, geringer Verstand geringer Wille, gar kein Verstand gar kein Wille. scheiterten diese Sätze sämmtlich an ben ersten besten Erfahrungen, wenn man nur die Augen öffnen und die Thatsachen sehen wollte; aber das Dogma herrschte. Es giebt Menschen und Thiere, die bei einer sehr geringen Erkenntnißsphäre und einem sehr schwachen Verstande oft einen sehr heftigen Willen zeigen, und es giebt umgekehrt Menschen von vielem Verstande und sehr schwachem Willen.

Wenn man aber das Verhältniß dieser beiden Grundsactoren des inneren Menschenlebens nicht richtig erkennt, vielmehr grundsalsch aussaßt, wie will man zu einer echten Menschenkenntniß gelangen? Das Dogma der rationalen Psychologie hat auch die empirische verdorben und auf falsche Wege geführt. Um nun seine neue Lehre von dem primären Charakter des Willens und dem secundären des Intellects auf das menschliche Seelenleben anzuwenden und eine Reihe wichtiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. 6. 90-94.

und interessanter, aber dunkelgebliebener oder nicht genug erhellter Thatsachen zu erleuchten und durch dieselben das eigene Grunddogma zu erläutern, schrieb Schopenhauer in den Ergänzungen zu seinem Haupt= werk das Capitel über den "Primat des Willens im Selbstbewußtsein", eine seiner vorzüglichsten und lehrreichsten Abhandlungen. Er durste mit Recht sagen, daß hier mehr für die Kenntniß des inneren Menschen gethan sei, als "in vielen systematischen Psychologieen". 1

Der Wille verhält sich zum Intellect, sagt Schopenhauer, indem er sowohl metaphysische als auch bildliche Ausbrücke braucht, wie die Substanz zum Accidens, wie die Materie zur Form, wie die Wärme zum Licht, die vibrirende Saite zum Resonanzboden, die Wurzel des Baumes zu seiner Arone. Die Vergleichung des Willens mit den Vibrationen der Saite, des Intellects mit dem Resonanzboden ist eine sehr glückliche. Bevor der Intellect aus der leiblichen Organisation hervorgeht, wirkt der Wille blind und erkenntnislos. Icht erscheint ein Medium, welches ihn nicht durchläßt, sondern reslectirt und zurückwirst, wie der Spiegel die Wellen des Lichts und der Resonanzboden die des Schalls. So entsteht das Bild, der Ton. Dieses Bild, dieser Ton in Ansehung des Willens ist das Bewußtsein. Das Bewußtsein ist der erkannte, abgespiegelte, lautgewordene Wille. Daher verhält sich der Wille zum Intellect, wie das Wesen Bilde, das Urbild zum Abbild, der Prototypos zum Ettypos.

Nun giebt es aber viele Falle, in denen, wie es scheint, sich dieses Berhältniß umkehrt, der Intellect vorbildlich auftritt und der Wille nachbildlich handelt, indem er der Stimme der Vernunst gehorcht, aussführt, was diese vorschreibt, thut, was sie gebietet. Ist ein solches Verhältniß nicht die Herrschaft des Intellects? Kein bewußter Willenssact ohne Motive, keine Motive ohne Erkenntniß! Hier erheben sich Sinswürfe wider den Primat des Willens, die zu beseitigen sind.

Es soll gezeigt werben, wie Schopenhauer in der Ausführung seiner zwölf Punkte es zu wiederholten malen hervorhebt, daß der Intellect nichts anderes ist, als "das Werkzeug des Willens", welches dieser auf der Stufe seines thierisch=menschlichen Daseins sich schafft und seinen Bedürfnissen gemäß vervollkommnet; daß durch die Macht und den Einssluß des Willens die intellectuelle Thätigkeit sowohl gehemmt, gehindert

Darüber zu vgl. Die Welt als Wille u. s. f. 1. § 19. S. 123—176 und II. Cap. XIX. S. 224 –276: Der Primat des Willens im Selbstbewußtsein.

und verfälscht, als auch angetrieben, angespornt und erhöht wird, im Uebrigen aber diese beiden Grundvermögen, was ihre Fehler und Vorzüge betrifft, ganzlich verschieden sind.

Alles Wollen besteht in einem Berlangen, welches positiv ober negativ gerichtet ist: etwas wollen und sein Gegentheil nicht wollen. Alle Arten des Wollens sind Variationen dieses Themas, Modificationen des Wollens und Nichtwollens: dieses Grundthema bleibt auf allen Stusen des Daseins dasselbe. Das Innewerden des Verlangens charakterisirt das animalische Bewußtsein. Was gewollt wird, ist Dasein und Wohlsein, Leben und Fortpslanzung: dieses Grundthema bleibt auf allen Stusen des animalischen Daseins dasselbe vom Polypen dis zum Menschen. Der ganze Inhalt des Willens besteht im Wechsel der Befriedigung und Nichtbesriedigung.

Je mehr aber mit der Steigerung des Daseins sich die thierische Organisation complicirt, um so vielsacher werden die Bedürfnisse, mannichfaltiger die Objecte der Befriedigung, verschlungener die Wege zu ihrer Erreichung, vielseitiger, genauer, zusammenhängender die Vorstellungen, gespannter die Ausmerksamkeit: der Wille braucht und schafft sich den doppelten Intellect, die menschliche Vernunsterkenntniß, womit ein relatives Uebergewicht des erkennenden Bewußtseins über das bezgehrende eintritt. Je bewußter und deutlicher die Vorstellungen werden, um so eindrucksvoller sind ihre Wirkungen, um so stärker und intensiver die Affecte, die freudigen und die schmerzlichen Willenserregungen.

Der Wille selbst hat keine Grade, aber je mannichfaltiger die Objecte seiner Befriedigung werden, und je begehrenswerther dieselben erscheinen, um so zahlreicher und stärker werden die Willenserregungen oder Affecte. Diese Erregung und Erregbarkeit des Willens sind graduell und durchlausen beim Menschen die Scala von der Neigung dis zur Leidenschaft und vom phlegmatischen Temperament dis zum cholerischen. Nicht im Willen selbst, sondern in der Mannichsaltigkeit und den Graden der Affecte, d. h. in dem, was gewollt wird, unterscheiden sich die Stufen des animalischen Bewußtseins. Die Gegenstände des Willens sind die Motive und deren Werkstätte das Gehirn, mit dessen Entwicklung und Größe im Verhältniß zu der übrigen Nervenmasse Beibes die Menge, Deutlichkeit und Stärke der Vorstellungen gleichen Schritt halten, vom Thiere zum Menschen und vom Dummskopf dis zum Genie.

Der Wille, an sich blind und erkenntnißlos, aber auf der Sohe des menschlichen Daseins in hohem Maße vorstellungsbedürftig, vorstellungsbegierig und durch sein Erkenntniforgan vorstellungsfähig, will Vorstellungen haben und von ihnen bewegt werden. Nun ist es der Intellect, der ihm allerhand Motive vorhält, vorspiegelt und ihn da= durch in alle möglichen Stimmungen und Affecte versetzt, er bewegt den Willen, wie die Kindergeschichten das Gemüth der Kinder. Wille tanzt, wie der Intellect pfeist. Hier zeigt sich eine Macht des Intellects über den Willen, woraus man versucht sein könnte, den Primat des ersteren herzuleiten. Dies aber wäre ein falscher Schluß aus einer richtigen Pramisse. Es ist eine Scheinherrschaft des Intellects. Um die Sache in dem eben gebrauchten Bilde treffender auszusprechen: der Wille läßt den Intellect pfeisen, weil und wie es ihm behagt, weil und wie er gern tanzt. Die Kindergeschichten waren nie entstanden, wenn die Kinder sie nicht hören wollten, nicht so gern hörten. oft sagt das Kind: "ich will eine hübsche Geschichte hören"; und wenn die hübsche Geschichte gar zu schrecklich wird, sagt es wohl, von Mitleid erfüllt: "ich will sie nicht weiter hören". Und wenn es sie boch zu Ende und wieder von neuem erzählt haben will, so geschieht es aus Vorstellungslust und Begierde. Luft und Unlust aber sind Affecte ober Willenszustände.

Hatte der Intellect den Primat, so könnte der Wille die Vorsstellungen, die jener ihm andietet, nicht ablehnen oder sich wählerisch dazu verhalten, so müßte er die Motive, die jener ihm vorgaukelt und einbildet, einsach annehmen, und der wohlbekannte Unterschied zwischen eingebildeten oder gewähnten und wirklichen Motiven wäre gar nicht möglich. Der Wille läßt sich gern von dem Intellect schmeicheln und Motive einbilden, die weit besser und edler sind als er selbst; er liebt es, seine Motive im Spiegel des Intellects heroisch, großartig, uneigennühig erscheinen zu lassen, während er von Charakter surchtsam, kleinsmüthig, eigennühig ist, wie die meisten Menschen. Auch große Naturen sind von diesen Selbstäuschungen nicht frei. Shakespeare läßt den Decius von Cäsar sagen: "Doch sag' ich ihm, daß er die Schmeichler haßt, bejaht er es, am meisten dann geschmeichelt".

Die eingebildeten Motive werden stets durch die wirklichen besiegt und scheitern am Charakter des Menschen, d. h. am Willen. Kein Feigherziger wird kühn und surchtlos handeln, kein Eigennütziger edel= müthig. Aber es thut dem Willen wohl, sich erhabene und edle Motive vorphantasiren zu lassen, sich einzubilden, daß er solche Motive haben könne und wirklich habe, bis der Moment des Handelns eintritt und allen Gaukeleien ein Ende macht. Dies ift die Art der Selbst-Man überredet sich sehr gern und leicht, daß die täuschung. egoistischen Motive, die man in Wahrheit hat, die uneigennützigsten Absichten sind, man halt seine Furcht und Feigheit für moralischen Muth u. s. f. Dies ist die Art der Selbstbelügung. Und ist man über die schlimme Beschaffenheit der eigenen Motive völlig im Klaren, so thut man alles, um den Schein des Gegentheils hervorzurufen und in dem Intellecte der anderen als ein Mensch von edelsten Gefinnungen zu erscheinen. Dies ist die Art der Heuchelei und bes Betrugs. In allen Fällen ift es der Charakter, d. h. die Willensart, welche die wahren Motive entscheibet, es ift die Selbst= und Eigenliebe, d. h. die Grund= richtung des Willens, welche die eingebildeten Motive macht und alles in ihrem Sinn und stets zum Besten zu wenden versteht, weshalb Larochefoucauld sehr richtig sagt: «L'amour-propre est plus habile, que le plus habile homme du monde».

Der Wille ist der Herr und der Intellect sein Werkzeug: er ist gleichsam die Laterne, die ihm den Weg beleuchtet, aber selbst weder den Weg noch die Schritte macht. Der Wille von sich aus ist blind und bedarf eines Dieners, der sieht und ihn leitet, doch für sich selbst keinen Schritt zu gehen vermag. Darum läßt sich das Verhältniß des Willens zum Intellect nicht treffender ausdrücken als in dem Gleichniß vom Blinden, der den Lahmen auf seinen Schultern trägt.

# 2. Der unermudliche und voreilige Wille. Hemmungen und Antriebe.

Daß der Intellect das Werkzeug des Willens und von durchaus secundärer Beschaffenheit ist, erhellt auf das Deutlichste, wenn wir die Thätigkeiten beider vergleichen. Unabhängig von aller Zeit, ist der Wille unentstanden, unvergänglich, nicht alternd; unabhängig von aller Causa-lität, ist er grundlos und bedarf zu seiner Thätigkeit keines Anstoßes und keiner Anstrengung. Als die Quelle alles Daseins und Lebens, aller leiblichen Organisation, aller willkürlichen und unwillkürlichen Bewegung ist der Wille sortwährend thätig und ermüdet nie.

Dagegen der Intellect entsteht mit dem Erkenntnißorgan, er entswickelt sich mit diesem allmählich und langsam, das menschliche Leben braucht sieben Jahre, bis das Gehirn seine normale Größe erreicht hat, vierzehn bis zur Geschlechtsreise, die auch im intellectuellen Leben eine

Epoche macht, den Intellect um eine Octave erhöht, die Stimme um eine vertieft, zwanzig Jahre dis zur Geistesblüthe, dreißig dis zur Geistesreise; mit der Senescenz unterliegt der Intellect wie sein Organ dem Altern, Verwelken und Sterben. In früher Jugend unvollkommen, im späten Alter abgenutzt, durch seine Thätigkeit angestrengt, durch die Anstrengung ermüdet und periodisch zu völligem Pausiren genöthigt, durch fortgesetzte lleberanstrengung am Ende zerrüttet und gänzlich geschwächt, wie es bei Swist und Kant der Fall war, trägt dieses Werkzeug des Willens im vollsten Gegensatze zu dem Wesen des letzteren durchgängig die Züge und Spuren seiner physischen Hertunft.

Nichts bezeugt beutlicher die secundare Beschaffenheit der Erkenntsniß als die Nothwendigkeit ihrer periodischen Intermittenz. Nach den Anstrengungen der bewußten Tagesarbeit kommt die Pause des tiesen Schlafs, worin alle Verstandess und Vernunftthätigkeit aushört. Das Gehirn ist gleichsam die Vedette, oben auf der Warte des Kopses ausgestellt, um durch die Fenster der Sinne umherzuspähen und wahrzunehmen, was in der Außenwelt geschicht; nach verrichteter Wache wird die Vedette eingezogen und muß schlafen. Nun waltet der Wille allein, unbemerkt und still, frei von der Last der Erkenntniß, organissirend, die vitalen Functionen ausübend, Störungen beseitigend und heilend. Darin besteht die Heilkraft des Schlafs.

Der Wille ist unermüblich wirksam und geschäftig, während ber Intellect langsam sortschreitet, schwierige Untersuchungen anstrengt, periodisch pausirt und Zeit braucht, um seine Motive zu ordnen. Daher ist der Wille, bei dem alles leicht von statten geht, weit schneller als der Intellect, dem er in Wort und That vorspringt und voreilt. Das Sprückwort sagt: "Borgethan und nachbedacht hat manchen in groß Leid gebracht". Dieser "Mancher" ist der Wille. Voreiligkeit und vorsichnelles Wesen gehören zu seiner Natur und zeigen, wie wenig er vom Intellect abhängt, vielmehr die Sache sich umgekehrt verhält, da sonst die Voreiligkeit unmöglich wäre. Voreilig handeln heißt handeln wollen, bevor man die Beweggründe durchbacht und erwogen hat, d. h. unbesonnen, unüberlegt handeln; voreilig urtheilen heißt urtheilen wollen, ehe man die Erkenntnißgründe geprüft: es ist also der Wille, der voreilig, unüberlegt, unbesonnen urtheilt und handelt.

Noch bevor die intellectuelle Thätigkeit überhaupt begonnen hat, zeigt sich schon der Wille in voller Kraft und Wirksamkeit. Man sehe nur den Säugling, wie er zwecklos tobt und schreit, er strotzt von

Willensdrang, er will bloß, er weiß nicht, was er will. Es giebt auch große Säuglinge von kräftigem Willensdrange, die nicht, wissen, was sie wollen; die sich fortwährend gehemmt fühlen, ohne den Grund der Hemmung zu erkennen und auf vernünstige Weise aus dem Wege zu räumen. Diese großen Säuglinge toden und schreien nicht, wie der kleine, aber sie ärgern sich alle Augenblicke, und wenn kein anderer Grund vorhanden ist, so ärgert sie, wie das Sprüchwort sagt, die Fliege an der Wand. Alle möglichen Umstände, die ihnen begegnen, verwandeln sich in solche Fliegen, die der Intellect auf der Stelle verscheuchen würde, wenn er im Stande wäre, den Willen zu beherrschen. Hätte die Vernunst den Primat, so würde sich die Welt weit weniger ärgern. Daß der Wille sich so viel ärgert und ärgern läßt, beweist das Gegentheil. Das Wort "Mensch, ärgere dich nicht!" ist eine sehr vernünstige, aber erfolglose Mahnung.

Die Gegengewichte wider den voreiligen Willensdrang und die Gewalt der Affecte liegen einzig und allein in der Erkenntniß und den Vernunftgrunden. Wenn diese Gewichte die Affecte niederhalten und siegen, dann herrscht der Kopf oder, wie man zu sagen pflegt, man behält den Kopf oben; mitten unter den Umständen und Begeben= heiten, die auf uns eindringen und die Affecte erregen, läßt sich der Intellect in der Untersuchung und Prüfung der Gründe nicht beirren und stören: barin besteht die Geistesgegenwart. Sie ware nicht möglich, wenn sich ber Wille von den Affecten fortreißen und erhigen ließe. Daß er es nicht thut, darin besteht die Kaltblütigkeit des Willens, ohne welche die Geiftesgegenwart und Herrschaft des Intellects nicht stattfinden könnte. Es ist also die Selbstbeherrschung des Willens ober ber Wille zur Selbstbeherrschung, ber jene Gegengewichte in Kraft und Wirksamkeit sett. Das richtige Verhältniß zwischen Wille und Intellect besteht darin, daß der Wille herrscht und der Intellect regiert: le roi règne, il ne gouverne pas.

Der Wille gleicht dem Reiter und der Intellect dem Zügel, welchen der Reiter seinem Roß anlegt, um es zu lenken. Das Pserd ist wild. Wenn er die Zügel losläßt, so geht es durch, ventre à torre; dann toben die Affecte, und der Wille gleicht einem Uhrwerk, welches abschnurrt, wenn die Schrauben los sind. Der Intellect ist gleichsam die Waffe und Rüstung, womit sich der Wille gegen den Ansturm der Affecte bewehrt. Wenn diese herrschen und stürmen, dann ist der Wille unbewehrt, er hat seine Rüstung abgelegt, und man sagt treffend: er sei entrüstet.

Schon in einem früheren Abschnitt, wo von den Unvollkommen= heiten des Intellects die Rede mar, haben wir auf die störenden Gin= wirkungen des Willens hingewiesen. Unser Verstand hat, wie Bacon fagt, kein trockenes, reines Licht, weil er durch den Ginfluß des Willens getrübt wird. Furcht und Hoffnung vergrößern ihre Gegenstände und verkleinern deren Gegentheile, so daß wir nicht mehr im Stande sind, die Lage der Dinge unbefangen zu beurtheilen. Die Liebe vergrößert sich den Werth ihrer Objecte, der Haß den Unwerth, so daß wir nicht mehr im Stande sind, dieselben richtig zu schätzen. Wo es sich aber um die Werthe der Dinge handelt, da ist unser Vortheil und Nachtheil, unser Wohl und Webe, unser Dasein und Wohlsein, mit einem Worte unsere Selbstliebe, d. h. wir selbst im Spiel und unmittelbar betheiligt Unsere Interessen sind die intimsten . Willensan= oder interessirt. gelegenheiten und fallen mit den Willenszuständen und deren Richtungen zusammen.

Da das Wollen in seiner beständigen Rührigkeit dem Erkennen voreilt, fo find auch die Vortheile schneller und früher als die Urtheile und erscheinen, wie sie der Name treffend bezeichnet, als Vorurtheile. Diese sind nicht, wie man sie häufig und oberflächlich ansieht, intellectuelle Irrthümer, die auf dem Wege der Erkenntniß entstehen und durch die fortschreitende Einsicht aus dem Wege geräumt werden: sie sind nicht theoretischer, sondern praktischer Art und beruhen in ihren gewichtigsten und einflußreichsten, uns angeborenen und anerzogenen Formen auf ber Gemeinschaft ber Licbe und bes Haffes, auf ben Familien= und Standes= interessen, auf der nationalen und kirchlichen Zusammengehörigkeit. Von diesen Interessen sind wir beherrscht, che wir fähig sind, ihre Gründe zu erkennen und zu prüfen. Sier gelten ftatt aller Erkenntniß= gründe die blinden Interessen, auf deren Macht sich die Vorurtheile Daher auch Erkenntnißgrunde, wissenschaftliche Prüfung und Belehrung, sie seien noch so einleuchtend und überzeugend, im Großen und Ganzen wider die Macht, z. B. der Glaubensinteressen, nicht das Mindeste ausrichten; die Gläubigen verurtheilen alle solche Prüfungen un= besehen und sagen, daß fie nichts davon wissen wollen und sich gar nicht dafür interessiren. Die Wahrheitsliebe ift stets die Sache weniger, "der Wenigen, die was davon erkannt". Die Masse will unterhalten, nicht belehrt sein: daher auch die Lehrer des Menschengeschlechts einen so schwierigen

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. VI. S. 233 figb.

Stand haben, denn sie verkunden neue Wahrheiten, während die gewohnten Interessen in ihren bequemen Geleisen fortdauern. Erst wenn die Weltzustände, nämlich der Complex der Weltinteressen, sich von Grund aus umgestalten, erfolgt der siegreiche Durchbruch der Wahrheit.

llebrigens läßt sich auch im Einzelnen und Kleinen beobachten, wie der Vortheil ohne Vorurtheil den Intellect unwillfürlich in die Irre führt und verfälscht. Die Rechnungen, die wir zahlen sollen, erscheinen uns gewöhnlich zu groß, die Verechnung der Einnahme zu klein; es begegnet ehrlichen Leuten, daß sie sich zu ihren Gunsten verzrechnen, indem sie unwillfürlich bestrebt sind, ihre Schuld kleiner, ihre Forderung größer vorzustellen. Ich spreche nicht von den zahllosen Fällen, in denen aus bewußter Absicht die Rechnung verfälscht wird.

Nun aber zeigt sich der Primat des Willens und seine Macht über den Intellect nicht bloß durch die hemmenden und trübenden Einflüsse, die er auf diesen ausübt, sondern auch durch die Antriebe, wodurch er die intellectuelle Thätigkeit erhöht und steigert. Die Interessen der Selbsterhaltung, die stärksten, die es giebt, der Drang der Begierden und die Noth machen den Intellect erfinderisch. Man nennt die Noth die Mutter der Künste. Sie schärft den thierischen und menschlichen Berstand, selbst den geringen, dis zum Grade ungewöhnlicher Klugheit. Der Hase, der sich von dem vorübergehenden Iäger ungesehen weiß, läuft nicht davon, Insecten stellen sich todt, der Fuchs in beständigem Kamps mit Noth und Gesahr erreicht im Alter den hohen Grad seiner sprüchwörtlichen List und Schlauheit.

Der Wille stärkt das Gedächtniß. Was für den Willen, seine Begierden und Leidenschaften Werth hat, das prägt sich dem Gedächtniß unvertilgbar ein und haftet in ihm gleichsam von selbst: das Pferd behält den Fütterungsstall, der Geizige vergißt keinen Verlust, der Stolze keine Chrenkränkung u. s. f. Das Gedächtniß des Herzens ist weit intimer, als das des Kopfes. Auch der kritische Veobachtungsgeist wird vom Willen außerordentlich geschärft und verseinert. Um seine Sypothese zu beweisen, bekommt man Luchsaugen.

Aus der alten Annahme von dem Primat des Intellects ergeben sich die falschesten Folgerungen, welche auch von der Erfahrung sogleich als solche dargethan werden. Wenn der Verstand die Herrschaft führte, dann wäre es unmöglich, blindlings zu wollen, über die geringsten Anlässe in den größten Jorn zu gerathen, den klarsten Vernunftgründen unzugänglich zu bleiben und den geilen Willen entgegenzusetzen, wie

das böse Weib im Juvenal: «Hoc volo, sic jubeo. Stat pro ratione voluntas.» Wenn man in einer Versammlung den Willen der Menge, ihre Affecte und Parteileidenschaften wider sich hat, so helsen keine Vernunstgründe, man wird verlacht und überschrieen; wenn man aber den Willen der Leute für sich hat und ihnen nach dem Munde redet, so wird das allerdümmste Zeug unsehlbar beklatscht und bejubelt. Stat pro ratione voluntas!

#### 3. Ropf und Berg.

Jenen Primat vorausgesett, müßte, wo viel Verstand ist, viel Wille sein, während die Ersahrung in zahllosen Beispielen das Gegen= theil lehrt. Und vergleicht man die Vorzüge und Fehler des Intellects mit denen des Willens, so zeigt sich die gänzliche Verschiedenheit beider Grundvermögen, da die Vorzüge des einen keineswegs mit den Vorzügen, auch nicht mit den Fehlern des anderen Hand in Hand gehen. Die höchste intellectuelle Eminenz kann mit der größten moralischen Verworfenheit zusammen bestehen, wie dies Pope von Bacon, Kosini von Guicciardini behauptet hat. Der gute Kopf kann ein guter Mensch sein, aber es ist nicht nothwendig; ebenso verhält es sich umgekehrt.

Es heißt zwar, daß die Dummen in der Regel gutmüthig seien, aber diese Sage gründet sich wohl darauf, daß sie im Umgange sehr bequem sind, weil sie andern das Gefühl ihrer intellectuellen Ueberslegenheit sowohl verursachen als gönnen. Denn, wie Hobbes in seiner Schrift «De cive» sagt, jeder liebt es mit Leuten zu verkehren, in Bergleichung mit welchen er sich selbst erhaben sühlen kann (quiduscum se conferens magnisice de se ipso sentire possit). Ich wundere mich, daß Schopenhauer an dieser Stelle nicht die Rede des Königs in Tiecks "gestieseltem Kater" angesührt hat: "Und dann thuts einem Herrn, wie mir, auch wohl, einen Narren zu sehen, der dümmer ist, der die Gaben und die Bildung nicht hat; man fühlt sich mehr und ist danks dar gegen den Himmel. Schon deswegen ist mir ein Dummkopf ein angenehmer Umgang."

Derselbe Grund, der die untergeordneten Köpfe allgemein beliebt macht, hat bei den bedeutenden und geistvollen das Gegentheil zur Folge: diese lasten auf den andern und sind ihnen höchst unbequem, darum gemeiniglich verhaßt. Nach einem abhssinischen Wort ist der Diamant unter den Quarzen versehmt. "Wenn jemand unter uns excellirt", sagt persissirend Helvetius, "so möge er fortgehen und wo anders excelliren".

Und an einer andern Stelle: "Die mittelmäßigen Köpfe wittern und meiden instinctmäßig die geistvollen". Noch schärfer ist Lichtenbergs Ausspruch: "Gewissen Menschen ist ein Mann von Kopf ein sataleres Geschöpf, als der declarirteste Schurke".

Wenn wir die Beschaffenheiten des Intellects mit denen des Willens vergleichen, die Vorzüge und Fehler des einen mit den Vorzügen und Fehlern des andern, so erhellt sogleich, welchen von beiden der Vorrang, der primäre Charakter, der Grundwerth gebührt. Schon die Sprache entscheidet darüber. Man sagt: "Er hat einen guten Ropf, aber ist ein schlechter Mensch". So identificirt der gewöhnliche Sprachgebrauch Willen und Mensch. Im Willen stedt der wahre und eigentliche Mensch, daher ein guter Wille mit einer geringen Intelligenz besser ist, als der umgekehrte Charakter. Wir entschuldigen die Thorheit, nicht die Vosheit; nicht der Unverstand wird angeklagt, sondern der böse Wille. Wer Handlungen zu entschuldigen hat, beruft sich auf seinen guten Willen, und daß er es nicht besser gewußt habe. Wie ganz anders beurtheilt man einen ungerechten Richterspruch, wenn derselbe die Folge des Irrthums, als wenn er die Folge der Bestechung war! Im ersten Fall ist der Spruch ungerecht, im zweiten der Mann.

Der Wille bleibt, was er ift, unveränderlich und unversehrt, der Intellect ist veränderlich und vergänglich; die moralischen Eigenschaften des Greisen find dieselben, als die des Kindes, weshalb Gall un= bekannte Personen gern auf ihre Kindheit und Jugend zu sprechen brachte, um ihren Charakter kennen zu lernen; daß er aber die mora= lischen Eigenschaften in dem Erkenntniforgan und bessen Behausung, der Bildung und Wölbung des Schädels, auffinden wollte, war der Grundsehler seiner Lehre. Die Art und Weise, wie die moralischen Grundzüge zur Darstellung kommen, andert sich mit den Jahren und den Erfahrungen, aber der Charakter bleibt constant. In der Jugend macht man sich einen falschen Bart, im Alter farbt man ben ergrauten. Ebenso constant sind die Vorzüge des Willens, der Edelmuth und die Herzensgüte, die noch aus dem Greise, wenn schon die übrigen Lebens= trafte im Absterben sind, wie die Sonne aus Winterwolken hervor= Hier findet sich eine der schönsten und bemerkenswerthesten Stellen, die Schopenhauer geschrieben hat: "Wie Fackeln und Feuer= werk vor der Sonne blaß und unscheinbar werden, so wird Geist, ja Genie und ebenfalls die Schönheit überstrahlt und verdunkelt von der Güte des Herzens. Wo diese in hohem Grade hervortritt, kann sie den Mangel jener Eigenschaften so sehr ersetzen, daß man solche vermißt zu haben sich schämt. Sogar der beschränkte Verstand, wie auch die groteske Häßlichkeit werden, sobald die ungemeine Güte des Herzens sich in ihrer Begleitung kund giebt, gleichsam verklärt, umstrahlt von einer Schönheit höherer Art, indem jetzt aus ihnen eine Weisheit spricht, vor der jede andere verstummen muß. Denn die Güte des Herzens ist eine transscendente Eigenschaft, gehört einer über dieses Leben hinausreichenden Ordnung der Dinge an und ist mit jeder ans deren Vollkommenheit incommensurabel." "Was ist dagegen Witz und Genie? Was Bacon von Verulam?"

Auch die moralische Selbstzufriedenheit ist ganz anderer Art als die intellectuellen Befriedigungen und trägt das Gefühl einer tiesen Beruhigung in sich, das jenen sehlt. Etwas von dieser unvergleich= lichen Beruhigung liegt schon in dem Bewußtsein, mehr Unrecht erlitten als gethan zu haben, wie es König Lear ausspricht: "Ich bin ein Mann, an dem mehr gefündigt worden ist, als er gesündigt hat".

Der Wille ist das Wesen und der Charakter des Menschen, der Geist ist seine Begabung. Die intellectuellen Borzüge sind Seschenke der Natur und der Götter: der Wille ist man, den Intellect hat man. Bergleichen wir die beiden Grundvermögen mit den Centralorganen unseres Leibes, so ist der Intellect mit dem Kopf identisch, der Wille dagegen hat zu seinem Symbol und Synonym das Herz: dieses «punctum saliens» des thierischen Lebens, dieses perpetuum modile des thierischen Leibes: primum vivens, ultimum moriens, wie Haller von ihm gesagt hat. Es giebt für Intellect und Willen keine Bezeichnung, welche treffender und in allen Sprachen übereinstimmender wäre als diese. Das Herz als Symbol des Willens ist gleichbedeutend mit Gemüth, mit dem homerischen pidov Irop. Wir nehmen Herz und Kopf in dem Sinne, welchen die lateinische Sprache durch animus und mens, die griechische durch douds und voös ausdrückt. In diesem Sinne sagt Seneca vom Kaiser Claudius: «nec cor nec caput habet».

Wie der Kopf, soll der Intellect kühl sein. Wie das Herz der Heerd der Lebenswärme, ist der Wille die Quelle der warmen Gefühle und Affecte, welche die Thatkraft anseuern. So lange nur von Gründen die Rede ist, bleiben wir kalt; sobald aber der Wille mit seinen Interessen ins Spiel kommt, wird uns warm und heiß zu Muthe. Der

¹ Cbendas. S. 261 -262.

Wille zum Leben ift auch der Wille zur Fortpslanzung des Lebens: daher der Geschlechtstrieb der Brennpunkt des Willens ift und die Auswahl zu seiner Befriedigung, d. h. die Geschlechtsliebe eine Hauptangelegenheit des Willens; deshalb nennt man die Liebesgeschichten affaires du coeur, die She einen Bund der Herzen u. s. f. Nicht mit dem, was wir denken, sind wir identisch, sondern mit dem, was wir wollen, wünschen, begehren. Wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Wir sagen von einem schlechten Menschen: "Er hat ein schlechtes Herz". Es heißt: "Ich hänge mein Herz an die Sache, es geht mir von Herzen, es giebt mir einen Stich ins Herz" u. s. f. Herz und Kopf sind der ganze Mensch, der Kopf ist "die höchste Efflorescenz des Leibes", woraus die Früchte des Geistes hervorgehen, während aus dem Willensdrange die Thatkraft entspringt: darum balsamirt man das Herz der Helden, während man von den Künstlern, Dichtern und Denkern die Schädel ausbewahrt.

#### 4. Die 3bentitat ber Berfon.

Man spricht von der Identität der Person, und die Philosophen haben sich eine schwierige Frage daraus gemacht, worin dieselbe eigentslich besteht? Weder die Materie noch die Form des Leibes können sie ausmachen, da sich beide unaushörlich verändern. Auch daß jeder sein eigenes Leben vorstellt und sich desselben bewußt ist, macht noch nicht die Identität der Person, denn das Bewußtsein erleuchtet seinen Lebensslauf nur theilweise, und viele Partieen desselben sind in seinem Gebächtnisse verdunkelt. Es muß in unserem Wesen etwas geben, das in allem Wechsel des Lebens sich gleich und unveränderlich dasselbeibt: dieses ist unser Wille. Daß wir uns desselben als unseres unveränderlichen Wesens bewußt sind: darin allein besteht die Identität der Person.

Wille und Wille zum Leben sind identisch: erst Lebenwollen; auf der höchsten Stuse des organischen Lebens geht aus dem Lebenswollen das Erkennenwollen hervor; auf der höchsten Stuse der menschlichen Erkenntniß folgt aus der Vernunft die Einsicht in den Unwerth des Lebens. Der Wille hat den Primat. Sein Wahlspruch heißt trotz der Erkenntniß des Gegentheils: leben ist unter allen Umständen besser als nicht leben, leben um jeden Preis! Daher die colossale Anshänglichkeit an Dasein und Leben, die überschwengliche Todesfurcht, der horror mortis, der den Grundton der tragischen Affecte ausmacht

und die Helden, weil sie den Tod nicht fürchten, so bewunderungs= würdig, die Selbstmörder, weil sie das Leben sürchten, so erstaunlich erscheinen läßt.

Doch lassen wir die Frage offen, ob die Einsicht in den Unwerth des Lebens eine Macht gewinnen kann, die größer ift als der Wille zum Leben und darum die Verneinung desselben zur Folge hat? Die Antwort auf diese Frage hat Schopenhauer in dem vierten und letzten Buche seines Hauptwerkes ausgeführt. Schon in den gegenwärtigen Betrachtungen hat er darauf hingewiesen, daß es einen Fall gebe, den einzigen seiner Art, in welchem der Wille, weit entfernt, auf den Intellect hemmend und störend einzuwirken, vielmehr von diesem gehemmt, in den Zustand der Ruhe und des tiefsten Schweigens versetzt wird. Dies geschieht, wenn eine eminente Geistesbegabung, eine überschüssige Fülle intellectueller Kraft vorhanden ift, welche nicht im Dienste des Willens sich verzehren läßt, sondern in die Betrachtung der Welt sich versenkt und ganz darin aufgeht. So entsteht die willensfreie, von der Kette der einzelnen Erscheinungen ungefesselte Weltanschauung, der die Ideen der Dinge einleuchten. Damit eröffnet sich das Reich des Schönen und der Kunst, welches in dem Hauptwerke Schopenhauers das Thema des dritten Buches ausmacht.

# Elftes Capitel.

# Der Traum. Das Organ und die Arten des Traums.

- I. Sinnenwelt und Traumwelt.
- 1. Die Erklärung ber Magie. Spiritualismus und Ibealismus.

In dem ersten Bande seiner Parerga hat Schopenhauer eine längere Abhandlung, die aussührlichste nach den "Aphorismen zur Lebensweisheit" mitgetheilt unter dem Titel: "Bersuch über das Geistersehn und was damit zusammenhängt". Eine recht spannende aber etwas unbestimmte Ueberschrift! Und was damit zusammen= hängt? Womit? Mit dem "Bersuch" oder mit dem "Geistersehn"?

Da von dem letzteren erst in der zweiten und kleineren Halfte 'der Abhandlung eingehend die Rede ist', der Traum aber das durch=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga I. S. 239-328. - <sup>2</sup> Ebendas. S. 289-328.

gängige Grundthema ausmacht, auch die Geistererscheinungen durch das sogenannte "Traumorgan" wahrgenommen werden und auf magische Art entstehen, so habe ich für dieses Capitel die obige Ueberschrift gewählt und lasse dasselbe hier folgen, nachdem in dem vorhergehenden die Bedeutung und Erklärung der Magie in der Lehre unseres Philosophen dargethan worden ist.

Was von Raum, Zeit und dem in unserer Sinnenwelt ausnahms= los herrschenden Causalnezus völlig unabhängig geschieht, das geschieht auf magischem Wege: daher besteht die magische Wirkungsart in der «actio in distans», die magische Wahrnehmungsart in der «visio in distans», die magische Eindruckssähigkeit in der «passio a distante». Wären Raum und Zeit für sich bestehende Wesenheiten, die alles Dasein in sich sassen und schließen, so wäre alles magische Geschehen vollkommen unmöglich. Da aber Raum und Zeit, wie Kant gelehrt und bewiesen hat, solche Wesenheiten nicht sind, sondern bloße Ansschuungs= oder Vorstellungsformen, so ist das magische Geschehen möglich und erklärbar.

Erst die Lehre von der Idealität des Raumes und der Zeit, d. h. der transscendentale oder Kantische Idealismus hat die Erklärung ber Magie ermöglicht, was der Spiritualismus in Ansehung der Geistererscheinungen zwar versucht, aber nie vermocht hat. nämlich betrachtet die Seele als eine benkende Substanz, als ein für sich bestehendes, geistiges, von ihrem Leibe trennbares, durch den Tod getrenntes Wesen, nach welchem die Seele oder der Geist irgendwo im Raume fortezistirt, räumlicher Veränderungen und Erscheinungen fähig. So versteht der Spiritualismus die Möglichkeit der Geistererscheinungen. Eine immaterielle, im Raum befindliche Substanz ist ein Unding: daher hat der Materialismus die Geistererscheinungen von jeher verneint und der Skepticismus von jeher bestritten; Kant aber in seiner Schrift "Träume eines Geistersehers, erläutert burch Träume der Metaphysik" hat dieselben gründlich verspottet und sich aus dem Wege geräumt, und zwar beibe: sowohl die Geistererscheinungen als auch den Spiri= tualismus, sowohl den Geisterseher als auch die Metaphysiker.

Schopenhauer ist der erste gewesen, der die idealistische Lehre zur Erklärung der Magie und ihrer Werke in Anwendung gebracht hat. Es giebt eine Thatsache, die das magische Geschehen außer Frage und Zweisel stellt: der animalische Magnetismus und das Hellsehen. Wer diese Thatsache bezweiselt, verrath nicht den Scharssinn, sondern nur die Ignoranz des Skepticismus; wer sie verneint, ist kein Ungläubiger, sondern ein Unwissender.

#### 2. Der Traum als Gehirnphanomen.

Ilm bie Frage nach ben Geistererscheinungen zu beantworten, muß dieselbe vor allem richtig gestellt und generalisirt werden. Es handelt sich nicht um die räumliche Realität der Geister — diese Frage ist schon verneint —, sondern um die Möglichkeit ihrer Erscheinung. Wie ist es überhaupt möglich, daß uns Dinge als wirkliche erscheinen, ohne die Gegenwart äußerer Körper und ihrer Eindrücke auf unsere Sinnesorgane? Daß es möglich ist, wird durch eine Thatsache unserer alltäglichen Ersahrung sogleich bewiesen und außer Zweisel gesetzt diese Thatsache ist der Traum, dessen Erscheinungen an Realität und Unschaulichkeit mit denen der Körper= und Sinnenwelt wetteisern. Hieraus erhellt, daß diese Erscheinungen keineswegs Phantasiebilder sind, als welche eine solche Anschaulichkeit nicht haben und haben können, sondern Gehirnphänomene, wie die Vorstellung der sinnlichen und materiellen Dinge.

Da nun der Schlaf die wesentliche Bedingung des Traumes ist, so sind die Erscheinungen des letzteren Phänomene des schlafenden Gehirns im Gegensate zu denen des wachen, nur daß die Erregungen auf welche sie stattsinden und woraus die Gehirnfunction sie gestaltet, äußere Sinneseindrücke nicht sind und sein können, denn das Gehirnschläft, während es träumt. Wie alle Vorstellungen bedingt oder begründet sind und überhaupt in der Welt nichts Grundloses geschieht, so können auch die Traumvorstellungen unmöglich aus dem Nichts hervorgehen.

Auch aus der sogenannten Gedankenassociation läßt sich die Entstehung der Träume nicht erklären, wie man etwa gemeint hat, daß der Faden unserer Vorstellungszustände sich aus dem wachen Leben in den Schlaf hinüber= und in der Gestalt von Träumen sortspinne; ein solcher Zusammenhang müßte sich in den Traumzuständen während des Einschlafens besonders kenntlich machen, was aber, wie die Ersahrung lehrt, gar nicht der Fall ist. Wenn nun seststeht, daß die Träume weder aus den Gedanken herstammen, die uns beschäftigen, noch aus den äußeren Sinneseindrücken, so bleiben als Stoff, den das schlafende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga I. S. 242-243. Bgl. S. 280-283, S. 310--311.

Gehirn empfängt und zu Traumbilbern verarbeitet, nur die Eindrücke aus dem Innern des Organismus übrig, aus der Werkstätte unseres organischen Lebens, dessen Functionen durch das sogenannte sympathische oder plastische Nervenspstem (die Ganglien mit ihren Anoten und Versslechtungen, die durch dünne Fäden mit dem Gehirn zusammenhängen) geleitet werden. Diese Functionen sind die unwillkürlichen Leibessactionen, wie der Blutumlauf, die Herzthätigkeit, die Athmung, die Verdauung, die Secretion u. s. f. Verbrauchte Stoffe werden ersetzt, Unsordnungen in der Leibesverfassung bescitigt, Störungen und Verletzungen wiederhergestellt. In dieser unwillkürlichen und unbewußten Wirksamkeit des plastischen Nervenspstems zeigt sich die reproductive, wiederhersstellende, heilende Lebenskraft (vis naturae medicatrix).

#### 3. Das Gehirn als Traumorgan.

Gewisse Spuren und Eindrücke davon gelangen bis in das große Sehirn, den Ort der Bilder, Vorstellungen und Motive, ohne daß sie bei Tage von dem wachen, mit allerlei Tagesgeschäften erfüllten Beswußtsein gemerkt werden; erst das schlasende Gehirn fängt an, diese inneren Eindrücke und Erregungen zu spüren, wie man erst in der Stille der Nacht die Quelle rieseln hört und erst in der Dämmerung die brennende Kerze leuchten sieht.

Gebt dem Gehirn Eindrücke, und es macht, wie es nicht anders kann, daraus Gegenstände oder Anschauungen. Gebt ihm äußere Eindrücke vermöge der Sinnesvrgane, und es macht daraus die Außensoder Sinnenwelt. Gebt ihm innere Eindrücke vermöge des plastischen Nervensussen, und es macht daraus ebenfalls Gegenstände und Anschauungen, aber keine Sinnenwelt, sondern Traumbilder oder Traumserscheinungen, denen man den Urstoff, woraus sie entstanden sind, ebenso wenig ansieht, wie dem Chymus den Urstoff der Speise. Die cerebralen Functionen sind dieselben, ob das Gehirn wacht oder schläst. In beiden Zuständen ist die Anschauungsform seine Sprache. Wie das wache Gehirn das Denkorgan, so ist das schlasende Gehirn das Traumorgan. So nennt es Schopenhauer.

Wie die Natur oder Sinnenwelt als unsere gemeinsame Weltvorstellung das erste Gesicht genannt zu werden verdient, so möchte Schopenhauer den Traum in seiner eben erklärten Ursorm (Urphänomen des Traums) das zweite Gesicht nennen, wenn diese Bezeichnung bei ben Schotten (the second sight) nicht für eine besondere Art des Hellsehens in Gebrauch wäre: nämlich für die Deuteroskopie.

### II. Die Arten bes Traums.

#### 1. Das Wahrtraumen.

Es giebt einen Zustand, in welchem, was die vorgestellten Gegensstände betrifft, Schlaf und Wachen, Traum und Wirklichkeit sich nicht unterscheiben, den man deshalb "Schlaswachen" genannt hat, Schopenshauer treffender als "Wahrträumen" bezeichnet; denn er besteht darin, daß wir unsere nächsten realen Umgebungen nicht durch die Sinnessorgane, sondern durch das Traumorgan wahrnehmen. Wie aus inneren Eindrücken das Gehirn ein solches Stück nächster realer Sinnenswelt hervordringt, ist ein schwieriges, noch ungelöstes Käthsel. Daß wir aber beim plöglichen Erwachen aus diesem Traumzustande uns räumlich desorientirt sühlen, so daß wir die Lage der umgebenden Dinge, rechts und links, oben und unten verwechseln, ist doch ein Beweis, daß unser Gehirn während des Traumzustandes umgekehrt gearbeitet hat, d. h. mit Eindrücken, die nicht von außen, sondern von innen gekommen sind.

Nun kann sich der Gesichtskreis des Wahrträumens, da derselbe durch die äußeren Sinne nicht eingeschränkt wird, über die nächsten Umgebungen hinaus erweitern und über das Zimmer des Schlasenden hinaus auf Hof, Garten u. s. s. ausdehnen. Wenn das kleine Gehirn, der Regulator der Bewegungen, im tiesen Schlaf gebannt ist, während das große sich im Zustand des Wahrträumens besindet, so liegt der Träumende wie erstarrt, er kann kein Glied rühren, keinen Schrei aussstoßen, obwohl er, den Scheintodten ähnlich, alles wahrnimmt, was um ihn her vorgeht.

#### 2. Der Somnambulismus.

Wenn aber das Wahrträumen sich dem kleinen Gehirne mittheilt, den Leib des Schlasenden bewegt und in die ihm entsprechenden will=kürlichen Actionen versetzt, so entsteht der Somnambulismus, das sogenannte Schlase oder Nachtwandeln, worin der Träumende die gestährlichsten Wege unternimmt, seine gewöhnlichen Geschäfte verrichtet und alles im tiessten Schlase vollsührt, so daß dem Erwachten auch nicht die mindeste Erinnerung davon zurückbleibt.

Im Somnambulismus sind die sensibeln Nerven gelähmt, in der Katalepsie die motorischen. Daß es ein Wahrträumen giebt, dafür liefert die Thatsache des Somnambulismus den augenscheinlichsten Beweis.

Die Hpothese vom Traumorgan, d. h. von der durch innere Einsdrücke erregten Gehirnthätigkeit will weiter verfolgt sein. Diese inneren Eindrücke erregen nicht bloß das Gehirn, sondern dringen vor dis zu den Sinnesorganen und rusen den specifischen Sinnesenergieen gemäß Lust-, Schall-, Geruchs-, Geschmacks- und Gesühlsempfindungen hervor, so daß wir im Traume sehen, hören, riechen u. s. s.: daher die Traum- bilder auch so farbenlebendig, anschaulich und leibhaftig sind, wie es Phantasiedilder niemals sein können und sind. Wenn auf diese Art ein Sinnesnerv, z. B. der des Gehörs, erregt wird im Augenblick, wo wir erwachen, so vernehmen wir ein Geräusch, einen Schall, etwa ein Klopsen an der Thür, welches noch zum Traume gehört, aber schon dem wachen Bewußtsein sich darstellt.

#### 3. Das Hellsehen und ber magnetische Schlaf.

Wenn sich der Gesichtstreis des Wahrtraumens nicht bloß über die Sinnesschranken hinaus erweitert, sondern sich von Raum und Zeit ganzlich losreißt, so daß auch das Verdeckte und Abwesende, das Entfernte und Zukünstige ihm unmittelbar einleuchtet, offen und gegenswärtig vor ihm liegt: dann hat sich das Wahrtraumen zum Hellsehen gesteigert. Darin besteht die magische Wahrnehmungsart, die «visio in distans» und die «passio a distante», die sich auf die magische Wirksamkeit, die actio in distans, gründet. Die magische actio in distans ist nicht zu vergleichen mit der physischen. Diese nämlich, wie die Gravitation, der Magnetismus, die Elektricität u. s. f. nehmen ab, wie die Entsernung zunimmt, bleiben daher im Raum gesangen und von demselben abhängig, während es für die magische actio in distans ganz gleichgültig ist, ob die Entsernung die Weite eines Zolls oder einer Billion von Uranusbahnen beträgt.

Das Hellsehen geschieht im tiefsten Schlafe des Somnambulismus, gleichviel ob derselbe auf natürlichem Wege stattfindet oder auf künstelichem, durch den Willen des Magnetiseurs hervorgerusen wird, der durch die unmittelbare Einwirkung seines Willens einen andern in den Zusstand des somnambulen Schlafs und Hellsehens versetzt. Was noch zu Schopenhauers Zeit "thierischer oder animalischer Magnetismus" genannt wurde, heißt heute richtiger "Hypnotismus", nachdem man eine

gesehen (was auch Schopenhauer behauptet hat), daß beim Hypnotisiren, vulgo Magnetisiren, die Manipulationen Hokuspokus sind und das wesentliche Agens der Wille, zu welchem jener Hokuspokus nichts weiter beiträgt, als daß die Zeichen und Striche zu seiner Fixation dienen.

Auch die Hypothese, daß im Zustande des somnambulen (magnetischen) Hellsehens die Ganglien des sogenannten Sonnengeslechts (plexus solaris) die Stelle des Gehirus vertreten und als Sensorium (cerebrum abdominale) dienen, wird von Schopenhauer verworsen, da die Beschaffensheit und Structur dieser Nerven gar nicht dazu angethan seien, die Leistungen des Nachtwandelns und Hellsehens auszusühren.<sup>1</sup>

#### 4. Die prophetischen Traume.

Abgesehen von dem somnambulen oder magnetischen Wahrtraumen, giebt es auch in dem gewöhnlichen Schlaf hellsehende Traume, die streilich nur im tieisten Schlaf und auch da nur in den seltensten Fällen stattsinden. Die meisten Träume sind nichtige, bedeutungslose Gebilde und kommen, homerisch zu reden, durch das Thor von Elsenbein; die wenigen und seltenen, welche gehalt= und bedeutungsvoll sind, kommen durch das Thor von Horn. Diese sind die prophetischen oder weis= sagenden, bevorstehendes Heil oder Unheil, also Schicksal verkündende (satidike) Träume.

Da sie vom tiefsten Schlaf befangen sind, so würden wir uns ihrer nicht erinnern, also überhaupt nichts von ihnen wissen können, wenn sie nicht auf unser Gemüth, d. h. unsern Willen einen folchen Eindruck hervordrächten, daß dieser sie festzuhalten sucht, darum in den leichtern Schlaf, aus dem wir unmittelbar erwachen, mitnimmt und hier wiederholt, indem er sie abbildet, d. h. sinnbildlich darstellt. So entsteht der allegorische oder räthselhafte Traum, der zu seiner Erklärung der Auslegung und Auslegungskunft bedarf.

Der Ephesier Artemidorus, der im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung die ersten Traumbücher versaßt hat (Oneirokritikon), unterscheidet diese beiden Arten der Träume, die theorematischen und die allegorischen: jene stellen das bevorstehende Heil oder Unheil (gewöhnlich das letztere, wie es der Weltlauf mit sich bringt) in seiner eigentlichen Gestalt vor Augen, dieser in symbolischer Weise. Die richtige Auslegung würde darin bestehen, daß der allegorische Traum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. I. S. 256—258.

in den theorematischen als sein Original und Grundmotiv zurück= übersetzt wird.

Wir sind weit reicher an erdichteten Beispielen jolcher allegorischen Träume als an erlebten. Allegorische Träume sind der des Pharao von den sieben setten und sieben mageren Kühen, der des Nebucadnezar, des Belsazar u. s. f. Schopenhauer möchte die Orakelsprüche der Pythia auf die Deutung allegorischer Träume zurücksühren, die aus künstlich erregten Wahrträumen der Seherin hervorgegangen seien. <sup>1</sup>

### 5. Die Ahndung.

Wenn der Unheil verkündende Traum kein allegorisches Abbild, sondern nur jenen dumpfen Eindruck auf unser Gemüth zurückgelassen hat, der undewußt fortwirkt und bei irgend einem der geträumten Situation irgend wie ähnlichen Anlaß plöglich geweckt wird, so entsteht ein warnendes Vorgefühl oder die Ahndung, die uns unwillkürlich vor Schritten zurückhält, die ins Verderben führen. Schopenhauer hat die Ahndung auf solche in der Nacht des Gefühls fortwirkende Traumerscheinungen und sogar das sokratische Dämonium (gewiß mit Unrecht) auf solche Ahndungen zurücksühren wollen, die aus dem Reich der Träume stammen.

# III. Die Geistererscheinungen.

## 1. Die Hallucinationen.

Unter Geistererscheinungen und Geistersehen im weitesten Sinn versteht Schopenhauer die Wahrnehmung äußerer Gegenstände mit wachem Bewußtsein, ohne die entsprechende Gegenwart der Körper und ihrer Eindrücke auf unsre Sinnesorgane, d. i. die Wahrnehmung äußerer Gegenstände durch das Gehirn, nicht als bewußtes Anschauungs- und Denkorgan, sondern als Traumorgan: kurz gesagt, er versteht darunter die Wahrnehmung äußerer Gegenstände durch das Traum- organ im Zustande (nicht des Schlass, sondern) des wachen Bewußtseins.

Eine Gruppe solcher Erscheinungen sind die sogenannten Halluci= nationen, deren Gegenstände völlig bedeutungslos und deren Ursachen theils krankhafter, theils nicht krankhafter Art innerhalb des Organis= mus gelegen sind. Durch Krankheit verursacht sind die Hallucinationen in der Fiberhitze (Delirien) und im Wahnsinn, ohne Krankheit durch Störungen der Blutvertheilung im Unterleibe, wie es bei Nikolai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. I. S. 271-273. - <sup>2</sup> Ebenbas. S. 294-295.

der Fall war, der unsrem Philosophen als der Thpus dieser Art von Hallucinationen gilt. Nikolai selbst hat einen Vortrag darüber in der Berliner Akademie gehalten (1799) und ist als "Proktophantasmist" von Goethe im Walpurgisnachtstraum aufgeführt und verspottet worden.<sup>1</sup>

#### 2. Die Bisionen.

Wie es im Schlaf bebeutungsvolle Träume, so giebt es auch im wachen Zustande bedeutungsvolle Wahrnehmungen durch das Traumsorgan, deren Gegenstände Schopenhauer sämmtlich unter dem Namen der Visionen befaßt. Alle Visionen, ob sich dieselben nun auf gegenswärtige, künftige oder vergangene Dinge und Personen beziehen, ob sie bie sehende Person selbst oder andere zum Gegenstand haben, sind magische Wahrnehmungen und Wirkungen. Es ist etwas in uns, unabhängig von Raum und Zeit, in seinem Erkennen allwissend, in seinem Wirken allmächtig: der Kern unseres Wesens, das Ding an sich, der Wille. Alles magische Wahrnehmen und Wirken nimmt seinen Weg unmittelbar durch das Ding an sich.

Hören wir den Philosophen selbst. "Der Ursprung dieser bedeutungsvollen Visionen ift darin zu suchen, daß jenes rathsel= hafte, in unserem Innern verborgene, durch die raumlichen und zeit= lichen Berhältnisse nicht beschränkte und insofern allwissende, dagegen aber gar nicht ins gewöhnliche Bewußtsein fallende, sondern für uns verschleierte Erkenntnißvermögen — welches jedoch im magnetischen Hellsehen seinen Schleier abwirft — ein Mal etwas dem Individuum sehr Interessantes erspäht hat, von welchem nun der Wille, der ja der Rern des ganzen Menschen ist, bem cerebralen Erkennen gern Runde geben möchte; was dann aber nur durch die ihm selten gelingende Operation möglich ist, daß er einmal das Traumorgan im wachen Bustande aufgehen läßt und so dem cerebralen Bewußtsein, in an= schaulichen Gestalten, entweder von directer oder von allegorischer Bedeutung, jene seine Entdeckung mittheilt".2 Wird nach dem Wege ber magischen Einwirkung gefragt, so antwortet der Philosoph: "Es ist der Weg, der nicht am Gangelbande der Causalität durch Zeit und Raum geht. Es ist ber Weg durch bas Ding an sich."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 294—295. Bgl. Kraepelin: Psychiatrie. S. 49. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 297. [Beiläufig: Der angeführte Satz liefert ein Beispiel der langen. keineswegs längsten Sätze, die sich bei Sch. finden.] — <sup>3</sup> Ebendas. S. 322.

### 3. Die Deuterostopie.

Jede Vision ist ein zweites Gesicht magischer Art und heißt als solches Deuterostopie. Ist der Gegenstand einer solchen Vision die eigene Person selbst, so wird das Gesicht gewöhnlich auf den bevorstehenden Tod gedeutet. Es kann aber auch eine trostreiche Vision sein, wie sich die Goethes deuten läßt, als er im Trennungsschmerz nach seinem Abschiede von Sesenheim sich selbst auf dem Wege dahin erblickte.

Wenn die Person nicht sich selbst, wohl aber an Orten, wo sie nicht ist, andern erscheint und zu erscheinen pflegt, so besteht darin das magische Phanomen des Doppelgängers, welches Schopenhauer zwar berührt, aber gar nicht zu deuten, geschweige zu erklären versucht hat; auch ist die Erscheinung eine der unerklärlichsten in dem Gediet der Visionen, da sie ohne alle Beziehung auf den Willen und das Wissen sowohl der Person, welche erscheint, als auch der andren, denen dieselbe erscheint, stattfindet.

Die Person sieht zwar nicht sich selbst, aber sie hat Erscheinungen, die sie und ihre nächste Zukunft betreffen, die ihr Unheil oder Heil, Gesahren und Rettung, auch unabwendbares Unglück bedeuten und verkünden. Eine Erscheinung der letzten Art war die des Brutus in der Nacht vor der Schlacht von Philippi. Solche Visionen haben in der Mythologie der Alten wohl die Vorstellung hervorgerusen, daß jede Person ihren guten und bösen Genius habe, ihren Schutzeist und ihren Verderben bringenden Dämon.

Der Gegenstand des zweiten Gesichts kann eine gegenwärtige Begebenheit, ein gleichzeitiges Ereigniß sein, welches in weiter Ferne vor sich geht, wie von Swedenborg glaubwürdig berichtet wird, daß er in Gothenburg den Brand Stockholms gesehen habe. Es ist befremdelich, daß Schopenhauer auf diese Art der Deuteroskopie nicht näher eingeht und überhaupt die Wunderthaten Swedenborgs, die ihm doch wohl bekannt waren, ganz unberücksichtigt läßt.

#### 4. Die Gespenfter.

Wenn es vergangene Begebenheiten und Personen sind, die sich dem Traumorgan im wachen Zustande vergegenwärtigen, so entsteht "die rückwärts gekehrte Deuterostopie", «a retrospective second sight», wie Schopenhauer sagt. Solche Visionen sind an die Orte gebunden, wo ungeheure Begebenheiten geschehen, Unthaten verübt,

Leichen begraben sind u. s. f. Hierher gehören alle Arten des Lokal= spuks: das Waffengetose, das auf dem Schlachtselde von Marathon vernommen wird, die Gespenster in verrusenen Schlössern u. dgl.

### 5. Die Beifter ber Abgeschiebenen.

Es giebt eine magische Wirksamkeit auch der Individuen auf einander. Wenn ein Sterbender voller Sehnsucht an eine geliebte Person denkt und deren Nähe auf das Innigste herbeiwünscht, so gesichieht es wohl, daß diese seine Willensrichtung sein Bild in dem Gehirn des andern hervorruft und der Sterbende ihm erscheint. Nun ist die Frage, ob auch von Verstorbenen gelten darf, was von Sterbenden gilt; ob auch die Abgeschiedenen noch im Stande sind, lebenden Personen zu erscheinen und sich persönlich zu vergegenwärtigen?

Wer diese Möglichkeit vollständig in Abrede stellt, muß den Tod für die absolute Vernichtung der Person halten, was die Materialisten thun und alle diesenigen thun müssen, welche Raum und Zeit für Dinge an sich, d. h. sür die ungeheuren Behältnisse ansehen, worin alles Dasein eingeschachtelt und eingepfercht ist. Wer dagegen mit und durch Kant die Idealität des Raums und der Zeit erkannt hat und weiß, daß, davon völlig unabhängig, das Ding an sich das Wesen der Welt, den unzerstörbaren und ewigen Kern jeder Persönlichkeit aus= macht, der wird sich wohl hüten, der Lehre von der absoluten Ver= nichtung der Person durch den Tod beizupslichten.

Die wahre Metaphysik, nämlich die richtige Lehre vom Dinge an sich und von Raum und Zeit ermöglicht das magische Geschehen, und dieses dient jener zum praktischen Beweise. Die Magie, richtig verstanden, sei nach Bacon, wie schon oben erwähnt, praktische Metaphysik oder Experimentalmetaphysik.

Schopenhauers "Versuch über das Geistersehn und was damit zusammenhängt" ist eine Wanderung durch das Labyrinth der Traumwelt, dieses dunkle Reich des Lebens, das man auch dessen Nachtseite genannt hat. In diesem Sinne, nicht in dem des Dichters, hat er die Worte des Goetheschen Orest zum Motto genommen:

> Und laß dir rathen, habe Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne; Komm' folge mir ins dunkle Reich hinab!

## 3mölftes Capitel.

# Die Anschauung der Ideen. Das Genie und die Kunst.

# I. Die Composition der Lehre Schopenhauers.

#### 1. Rant und Plato.

Rach dieser labyrinthischen Wanderung kehren wir zurück in das Reich des Lichts und finden uns wieder an der Stelle, wo wir dasselbe verlassen hatten: dicht vor dem Eingang in die Welt des Schönen und der Kunst. Der Grundgedanke seiner Aesthetik gehört wohl zu den frühesten Conceptionen der Lehre Schopenhauers. Er mochte diesen Gedanken schon in sich tragen, als er im Frühjahr 1811 von Göttingen heimkehrte und nach dem Rathe seines Lehrers zwei Philosophen vor allen übrigen studirt hatte: "den göttlichen Plato und den erstaunlichen Kant."

Diese "beiden größten Philosophen des Occidents" hatten jeder eine tieffinnige und räthselhafte Lehre aufgestellt, "die beiden größten Paradoga" in der Geschichte der Philosophie: Plato die Lehre von den Ideen als dem wahrhaft Seienden, den Urbildern der Erscheinungen, Kant die von dem Dinge an sich, welches allen Erscheinungen zu Grunde liege und von allen gänzlich verschieden sei. Solche Lehren reizten Schopenhauers Sinn, seine Gemüths= und Geistesart. Die Kantische Lehre von dem Dinge an sich, welches zu erkennen keinem Menschen möglich sein solle, blickte ihn an wie eine Sphinx; er sühlte sich berusen, der Oedipus dieser Sphinx zu werden und der Welt zu enthüllen, was das Ding an sich sei.

Diesen ersten Antrieb, sich die Philosophie zur Lebensaufgabe zu machen, empfing Schopenhauer von Kant. Was Kant von dem Dinge an sich lehrte, daß es völlig unabhängig von den Erscheinungen und unseren Erkenntnißsvrmen, Zeit, Raum und Causalität, darum auch unabhängig von aller Vielheit und allem Entstehen und Vergehen sei: dasselbe hatte Plato von den Ideen gelehrt; er hatte behauptet,

<sup>1</sup> S. oben S. 324: Schluß bes zehnten Capitels.

baß die Ideen einheitlich und ewig seien, daß jede in ihrer Art eine ewige Einheit bilde, daß alle insgesammt weder entstehen noch vergehen, während die einzelnen sinnlichen Dinge "immer werden, aber nie sind". Hieraus erkannte Schopenhauer, daß zwischen dem Kantischen Dinge an sich und der Platonischen Idee zwar keine Identität, wohl aber eine "Berwandtschaft" bestehe, die auf eine gewisse und wesentliche Ueberseinstimmung zwischen Plato und Kant hinweise, nur werde dieselbe völlig verkannt und grundsalsch, ja widersinnig gedeutet, wenn man, wie Bouterweck gethan, die Platonischen Ideen mit den Kantischen Erkenntnißsormen a priori vergleichen wollte. Bielmehr wenn von dem Dinge an sich eine Vorstellung möglich sei, was Kant verneint habe, — er hielt das Käthsel für unlösdar — so könne diese Vorstellung nur in dem bestehen, was Plato Ideen genannt, Wort und Sache richtig verstanden. Die Idee im Sinne Platos sei die Vorstellung des Dinges an sich.

Dies war der zweite Hauptpunkt, der sich im Geiste Schopenshauers seststellte und ihm aus der Vereinigung jener beiden Philosophen und ihrer Grundwahrheiten hervorging. Diesen Punkt habe ich im vorigen Buch, wo von der Entstehung der Lehre Schopenhauers biographisch die Rede war, die Synthese zwischen Kant und Plato genannt. Unerschütterlich sest überzeugt von der Wahrheit der Kantischen Lehre in Ansehung des Dinges an sich und seiner gänzlichen Verzschreit von den Erscheinungen, — er nannte diese Verschiedenheit die totale Diversität des Realen und Idealen, — unerschütterlich sest überzeugt von der Wahrheit der Platonischen Lehre in Ansehung der Ideen, mußte Schopenhauer die Vereinigung dieser beiden Wahrheiten zum Zielpunkte seiner eigenen Lehre machen.

Da nun sowohl die Ideen als auch das Ding an sich, wie Plato und Kant übereinstimmend lehrten, völlig unabhängig von dem Satze des Grundes sind, so mußte Schopenhauer, um festzustellen, was das Ding an sich nicht sei, den Satz vom Grunde in seinem ganzen Umfange und allen seinen Arten genau untersuchen und bis in seine Wurzeln verfolgen. So entstand die Schrift über "Die viersache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde".

Schon hier stand es fest, daß der Wille von dem Satze des Grundes, als welcher nur die Objecte beherrsche, völlig unabhängig und, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. II. S. 28 figb. Cap. III. S. 47 ff.

aus unserem Selbstbewußtsein unmittelbar einleuchte, die in uns wirksame Kraft sei, der Kern unseres Wesens. Daraus ergaben sich nun eine Reihe gewichtiger Folgerungen, welche Schopenhauer in seinem Hauptwerke zog, immer den Sat im Auge, daß die Idee im Platonischen Sinn die Vorstellung des Dinges an sich sein musse. Der Wille ist das einzige von dem Sate des Grundes (Zeit, Raum, Causalität) unabhängige Wesen und darum gleichzusetzen dem Dinge an sich; der Wille ist die einzige uns erkennbare Kraft und darum gleichzusetzen aller Rraft. Alle Dinge find Krafterscheinungen, also Willenserscheinungen, die Welt ift ein Stufenreich der Objectivationen des Willens, jede ihrer Stufen ein unvergänglicher Typus, einzig in seiner Art, ver= vielfältigt in zahllosen Erscheinungen, die unaufhörlich entstehen und vergehen, während der Typus unwandelbar sich gleich bleibt. Dieser Thous ist die Idee im Platonischen Sinn, er ist die Erscheinung ober Objectivation des Willens, also die Vorstellung des Dinges an sich. Hier sind die Berbindungsglieder dargelegt, welche im Kopfe Schopen= hauers Kant und Plato verknüpft haben; hier ist der Punkt, worin beibe im Kopfe Schopenhauers zusammentrafen.

### 2. Der Beba und ber Bubbhaismus.

Es ergab sich ferner, daß der Urwille, unabhängig und frei, wie er ift, von aller Vielheit und aller Nothwendigkeit, das All=Eine sei, das in allen Erscheinungen identische Urwesen, ganz und ungetheilt in jeder. Zu seinem Erstaunen fand Schopenhauer die Einheitslehre in den Upanischaden des Veda. Dieser Urwille, blind und erkenntnißlos, ruhe= und rastlos, wie er ist, immer gedrängt zum Dasein und zu dessen Vermehrung und Steigerung, erzeugt eine Welt voller Unruhe und Angst, voller Noth und Leiden, eine elende, erlösungsbedürstige, nur durch die Verneinung des Willens zum Leben erlösdare Welt. Zu seinem Erstaunen sand Schopenhauer diese Weltansicht, atheistisch und pessimistisch gerichtet, wie sie ist, in der Religionslehre des Buddha.

Und daß die Welt der Erscheinungen, für sich genommen, eine Welt des Scheines und der Täuschung (Maja) sei: in dieser idealistischen Ansicht fand er den Buddhaismus mit dem Brahmanismus einverstanden und mit beiden die Lehren Platos und Kants in Uebereinstimmung. So vereinigten sich in seinem Kopfe die beiden indischen Religionslehren, von denen er die Upanischaden des Beda als Werke einer fast über=

menschlichen Weisheit anstaunte, mit den beiden abendländischen Philosuphieen, die ihm unter allen Systemen als die tiefsinnigsten erschienen.

Er hat das eigene System mit dem hundertthorigen Theben verglichen, was zu viel gesagt war; wohl aber läßt es sich mit einer Stadt vergleichen, die vier Thore hat: das erste heißt Kant, das zweite Plato, das dritte die Weisheit des Veda, das vierte Buddha. Wer hätte glauben sollen, daß so verschiedene Richtungen in ein und dasselbe Centrum führten! Als Schopenhauer sein eben vollendetes Hauptwerk dem Buchhändler A. Brockhaus anbot, nannte er es "eine im höchsten Grade zusammenhängende Gedankenkette, die bisher noch nie in irgend eines Menschen Kopf gekommen sei".<sup>1</sup>

Daß diese Kette in seinem Kopf auf eine einzige und überraschende Art zusammengedacht war, ist richtig; wir verstehen auch, daß sie ihm selbst "als im höchsten Grade zusammenhängend" erschien. Ob aber dem System dieser Charakter in Wahrheit zukommt, werden wir erst am Schlusse unseres Werks zu untersuchen haben. Wir nehmen jetzt den Zusammenhang, wie er sich giebt.

## II. Die geniale Anschauung und beren Object.

### 1. Die Urformen ober 3been.

Der Intellect entsteht als Wertzeug des Willens und hat von Natur die Bestimmung, diesem zu dienen. In dieser Dienstbarkeit beharrt der thierische Intellect, während der menschliche die Fähigkeit und Kraft gewinnt, die Fesseln seiner Leibeigenschaft zu lösen und sich von dem Joche des Willens zeitweise ganz zu besreien. In dem sichtbaren Ausdruck des freigewordenen Intellects unterscheidet sich die menschliche Gestalt von der thierischen: bei den niederen Thieren ist der Kopf mit dem Rumpse verwachsen, bei den höheren bleibt er zur Erde gerichtet, wo die Objecte ihrer Bedürsnisse wahrzunehmen sind, bei dem Menschen erhebt er sich über den Rumps und erscheint auf ihm wie frei schwebend, er äquilibrirt auf der Halswirbelsäule, umherzschanend, in die Ferne blickend, emporgerichtet, wie es die Kunst im Apollo von Belvedere zur ausdrucksvollsten Darstellung gebracht hat. Erst der Kopf des Menschen ist das Haupt des Leibes und verkündet, das der menschliche Intellect eine apollinische Anlage in sich trägt.

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. III. S. 53 figb.

Alle dem Willen dienstdare Erkenntniß, die thierisch-menschliche, so weit sie reicht, steht unter dem Sate des Grundes, der nicht das Wesen der Dinge, sondern nur ihre Relationen erkenndar macht und zunächst die Beziehungen zu unserem Leibe, d. h. zu unserem Willen und dessen Begehrungen. Was mit unseren Bedürfnissen und Begierden zusammenshängt, das allein interessirt den Willen und erscheint in der ihm unterworfenen Erkenntnißsphäre als ein interessantes Object. Die menschliche Vernunft und Wissenschaft verändert nicht die Art, sondern nur den Umfang dieser Erkenntniß: sie ergründet auch die Relationen der Dinge unter einander, die Art und Weise ihrer wechselseitigen Einwirkungen, den Zusammenhang der Erscheinungen, die Gesehmäßigkeit der Thatsachen.

Wir ersahren, daß in diesem Zeitpunkte, an diesem Orte, unter diesen Umständen diese Begebenheit stattgefunden hat: darin besteht die Thatsache. Wir ersahren, daß unter denselben Umständen stets dieselben Erscheinungen auftreten: darin bestehen die Gesetze der Dinge. Je genauer und umsassender die mittelbaren Relationen ergründet werden, um so gründlicher werden die unmittelbaren, d. h. die nützlichen und begehrenswerthen Objecte erkannt. Alle Dinge stehen in näherer oder entsernterer Beziehung zu unserem Willen und seinen Interessen. Je nützlicher, gemeinnütziger, praktischer durch ihre Answendbarkeit auf das menschliche Leben die Kenntnisse sind, welche die Wissenschaften liesern, um so preiswürdiger, werthvoller, gewinnreicher sind die letzteren selbst, wie es in unseren Tagen die Beispiele der erssindungsreichen Elektricitätslehre, Chemie und Heilfunde in erstaunlicher Weise bezeugen.

Unter dem Saze des Grundes erfahren wir, was die Dinge unmittelbar und mittelbar für uns, nicht was sie an sich sind; wir
erkennen, wann und wo, warum und wozu, nicht was sie sind. Was
die Dinge für uns sind, das sind sie in Beziehung auf unseren Willen,
wie nah oder entsernt diese Beziehung auch sei; was sie an sich sind,
das sind sie als Erscheinung ihrer eigenen Krast, ihres eigenen Willens,
des Willens zum Dasein und Leben auf einer bestimmten Stuse seiner
Objectivation: das also sind sie als Erscheinungen des Urwillens oder
des Dinges an sich, als Erscheinungen auf der Stusenleiter der Welt,
d. h. der Ursormen oder der Ideen im Platonischen Sinn.

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. I. § 33. Bgl. II. Cap. XXIX.

#### 2. Das reine Subject bes Erkennens.

Die Erkenntniß der Ideen steht nicht mehr unter dem Sate des Grundes, da sie nicht die Relationen der Dinge, sondern deren Wesen vor Augen hat: daher ist das Subject dieser Erkenntniß nicht mehr das Individuum, als welches im Mittelpunkte der Relationen steht, sondern das uninteressirte, begierdelose, willensfreie ober "reine Subject des Erkennens", welches völlig in die Anschauung des Gegenstandes aufgeht, sich in dieser Anschauung, wie man zu sagen pflegt, ganzlich verliert, sich selbst, d. h. sein eigenes Wollen und Begehren vergist, ganz Bewußtsein des Objectes ift, dessen klarer Spiegel, dessen deutlichstes Bild. Nunmehr ift das erkennende Subject weltbetrachtend, "klares Weltauge", "reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subject des Erkennens". Nunmehr erscheint die Welt, wie fie an sich ist, b. h. unabhängig vom Sate bes Grundes, unabhängig von den Relationen der Dinge zu uns: diese Erscheinung ber Welt, diese Art sie vorzustellen ist erst die "eigentliche Welt als Borftellung".

Unter den Ideen oder Urformen verstehen wir die wesentlichen Formen (formae substantiales) der Dinge, wohl zu unterscheiden von den zufälligen. So sind beispielsweise die wesentlichen Formen der Wolken nicht ihre Figuren und Gebilbe, sondern die Kraft und Eigen= schaft, die sie als elastische Dünste haben; so sind die wesentlichen Formen bes Bachs nicht seine Strudel und Schaumgebilde, sondern die Kraft und die Eigenschaften des flufsigen Körpers, die wesentlichen Formen die Eises nicht die Configurationen von Blumen und Bäumen, sondern die Kraft und Eigenschaft der Krystallisation. So sind die wesentlichen Formen der Menschen ihre Charakter- und Gesinnungsarten, nicht die Gegenstände, sondern die Richtungen ihrer Begierden; es ist gleich= gültig, welche Objecte begehrt werden, ob es Nüsse sind ober Kronen: die Geschichte des Menschengeschlechts verhält sich zu den Menschen, wie die Figuren zu den Wolken, die Strudelformen zum Bach, die Blumen zum Gise. Alle die zahllosen Begebenheiten, die nach ihren relativen Werthen groß oder klein genannt werden, sind das Unwesentliche. Das allein Bedeutungsvolle ist "die Selbsterkenntniß des Willens". Darin besteht das eigentliche Thema der Menschheit. "Seine Selbsterkenntniß und darauf sich entscheibende Bejahung oder Berneinung", sagt Schopenhauer, "ist die einzige Begebenheit an sich". Ein

charakteristischer, zur Beurtheilung seiner Lehre höchst bemerkenswerther Ausspruch!

### 3. Das Genie und ber Genius. Die Charafteriftit bes Genies.

Die allermeisten Menschen kennen und betreiben nur ihre persönlichen Interessen, ihre ganze Geschäftigkeit dreht sich um ihr eigenes liebes Ich und bessen subjective Zwecke; die wenigsten sind von objectiven Zwecken als ihrer Lebensaufgabe erfüllt, von einer Sache, der sie hinzgegeben sind und dienen, die sie in Thaten und Geisteswerken ausprägen. Diese seltenen Menschen verdienen allein groß genannt zu werden; die Männer großer Thaten sind die Helden, die großer Geisteswerke die Künstler, Dichter und Denker. Indessen hören auch die erhabenen Menschen nicht auf, Menschen der gewöhnlichen Art zu sein und von dem Willen zum Leben, seinen Bedürfnissen und Begierden gemeiner Art beherrscht zu werden. "Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht, und die Gewohnheit nennt er seine Amme."

Die großen Menschen sind nicht in jedem Augenblicke groß und haben ihre bedürftigen und schwachen Stunden. Darum hat Goethe im Tagebuch der Ottilie in den Wahlverwandtschaften gesagt: "Für den Kammersdiener giebt es keinen Helden". Es ist sehr charakteristisch, wie Hegel und Schopenhauer dieses Wort sich zurechtgelegt und erläutert haben. Hogel, der die weltgeschichtliche Würdigung großer Menschen nicht verkümmert sehen wollte, hat in seiner Philosophie der Geschichte bemerkt: freilich gebe es sür den Kammerdiener keinen Helden, aber nicht, weil der Held kein Held, sondern weil der Kammerdiener ein Kammerdiener sei. Schopenhauer dagegen, der von der weltgeschichtslichen Vorstellungsart nichts wissen wollte, bringt die Kleinheiten und Schwächen des Helden nicht auf die Rechnung des Dieners, sondern auf die des Herrn.<sup>2</sup>

Die Themata heroischer Thaten sind die Zwecke der Bölker und der Menschheit, die Themata erhabener Geisteswerke sind die Ideen, die Enthüllung des Wesens der Dinge und der Welt. Was die Dinge sind, das Wesen derselben, ist entweder Gegenstand der Anschauung oder Problem der Meditation: jener will dargestellt, dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. I. § 34. § 35. S. 216. Agl. II. Cap. XXX. Par. II. Cap. XIX. § 209—210. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u.s.f. II. Cap. XXXI. S. 440—441.

ersorscht sein; die Darstellung ist die Sache der Kunst, die Ersorschung die der Philosophie.1

Wir wissen, wie sehr im Zustande seiner Begierden und Leiden= schaften der Wille den Intellect trübt und verfälscht; er verhält sich zu dem Licht der Erkenntniß, wie das Brennmaterial und der Rauch Damit der anschauende Intellect das Wesen der Dinge in völliger Reinheit auffasse und abspiegele, muß der Wille mit jeinen Interessen das Bewußtsein raumen: erst dann kann sich dasselbe rein betrachtend verhalten, "klares und ewiges Weltauge" sein, wozu eine solche abnorme Entwicklung der intellectuellen Kraft und ihres Organs, eine solche Fülle geiftiger Fähigkeiten gehört, daß der Intellect weit mehr zu leisten vermag, als der Dienst des Willens fordert. Aus diesem Ueberschuß entwickelt sich jene reine und tiefe Betrachtungsart, welche das Wesen der Dinge oder deren Idee erfaßt und die geniale Weltanschauung ausmacht, benn unter Genialität ist nichts anderes zu verstehen, als vollständige Objectivität ober die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten, wie unter Ibeen nichts anderes als das Wesentliche und Bleibende aller Erscheinungen der Welt. Diese Be= trachtungsart erfüllt das Wort des Herrn: "Und was in schwankender Erscheinung schwebt, befestiget mit dauernden Gebanken".2

Doch können in der natürlichen Verkettung der Dinge das Wesen oder die Ideen derselben nie so klar und unvermischt zu Tage treten, wie es die geniale Anschauung verlangt. Daher will diese in einem aus ihr entsprossenen und ihr völlig gemäßen Werke wiederholt und dargestellt werden: dies geschieht in den Werken der Runft. Hieraus allein erklart sich deren Entstehung und Absicht: ihr einziger Ursprung ist die Erkenntniß der Ideen, ihr einziger Zweck ist deren Mittheilung. Der Weltlauf hindert nicht bloß die Dinge, ihr Wesen rein und unvermischt darzuthun, sondern auch uns, ihre Ideen zu erkennen, da wir an den Dingen, mit denen der Weltlauf unser gewohntes Dasein umgeben und gleichsam verwickelt hat, zu viel persönlichen Antheil nehmen, benfelben zu wenig unbenommen und willensfrei gegenüber= stehen, um sie objectiv zu betrachten. Durch glückliche Erfolge fröhlich gestimmt, sehen wir um uns her eine lachende und heitere Welt, während uns dieselben Gegenstände trüb und düster erscheinen, wenn wir von schwerem Rummer bedrückt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 437. — <sup>2</sup> I. § 36. S. 218. Bgl. II. Cap. XXX und XXXI.

Daher wird uns die Anschauung der Ideen wesentlich erleichtert, wenn wir die Welt nicht unter dem Drucke der Welt, sondern im Bilde betrachten, zu dem wir uns gar nicht anders verhalten können, als rein contemplativ, ohne alle Willenserregungen und dadurch bebingten persönlichen Antheil. Das Bild der Welt ist das Werk der Runft, das aus der genialen, d. h. völlig objectiven, an Tiefe und Klarheit vollkommenen Anschauung der Dinge hervorgeht. Leben selbst ift schön, wohl aber das Bild des Lebens, nach dem Goetheschen Wort: "Was im Leben uns verdrießt, man im Bilde gern genießt". Die Schönheit des Bildes würde verschwinden, sobald es aufhörte zu scheinen, und wir aufhörten es zu beschauen und barin steckten, wollend und begehrend, wie in der wirklichen Welt. Auch die wirkliche Welt erscheint uns da in ihrer vollen Herrlichkeit, wo ihr gegenüber alle Begierden verstummen und jede Willensregung schweigt und schweigen muß. Eine solche Gemuthsstimmung wect, wie kein anderes Object, der Anblick des himmels und der Gestirne:

> Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut sich ihrer Pracht, Und mit Entzücken blickt man auf In jeder heitern Nacht.

In einem seiner Lieber, welches Schopenhauer zu einem Bilde seiner Anschauungsweise sehr gut hätte brauchen können, hat Heine den Anblick des Mondes in seiner Erhabenheit und Ruhe hoch über dem Kampf und der rastlosen Flucht des irdischen Daseins höchst eindrucksvoll geschildert, indem er das menschliche Leben mit dem Flug der Möve vergleicht:

Das ift eine weiße Möve, Die ich dort flattern seh' Wohl über die dunklen Fluthen; Der Mond steht hoch in der Höh'. Der Haisisch und der Roche, Die schnappen hervor aus der See, Es hebt und senkt sich die Möve; Der Mond steht hoch in der Höh'. O liebe, slücktige Seele, Dir ist so bang und weh'! Zu nah ist dir das Wasser, Der Mond steht hoch in der Höh'.

<sup>1</sup> Cbendas. Cap. XXX. S. 428.

Wir können auch die irdische Welt innerhalb bes wirklichen Lebens ohne die Hülfe der Kunst uns in Bilder verwandeln, wenn wir die gewohnten Umgebungen verlassen und in fremde Länder reisen, um neue Gegenden und Menschen kennen zu lernen. Daß unsere kleine, völlig bekannte, oft genug ärgerliche Welt nun hinter uns liegt und wir durch den Anblick neuer Gegenstände lauter intellectuelle Erquickungen erleben und zu erleben hoffen: darin besteht die Lust, der Genuß und Humor des Reisens, aus dem die dichterischen Reiseschilderungen hervorgehen. Was wir Neues zu sehen bekommen, hat mit unserem Willen nichts zu schaffen, es geht uns nichts an; um so freier und ungetrübter können wir die Gegenstände betrachten. Den Einheimischen, weil sie mit ihren Interessen darin stecken, pslegen in der Regel ihre Gegenden und Städte weit weniger zu gefallen, als den Fremden.

Die Erkenntniß der Ideen selbst ist die Sache der genialen Anschauung, der geistig Höchstbegabten, der großen Geister im eigentlichen Sinne des Worts, die bei weitem seltener sind, als die Helben. Denn daß der Intellect, dieses Werkzeug des Willens, durch seine Kraft und Fülle seinem Herrn untreu wird, sich von ihm losreißt und emancipirt, ist dei weitem wunderbarer, als daß der Wille, dieser Herrscher der Welt, in einzelnen Charakteren eine außerordentliche Energie, Festigkeit und Thatkraft an den Tag legt. Vermöge des außerordentlichen llebergewichts des Intellects in Folge seiner cerebralen Entwicklung erscheint das Genie als ein «monstrum per excessum», dessen Gegentheil, ein «monstrum per desectum», der Idiot ist. Das Gewicht des menschlichen Gehirns beträgt in der Regel drei Psund, Byrons Gehirn wog sechs. Mit dem Genie verglichen, sind die gewöhnlichen Menschen, wie Schopenhauer zu sagen pslegt, die "Fabrikwaare der Natur".

Seiner ganzen Natur nach ist das Genie dem Willen, der die eigentliche Substanz des Menschen ausmacht, fremd, weshalb es auch als ein besonderes, von ihm unterschiedenes Wesen aufgesaßt und als Genius bezeichnet wird, der das Individuum ergreist und sich seiner bemächtigt. Der Genius herrscht nicht immer, und es ergeht den Genies, wie den Helden, von denen oben gesagt wurde, daß sie nicht durchaus und in jedem Augenblicke heroisch erscheinen, sondern trotz aller Willens= und Thatengröße auch Menschen der gewöhnlichen, bedürstigen, bez gehrlichen Art sind und als solche sich zeigen. So sind die Genies

trot aller Geistesgröße und Eminenz ihrer Werke ben Neigungen, Begierden und Leidenschaften unterworfen, welche das Leben mit sich bringt, bis der Zeitpunkt kommt, wo der Genius sie ergreift, von der Anechtschaft des Willens losreißt und mit der Anschauung der Ideen erfüllt. Das ist, wie es treffend heißt, die Stunde der Weihe und Inspiration. Gben darin besteht das Wesen der Genies, daß fie Menschen sind, wie die anderen, und zugleich inspirirte Menschen, wie von den anderen keiner; ihr Intellect verhält sich zu dem der gewöhnlichen Leute, wie das Sonnenlicht zur Laterne, während sie unter dem Drucke der Welt und in dem trüben Dunst ihrer Atmosphäre zu leben gezwungen find: baber werden diese großen Geister von dem Doppelgefühl einer unbezwinglichen Schwermuth und einer überirdischen Heiterkeit, die uns von ihrer hohen Stirn, aus ihrem klaren schauenden Blide entgegenleuchtet, beherrscht werden. Was Giordano Bruno von der eigenen Gemüthöstimmung gesagt hat, gilt von dem Genie überhaupt: «in tristitia hilaris, in hilaritate tristis». Hier ist die Stelle, wo Schopenhauer das schöne, von ihm erlebte und so oft gebrauchte Gleichniß mit dem Montblanc zur Charakteristik des Genies anwendet: "Die so häufig bemerkte trübe Stimmung hochbegabter Geister hat ihr Sinn= bild am Montblanc, deffen Gipfel meistens bewölkt ift, aber wenn bisweilen, zumal früh morgens, der Wolkenschleier reißt und nun der Berg, vom Sonnenlichte roth, von seiner himmelshöhe über den Wolken auf Chamouny herabsieht, dann ist es ein Anblick, bei welchem jedem das Herz im tiefsten Grunde aufgeht".1

Die Arbeit des Genies, sowohl in der Anspannung der intellectuellen Kraft zur Anschauung der Idee als in der Hervorbringung des ihr gemäßen Werkes, erfordert die höchste Concentration des Geistes, die ohne die Anstrengung höchster Willensenergie gar nicht zu Stande kommen kann. Wie verschieden im übrigen ihre Lebensrichtungen sind, diesen Zug theilt das Genie mit dem Helden. Es kann nicht sehlen, daß diese Energie des Willens auch seine Reizbarkeit erhöht. Daher kommt es, daß hochbegabte Menschen leicht in Affect gerathen und heftig erregt werden, oft weit mehr als die geringsügigen Anlässe rechtsertigen, wogegen Genie und Phlegma nicht Hand in Hand gehen. Wenn der geniale Intellect mit seiner außerordentlichen Lichtstärke, die zur Anschauung der Ideen bestimmt ist, die Angelegenheiten des gewöhnlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga II. Cap. XXXI. S. 438 ff. Bgl. oben Buch I. Cap. I. S. 15.

Lebens beleuchtet, so werden diese ungemein vergrößert, wie die Insecten unter dem Focus des Sonnenmikrostops, wo der Floh zum Elephanten wird. Daher kommt es, daß die Genies im gewöhnlichen Gange der Dinge die richtige Größenschähung, die Nüchternheit und Klugheit entbehren, die zum Gebrauch des Lebens nöthig sind, während sie in der Anschauung, Ersorschung und Darstellung ihrer eigenen Objecte jene hohe Besonnenheit an den Tag legen, die Jean Paul als ihr eigentliches Wesen bezeichnet hat. Im gewöhnlichen Leben sind und zeigen sie sich in der Regel höchst unpraktisch. Daß ihre Werke sür den gewöhnlichen Lebensgebrauch nicht taugen und unnütz sind, nennt Schopenhauer deren "Abelsbrief". Die hohen und schonen Bäume sind keine Obstdäume. Die gewöhnlichen Menschen sind weit brauchbarer als die Genies: sie verhalten sich zu diesen, wie die Bausteine zu den Diamanten.

Mitten im Getriebe der Welt fühlen sich die genialen Menschen wie in der Fremde, und das Heimweh, das sie hier unwillkürlich answandelt, gehört zu ihrer melancholischen Grundstimmung:

Jart Gedicht, wie Regenbogen, Wird nur auf bunklen Grund gezogen; Darum behagt bem Dichtergenie Das Element der Melancholie.<sup>1</sup>

Auch ist das Wohlbehagen im Weltgewühl dem genialen Schaffen keineswegs günstig. Dieses wird erst geweckt und in volle Kraft gessetzt, wenn das Genie sich von der Welt abgestoßen, verlassen und in sich selbst zurückgedrängt fühlt. Hier ist seine Heimath und seine Welt. Goethe sagt von sich:

Meine Dichtergluth war sehr gering, So lang ich dem Guten entgegenging, Dagegen brannte sie lichterloh, Wann ich vor drohendem Uebel sioh.

Hieraus erklärt sich, daß die Genies einen so mächtigen und uns bezwinglichen Hang zur Einsamkeit fühlen, wo sie mit sich allein sind, auch allein mit sich reden und Selbstgespräche führen; sie lieben die beschauliche Stille, fern vom Getriebe der Welt, wo das «profanum vulgus» haust und die Welt bis zum Rande ausfüllt, so daß, wie Macchiavelli einmal bemerkt, in der großen Welt eigentlich nichts anderes zu sinden sei, als das Vulgus, der große Hause, der immer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sprichwörtlich. 110. — <sup>2</sup> Ebenbaf. 109.

einen mehr zählt, als jeder glaubt. In seinem Vorspiel zum Fauft läßt Goethe den Dichter, welcher er selbst ist, ausrufen:

O sprich mir nicht von jener bunten Menge, Bei beren Anblick uns der Geist entstieht. Verhülle mir das wogende Gedränge, Das wider Willen uns zum Strudel zieht. Nein, führe mich zur stillen Himmelsenge, Wo nur dem Dichter reine Freude blüht u. s. w.

Gewöhnlich bleiben die Genies ihrer Mitwelt fremd und unbekannt, oft auch ihre Werke (wobei Schopenhauer unmittelbar sein eigenes Schickfal vor Augen hat); dann werden ihre Früchte erst von der Nachwelt genossen, nachdem sie gleich den Südfrüchten getrocknet sind, wie die Datteln und Feigen. Der große lesende Hause will gefüttert sein und bleibt zu allen Zeiten derselbe, er hält es mit den Büchern, wie mit den Eiern, und genießt nur die "Novitäten", die eben gelegt sind und viel begackert werden.

Der Unterschied der Genies von den übrigen Menschen besteht in dem abnormen Uebergewicht des Intellects bei jenen und dem alleinigen Gewicht des Willens, seinen Interessen und der ihm dienstbaren Erkenntniß bei diesen. Es giebt ein Lebensalter, welches sich durch das Uebergewicht der intellectuellen Interessen im Einklange mit dem ber cerebralen Entwicklung von den andern unterscheibet: die Kindheit, bevor die Epoche der Geschlechtsreise eintritt und mit ihr der unheilschwangere Geschlechtstrieb, die heftigste aller Begierden, dieser "Brenn= punkt des Willens", zu herrschen beginnt. Mit großen erstaunten Augen blickt das Rind in die ihm fremde Welt, alle Gegenstände sind ihm neu, und es kann sich daran nicht satt sehen. Welche Luft gewährt ihm sein Bilderbuch, worin es die gesehenen Dinge wiedererkennt und die noch nicht gesehenen zum ersten male erblickt! Mit welcher Lust hört das Rind die Geschichten, die man ihm erzählt, und kann nicht genug davon hören! Die wirklichen Gegenstände, das Bilderbuch, die Ge= schichten von Menschen und Dingen, lauter bloße Vorstellungen, lauter Bilder der Welt sind das Thema und die Lust des Kindes, noch un= verfälscht und unverkümmert durch den Willen, seine Begierden und Interessen, die dem Kinde noch nichts anhaben. Noch schweigt die heftigste aller Begierden. In dieser reinen Vorstellungsluft besteht die Unschuld und das Paradies der Kindheit. Die Welt erscheint diesem Lebensalter im frischen Morgenthau, im Zauber des Morgenlichts. Wir erleben in unserer Kindheit die ersten Eindrücke der Welt, so wie unser größter Dichter die seinigen geschildert hat:

> Ich freute mich bei einem jeben Schritte Der neuen Blume, die voll Tropfen hing; Der junge Tag erhob sich mit Entzücken, Und alles war erquickt, mich zu erquicken.

Die vorherrschenbe, vom Willen ungetrübte Entwicklung bes Intellects in der Kindheit ist dem genialen Intellect verwandt und vergleichbar. Jedes normale Kind ist gewissermaßen ein Genie, und jedes Genie ist und bleibt gewissermaßen ein Kind, wie denn bei Mozart und Goethe unter ihren Grundzügen immer die Kindlickeit ihres Wesens hervorgehoben wird. Goethe sei, wie Herber und Wieland übereinstimmend bezeugen, stets ein "großes Kind" geblieben. Und wie der hestigste und leidenschaftlichste aller Triebe in der Gestalt der Geschlechtsliebe aus dem Paradiese der Kindheit hervorgeht, dasselbe noch überstrahlt, dann versengt und zerstört, die Welt versinstert, Leben und Dasein zu Grunde richtet: das hat kein Dichter der Welt so erlebt und so geschildert, wie Goethe in den Leiden des jungen Werthers und in Gretchen. Vorher lag die Welt in paradiesischem Licht; nach dem Ausbruch der verzehrenden Gluth heißt es: "Die ganze Welt ist mir vergällt!"

Die geniale Erkenntniß wurzelt in der Anschauung und bedarf, um dieselbe so energisch sestzuhalten, so besonnen zu wiederholen, auszubilden und zu läutern, einer außerordentlichen Stärke der Phantasie, die nichts mit den Gaukeleien der Phantasten und den Seisenblasen gemein hat, womit die gewöhnlichen Romanschreiber ihre Leser ergößen. Da nun die gegenwärtigen Eindrücke immer die anschaulichsten und, so werden diese auf den genialen Intellect mächtig einwirken, obwohl das Genie in seiner Zeit und Welt sich fremd sühlt. Aus seiner hohen künstlerischen und dichterischen Begabung folgt jener Mangel an Nüchternheit und praktischer Klugheit, dessen wir oben gedacht haben; aus beiden folgt der schmerzlich empfundene Contrast zwischen Genie und Welt, diese beständige Quelle peinlicher und qualender Affecte. Nehmen wir dazu, daß diese durch die Phantasiestärke außerordentlich gesteigert und erhöht werden, so sehen wir die Leiden und das Mär=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Aphorismen zur Lebensweisheit. Cap. VI. Bom Unterschiebe ber Lebensalter. Parerga I. S. 508 figb. Ngl. oben Cap. VII. S. 265.

threrthum des Genies daraus hervorgehen, wie es Goethe in seinem Tasso unübertrefflich geschildert hat.

#### 4. Genialität unb Bahnfinn.

Diese Schilberung und das Original seiner eigenen Gefühle und Schicksale hatte Schopenhauer vielleicht etwas zu nah vor Augen, als er seine Charakteristik des Senies gab. Es ist wohl das Beispiel des wirklichen, von Anfällen des Wahnsinns heimgesuchten Tasso gewesen, welches den Philosophen veranlaßt hat, den Zusammenhang zwischen Genialität und Wahnsinn zum Thema einer Erörterung zu machen, worauf er öster zurücksommt. Zwar redet er nur vom Goetheschen Tasso, aber dieser wurde nicht vom Wahnsinn, sondern in den Schlußscenen nur von einem ungezügelten Ausbruch der Leidenschaft ergriffen, aus der ihn sein Genius rettet und darüber erhebt. Diese Rettung hat Goethe geschilbert.

Schopenhauer gebenkt auch bes "holben Wahnsinns", wie man den dichterischen Enthusiasmus genannt hat, jener Geistesabwesenheit, von der Goethes Tasso sagt: "Abwesend schein' ich nur, ich bin entzückt!" — aber sein eigentliches Thema ist ber schreckliche, tragische Wahnsinn, der die Vernunft verfälscht und aufhebt. Die Geisteskrankheit ist Gehirnkrankheit und bedarf der psychiatrischen Erkenntniß und Be= handlung. Ohne dieser in den Weg zu treten, beschränkt sich Schopen= hauer auf die psychologische Erklärung. Die Grundlage aller geistes= gesunden Denkart und Besonnenheit bestehe in dem fortbeständigen Zusammenhang unserer Lebensersahrungen und Vorstellungen, der wohl lückenhaft erleuchtet sein kann, so daß wir stellenweise uns der ein= zelnen Glieber nicht mehr erinnern, aber nicht zerriffen werden barf, so daß ein Stuck unseres Lebens in der Erinnerung uns völlig abhanden Der Zusammenhang aber zwischen unserer Gegenwart und Vergangenheit beruht auf der Rückerinnerung ober dem Gedächtniß. Wenn der Faden des Gedächtnisses zerreißt und die Möglichkeit der sachgemäßen Verknüpfung aufgehoben ist, so sind wir uns selbst abhanden gekommen und im Zustande berjenigen Geistesabwesenheit, welche den Wahnfinn zum Grund und zur Folge hat, benn die Lücke will geriffen und ausgefüllt werden. Beides thut der Wahnsinn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. meine Goethe=Schriften III. Goethes Tasso. S. 322—353. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. I. § 36. S. 217—224. II. Cap. XXX und XXXI. S. 429—455. Ngl. Parerga II. Cap. XIX. §§ 210 und 214.

Wenn die erlebten Schicksale so entsetzlicher Art sind, daß die Erinnerung baran ein zu qualvoller Zustand des Bewußtseins ift, um ertragen zu werben, bann greift ber Wille zum letten und außersten Rettungsmittel: er zerreißt das Gedächtniß, er suspendirt und verfälscht die Vernunft, indem er die entstandene heillose Lucke durch lauter Wahnibeen ausfüllt, sei es durch sogenannte fixe Ideen oder durch augenblickliche tolle Einfälle: jenes thut der melancholische Wahnsinn oder die Schwermuth, dieses der tolle Wahnsinn oder die Narrheit. Es sind zwei Gewaltacte, die der Wille vollzieht, um das Gedächtniß zu verfälschen: der erfte besteht darin, daß er sich gewaltsam etwas aus bem Sinn schlägt, der zweite barin, daß er sich gewaltsam etwas in den Kopf sett. Schopenhauer hat als Beispiel dieser seiner Theorie des Wahnsinns den König Lear und die Ophelia angeführt1; er hatte die Stelle anführen sollen, da sie vorzüglich zu dieser seiner Lehre paßt, wo Lear, von beiden Töchtern verstoßen, außer sich gerath und in die Worte ausbricht:

> Ihr denkt, ich werbe weinen? Nein, weinen will ich nicht, Wohl hab' ich Fug zu weinen, doch dies Herz Soll eh' in hunderttausend Scherben splittern, Bevor ich weine. — D Narr, ich werbe rasend!

Nach den in diesem Capitel enthaltenen Ausführungen wird dem Leser einleuchten, warum Schopenhauer sein drittes Buch überschrieben hat: "Der Welt als Vorstellung zweite Betrachtung: die Vorstellung unabhängig vom Satze des Grundes: die Platonische Idee: das Object der Kunst".

## Dreizehntes Capitel.

## Das Reich des Schönen und der Kunft.

# I. Das afthetische Wohlgefallen und beffen Begründung.

In der Begründung ihrer Aesthetik hat die Lehre Schopenhauers einigen Schwierigkeiten zu begegnen, die aus dem Wege zu räumen sind. Was die willensfreie Anschauung der Dinge, "das reine Subject des Erkennens" betrifft, diese Grundlage seiner ganzen Aesthetik, so

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. I. § 76. S. 224—229. II. Cap. XXXII. S. 458 ff.

durste Schopenhauer nicht mit Recht behaupten, daß "die hier durchzgeführte Betrachtung vor ihm nie zur Sprache gekommen sei".¹ Viel=mehr hat Kant in seiner Kritik der Urtheilskraft die Lehre von dem rein ästhetischen, uninteressirten Wohlgefallen zuerst in der Tiese begründet; dann ist diese Lehre in seinen philosophischen Aufsähen und Gedichten, insbesondere in den "Briesen über die ästhetische Erziehung des Menschen", von Schiller in einer Weise ausgeführt und fortgebildet worden, die dem großen Dichter für immer eine höchst bemerkenswerthe Stelle unter den Philosophen gesichert hat.²

Es ist sehr auffallend, daß Schopenhauer jenes Kantische Hauptwerk, welches er studirt und hochgeschätt hat, in der Begründung
seiner Aesthetik kaum erwähnt, ausgenommen einige male, wo er es
tadelt, während doch das von allen Begierden und Willensinteressen
freie, rein contemplative Wohlgefallen das Grundthema der Kritik der
ästhetischen Urtheilskrast ausmacht. Daß er die Abhandlungen Schillers
gar nicht nennt, diese völlige Nichtbeachtung kommt wohl auf Rechnung
seiner völligen Unkenntniß jener Schriften; haben wir doch ein recht
frappantes Zeugniß seiner geringen Kenntniß auch der Dichtungen
Schillers schon früher angetroffen. Indessen gehören diese Punkte,
da sie nicht den Inhalt, sondern die Originalität seiner Lehre betreffen,
in die Beurtheilung der letzteren, der wir hier nicht weiter vorgreisen
wollen.

Obwohl die Lehre von der willensfreien, darum contemplativen und rein asthetischen Weltvorstellung vor ihm durch Kant und Schiller begründet war, so ist doch Schopenhauer auf seinem eigenen Wege dazu gekommen. Gerade auf diesem Wege lagen die beiden Schwierigsteiten, die er sich wegräumen mußte: 1) Wie kann eine willensfreie Betrachtung wohlgefällig sein, da doch Wohlgesallen und Mißsallen, wie Lust und Unlust, Willenserregungen sind? 2) Wie kann das ästhetische Wohlgesallen rein menschlich oder allen zugänglich, d. h. allgemein gültig sein, da doch die Genialität, diese höchst seltene Begabung des Intellects, allein im Stande ist, sich vom Dienste des Willens zu emancipiren? Wie kommt "die Fabriswaare" zu der Fähigsteit der Genies? Wie kommen "die Bausteine" dazu, als Diamanten zu leuchten?

Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XXX. S. 425. — \* Meine Schillers Schriften. II. Reihe: Schiller als Philosoph. Zweites Buch. Cap. VII. S. 127—150. — \* S. oben Buch I. Cap. VII. S. 117.

Unsere Willenszustände sind der beständige Wechsel von Befriedigungen, die scheinbare sind, und Nichtbefriedigungen oder Em=
pfindungen der Unlust, die man los zu werden begehrt: daher alles
Wollen ein beständiges Leiden ist, und alles Leiden im Wollen besteht.
Wenn nun der Wille das Bewußtsein räumt und dieses von der
bloßen Betrachtung der Dinge erfüllt wird, so ist zeitweilig die Mög=
lichkeit des Leidens ausgehoben, und es entsteht ein leidensfreier schmerz=
loser Zustand, der, wie auch Epikur gelehrt hat, die einzige Glūckseitgkeit ausmacht, deren wir fähig sind. So erklärt sich die Freude
und das Wohlgefallen, welches aus der ästhetischen Betrachtungsart
unmittelbar hervorgeht. 1

Nehmen wir nun, daß die Objecte, sei es durch ihre natürliche Beschaffenheit oder ihre künstlerische Darstellung die asthetische Betrach= tung hervorrufen oder dergestalt erleichtern, baß sie jedem sich un= willkürlich gleichsam aufdrängt, so erklärt sich hieraus der Umfang des ästhetischen Wohlgefallens als eines in verschiedenen Graden allen ge= meinsamen Gefühls. Unser Wollen ift ein unaufhörliches Begehren und als solches ein enbloses Leiden, gleich den Strafen der Unterwelt; unaufhörlich muß Tantalus hungern und dürsten, Sisphus den Stein bergauf walzen, die Danaiden mit ihrem Siebe Waffer schöpfen, un= aufhörlich dreht sich das Feuerrad des Jzion. In der afthetischen Betrachtung der Dinge sind wir frei von der Qual des nimmersatten Begehrens, wir ruhen aus von der Zuchthausarbeit des Willens, es ist Sabbath, das Rad des Jrion steht still. Jest haben wir aufge= hört, das immer begehrende und begierige Individuum zu sein, wir find "bas reine Subject des Erkennens", erhaben über die Lebenszu= stände und deren Ungleichheit, entladen vom schnöden Weltdrange, wir find Spiegel der Welt, klares Weltauge, welches dasselbe ift, ob es aus dem Kerker, der Hütte ober dem Palast den Sonnenuntergang be= trachtet. In dieser Seligkeit des Anschauens besteht unser "Götter= zustand", wie Schopenhauer gesagt und Schiller in "Ideal und Leben", dem tieffinnigsten und vollkommenften seiner philosophischen Gedichte, gleich in den ersten Worten ausgesprochen hat, die Schopenhauer wohl erwähnt haben würde, wenn sie ihm bekannt ober gegenwärtig gewesen mären:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga und Paralipomena. Bb. II. Cap. XIX. § 209. Bgl. Bb. 1. Aphorismen zur Lebensweisheit. Cap. V. S. 430 figb. Bgl. oben S. 258.

Wollt Ihr schon auf Erden Göttern gleichen, Frei sein in des Todes Reichen, Brechet nicht von seines Gartens Frucht! An dem Scheine mag der Blick sich weiden, Des Genusses wandelbare Freuden Rächet schleunig der Begierbe Flucht.

Was Schopenhauer "den schnöden Weltdrang" nennt, hatte Schiller "die Angst des Irdischen" genannt, ein Ausdruck, den W. v. Humboldt so bewunderungswürdig gefunden.

## II. Die ästhetische Weltbetrachtung und beren Objecte.

#### 1. Das Scone.

Da nun alle Dinge Gegenstände der ästhetischen Anschauung sein und werden können, wodurch sie aufhören, Gegenstände unseres Verlangens oder Abscheus oder völliger Gleichgültigkeit zu sein, so giebt es eine ästhetische Weltbetrachtung, eine "Welt als Vorstellung, unabhängig vom Satze des Grundes". Diese vorausgesetzt, gilt von allen Dingen im weitesten Sinne des Worts, daß sie schön sind, d. h. daß sie uns nur scheinen, nicht auf uns lasten, daß sie nicht durch den Stoff, woraus sie bestehen, sondern bloß durch ihre Form oder ihren Schein auf uns wirken, wie denn Schein, als Object des Schauens, und Schön wohl auch sprachlich zusammenhängen.

Diejenigen Gegenstände aber, welche die afthetische Betrachtung hervorrusen, derselben entgegenkommen und uns in die ihr günstige Stimmung versehen, sind schön im engeren und eigentlichen Sinne des Worts. Dies gilt vor allen übrigen Dingen vom Licht, als welches die Möglichkeit alles Anschauens, aller sichtbaren Schönheit gewährt, der erfreulichsten Erscheinung, die es überhaupt giebt, dem Symbol alles Guten und Heilbringenden, wie es die Religion des Lichts und der bilbliche Gebrauch dieses Worts in allen Sprachen bezeugt; daher der Anbruch des Lichts, der Aufgang der Sonne, der Sonnenblick aus sinsterem Gewölk, die Erscheinung der Kerzen im dunklen Zimmer uns unwillkürlich erheitern.

Alle Erscheinungsformen des Lichts sind schön, sie sind asthetische Objecte der reinsten Art, Gegenstände einer von jeder Willensregung freien, darum höchst wohlthuenden Betrachtung: die Lichtresleze, der

<sup>1</sup> Ngl. meine Schiller-Schriften. Schiller als Philosoph. Buch II. Cap. IX. S. 214. — <sup>2</sup> Parerga. Bb. II. Cap. XIX. § 215.

Glanz, die Farben und Farbenspiele, die Abspiegelungen der Körper, diese Bilder der Dinge, welche die Natur aus eigener Kraft hervorbringt, der Lichtstrahl mitten im Sturm, diesen durchschneidend, durch-leuchtend, von dem Aufruhr der Elemente unergriffen und unberührt, der Regenbogen, das Bild der Sonne auf der dunklen Regenwand, auf dem tosenden, rastlosen Wasserfall: ein Symbol des menschlichen Lebens, zugleich ein Sinnbild und ein Vorbild desselben! Gleicht nicht unser rastloses Wollen und Begehren dem tosenden Wassersall? Gleicht nicht unsere reine begierdelose Betrachtung der Dinge dem Sonnenbilde, das jener abspiegelt?

Doch ihr, die echten Göttersöhne, Erfreut euch der lebendig reichen Schone!

läßt im Schlußworte seines Prologes zum Jaust Goethe den Herrn sagen. Und im Schlußwort des Monologes, der den zweiten Theil des Faust eröffnet, vernehmen wir von diesem selbst die gleiche Mahnung. Faust, mitten in der Alpenwelt, in der Betrachtung der aufgehenden Sonne, schon von deren Strahlen geblendet, wendet sich zum Anblick des Regenbogens auf dem Wasserfall:

Der spiegelt ab bas menschliche Bestreben. Ihm sinne nach, und du begreifst genauer: Am farb'gen Abglanz haben wir das Leben.

Der Gestirne ist schon oben gedacht worden, vor allem des Mondes mit seinem milben keuschen Licht, das uns die Nacht erhellt und leuchtet, ohne zu wärmen und dadurch, gleich der Sonne, die physischen Empfindungen der Lust und Unlust zu erregen. Es giebt keinen Ansblick in der Welt, der unserer ästhetischen Selbstbetrachtung, der freien ungetrübten Vorstellung unserer innersten Gefühle und Stimmungen so günstig wäre, wie dieser. Sehn darin besteht die Poesie des Wondes, das unerschöpfliche Thema aller echten Mondlieder. Man besingt nicht die Eigenschaften des Wondes, sondern die Eindrücke seines Ansblicks, man schildert sich selbst, die eigene Innenwelt, die unter dem Wechsel und Getriebe der Tageseindrücke verdeckt liegt; der Anblick des Mondes in der Stille der Nacht entschleiert sie, wir werden der eigenen Seele nun erst inne, die Bande werden gelöst, die sie sessen darum heißt es in dem schönsten aller Mondlieder:

<sup>1</sup> Ich brauche häufig Beispiele, die sich nicht bei Schopenhauer sinden, aber vorzüglich geeignet sind, zur Erleuchtung seiner Lehre zu dienen. S. oben Buch II. Cap. XII. S. 343, 346—348, 350.

Füllest wieder Busch und Thal Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz.

Jetzt erscheint der Mond als der Freund, der Vertraute, der sich unsere innersten Seheimnisse offenbaren läßt, sie gleichsam beschützt und erhört. Darum heißt es in jenem Liede:

Breitest über mein Gefild Lindernd beinen Blick, Wie des Freundes Auge milb Ueber mein Geschick.

Das Lied beginnt mit der Erscheinung des Mondes und endet mit dem Preise der Seelenergießung und Seelengemeinschaft, worin die Liebenden ihre innersten, der Welt verborgenen Gefühle einander ans vertrauen und enthüllen:

> Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt, Einen Freund am Busen hält Und mit dem genießt, Was von Menschen nicht gewußt Oder nicht bedacht, Durch das Labhrinth der Brust Wandelt in der Nacht.

Und so erklärt sich aus der Erscheinungsart des Mondes der rein ästhetische Eindruck, den er in uns hervorruft, der aber selbst von doppelter Art ist, je nachdem wir den Mond im Contrast zu dem Getriebe der irdischen (sublunarischen) Welt gleichgültig und antheilslos in seiner leuchtenden Höhe dahinschweben sehen, oder im Einklange mit unserem Seelenleben empfinden und durch seinen seelenlösenden Anblick zur Betrachtung unserer Innenwelt geweckt werden. Der Gegenstand des ersten Eindrucks ist der erhabene Mond: "der Mond steht hoch in der Höh", der Gegenstand des zweiten ist "der liebe Mond", an welchen Bürger sein Lied gerichtet hat und ihn im Gegensate zur Sonne verherrlicht:

Dich ließ ich mir in Ewigkeit nicht nehmen, Wofern mein armes Nein was gelten kann, Ich müßte ja zum Kranken mich zergrämen, Verlör' ich dich, du trauter Nachtkumpan! Wen hätt' ich sonst, wann um die Zeit der Rosen Zur Mitternacht mein Gang ums Dörschen irrt, Mit dem ich so viel Liebes könnte kosen, Als hin und her mit dir gekoset wird? u. s. f.

Der erhabene und der liebe Mond: die Eindrücke beider sind vereinigt in dem Goetheschen Liede "An den Mond".

Bon den irdischen Körpern sind wohl die Pflanzen diejenigen, welche der ästhetischen Betrachtung am günstigsten sind und ihr gleichs sam entgegenkommen, da sie ihr Wesen so offen, rückhaltlos und naiv an den Tag legen, ohne den Willen zu reizen oder zu gefährden. Es ist, als ob sie vorgestellt werden möchten, da sie nicht selbst vorstellen können, wie der heilige Augustin gesagt hat: «nosse non possunt, innotescere volunt», — ein sinnvoller Ausspruch, den Schopenhauer als eine willkommene Bestätigung seiner eigenen Ansicht wiederholt.

Die willensfreie Betrachtung der Dinge läßt auch die Gegenstände frei, gönnt ihnen die eigene Art und Weise ihres Daseins und erfreut sich an dem Anblick geringfügiger, unbedeutender, werthloser Objecte, die nun so treu und sorgfältig angeschaut, so anmuthig geordnet, so künstlerisch besonnen und vollendet dargestellt werden, wie es in den "Stillleben" der großen niederländischen Maler des siedzehnten Jahrhunderts zu Tage tritt.

Alle Gegenstände, denen gegenüber der Wille schweigt, weil sie dem Wollen und Begehren überhaupt entrückt sind, wirken ästhetisch und können, abgesehen von der wissenschaftlichen Untersuchung und Ergründung, gar nicht anders vorgestellt werden. Dies gilt nicht bloß von den Gestirnen, sondern auch von der Vergangenheit im Leben der Völker, wie in unserem eigenen. In der sernen, von den Einflüssen des Willens nicht mehr getrübten Beleuchtung macht die Vergangenheit einen zauberischen Eindruck. In den Sagen der Völker erscheinen die Urzeiten paradiesisch, in unserer Erinnerung erscheint die eigene Vergangenheit weit schöner, als einst in der Wirklichkeit. Das Gedächtniß beshält, was den Willen interessirt; es vergißt leicht, was ausgehört hat, ihn zu erregen und zu veinigen; daher vergangene Leiden so schnell vergessen werden. Wenn aber die erlebte Welt sich in schmerzloser Weise uns vergegenwärtigt, so ist sie schon.

<sup>1</sup> S. oben S. 354. Anmig. — 2 1 Die Welt als Wille u. s. f. Bb. I. § 38 und Bb. II. Cap. XXXIII.

#### 2. Das Erhabene.

Im Grunde ist die willensfreie Betrachtungsart, das reine Subject des Erkennens, über das Individuum und deffen Sphäre, das liebe Ich mit allen der Selbsterhaltung und Selbstliebe angehörigen Interessen, schon erhaben; sie ist ganz gestimmt, sich darüber erheben zu lassen und im Anblick willensfeinblicher, bas Leben in Noth und Gefahr bringender Mächte reines Wohlgefallen zu empfinden. Diejenigen Objecte, welche eine solche Erhebung verursachen, heißen erhaben und find es, (nicht obgleich, sonbern) weil sie den Willen zum Dasein und Leben in seiner völligen Nichtigkeit und Ohnmacht erscheinen lassen, sei es durch ihre Größe ober durch ihre Gewalt. In diesem Sinne bejaht Schopenhauer die von Kant begründete Unterscheidung, "des mathematisch und dynamisch Erhabenen"; er nennt als Beispiele des ersten das Weltall, in Vergleichung mit welchem unser Dasein vor uns selbst in nichts verschwindet, die colossalen Bauwerke ber Menschen, als Beispiele bes zweiten die willensseindlichen, furchterregenden Objecte, wie die starre Winterlandschaft, die einsamen menschen= und thierlosen Prarieen, die sich ins Unabsehliche erstrecken, die leblose, furchtbare Debe der Wüste, die empörten, Vernichtung drohenden Naturgewalten, Gewitter, Orkane, Erdbeben, Meeresstürme u. s. f.

Was ist die Lebensbauer des Einzelnen in Vergleichung mit den Denkmälern der Vergangenheit, die Jahrtausende überdauert haben, wie die ägyptischen Pyramiden, die Ruinen untergegangener Weltstädte, in deren Anblick wir uns über unsere Existenz und Gegenwart weit hinausgerückt und erhaben fühlen!

Es giebt auch erhabene Menschen, Charaktere, die über dem Schicksal stehen, dessen Geschenke und Schläge sie gleichmüthig hinnehmen und ertragen, wie Hamlet eine solche Gemüthsart in seinem Freunde Horatio schildert. 1

Das Gegentheil des Erhabenen, das den Willen in seiner Nichtig= keit und Ohnmacht erscheinen läßt, ist das Reizende, welches den Willen aufregt und anlockt; das Gegentheil des Reizenden aber, das negativ Reizende, ist das Ekelhafte, welches den Willen in den Zustand des Abscheus oder des heftigen Nichtwollens versetzt. Das Reizende ist kein Gegenstand des rein asthetischen Wohlgefallens, das Ekelhafte ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. I. § 39. Bgl. mein Werk über "Shakespeares Hamlet" (Heibelberg 1896). Abschnitt II. Cap. VI. S. 233—237.

das völlige Gegentheil des ästhetischen Objects: daher beide nicht künstlerisch dargestellt werden sollen.

Es giebt zwei Arten bes Reizenben, wodurch nicht das ästhetische Wohlgefallen hervorgerusen, sondern die Lüsternheit erregt wird: durch die eine die Eßlust, durch die andere die Geschlechtslust; jene besteht in der Darstellung des Appetitlichen, diese in einer gewissen Art und Weise der Darstellung des Nackten. Wenn in den niederländischen Stilleben bisweilen Eß= und Trinkwaaren, wie Austern, Seekrebse, Schinken, Bier, Wein u. s. f. mit ganz besonderer Treue und Sorgsalt dargestellt werden, so haben wir ein Beispiel des Appetitlichen vor Augen, das sich mit dem Wesen der Kunst nicht verträgt. Dasselbe gilt von den nackten Gestalten, welche Maler und Bildhauer in solchen Lagen, Stellungen, halber Verhüllung u. s. f. darstellen, daß sie nicht durch ihre Schönheit das rein contemplative Wohlgefallen, sondern durch ihre Reize die Begehrlichkeit erregen sollen, was die echte Kunst der Alten niemals gewollt hat.

## III. Die Platonische Idee als das Object der Kunft.

1. Schopenhauers Nichtübereinstimmung mit Plato.

Das contemplative Wohlgefallen, welches die Objecte durch ihre Schönheit und Erhabenheit erregen, ist noch nicht die Erkenntniß ihrer Ibeen, die nach Schopenhauer das durchgängige Thema der künstlerischen Anschauung und Darstellung ausmacht. Er hat drei Arten der Erkenntniß unterschieben, beren jede in einem bestimmten Berhaltniß zwischen Subject und Object besteht, denn diese beiden find stets Correlata: den Erscheinungen unter dem Satze des Grundes steht als das erkennende Subject der Verstand gegenüber, den Begriffen, die aus den anschaulichen Vorstellungen abstrahirt sind, die Vernunft, den Ideen bas reine Subject des Erkennens. Die Ideen sind die Erscheinungen des Dinges an sich (bes Urwillens und seiner Objectivationen) in der Stufenleiter ber Welt: es find die Weltibeen, welche ben ewigen und wandellosen Bestand der Welt ausmachen. Wenn wir die Form der Zeit oder Succession, diese nothwendige Anschauungsweise unseres Intellects, ablegen könnten, so würde uns die Welt in dem ewigen und beharrlichen Bestande ihrer Ideen mit einem Schlage einleuchten, als das «nunc staus», wie Schopenhauer diese Anschauung der Ideenwelt mit einem Ausbrucke der Scholastiker zu bezeichnen liebt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga u. j. f. I. § 40.

Hier aber geräth die Ideenlehre Schopenhauers mit der Platonischen, die ihr zum Vorbilde gereicht, in einen Conflict, der drei wesentliche Punkte betrifft: die Tragweite der Ideen, den Ursprung der Kunft und deren Werth.

- 1. Nach Schopenhauer giebt es Ibeen nur ber natürlichen, nicht auch der künstlichen Dinge, während Plato in seinem Parmenides, wie in dem zehnten seiner Bücher vom Staate lehrt, daß Ideen von allen Dingen, auch von den technischen, wie Bett, Tisch, Stuhl u. s. f. existiren. Er hat nach dem Zeugniß des Aristoteles diese Lehre später verneint und die Ideen nur von den natürlichen Dingen gelten lassen. Spätere Platoniker haben die Geltung der Ideen auf die natürlichen Gattungen und Arten beschränkt und in Abrede gestellt, daß es Ideen von den einzelnen Dingen, den technischen Werken, den Zuständen und Vershältnissen der Dinge gebe. Was die Artefacta angeht, so läßt Schopenshauer die Idee nicht von ihrer Form, als welche zusälliger Art und von außen gemacht ist, sondern nur von dem Material gelten, woraus sie bestehen.
- 2. Nach Schopenhauer ist das Thema und Borbild der Kunft die Idee des Dinges, nach Plato dagegen das einzelne sinnliche Ding. Hieraus entsteht eine irrthümliche Ansicht von dem Wesen und Ursprunge der Kunst. Wo ist in dem Reiche der natürlichen Dinge das Vorbild der Architektur? Wo das Vorbild der Musik? Wenn die Kunst nichts anderes zu leisten hätte als die Nachbildung der einzelnen natürslichen Dinge, so würden in Ansehung des Menschen die Wachssiguren weit bessere Abbilder sein, als die Statuen, Büsten und Porträts.
- 3. Aus derselben Quelle stammt Platos falsche Ansicht von dem Werthe oder vielmehr Unwerthe der Kunft, seine Geringschätzung der Malerei und Poesie. Wenn seiner Lehre gemäß die einzelnen sinnlichen Dinge die Abbilder der Ideen und die Vorbilder der Kunst sind, so besteht das Wesen der letzteren darin, daß sie die Abbilder abbildet, die Nachahmungen nachahmt, die Schattenwesen verdunkelt und also, statt die Erkenntniß der Ideen zu erleichtern, uns noch weiter davon entsernt, als wir es in der Betrachtung der Sinnenwelt schon sind.
  - 2. Das Thema und die Aufgabe ber Runft.

Nach Schopenhauer dagegen haben Kunst und Philosophie denselben Ursprung und daffelbe Ziel: ihr gemeinsamer Ursprung ist der

<sup>1</sup> Parerga und Paralipomena. Bb. I. § 41. Agl. ebenbas. Bb. II. § 213.

geniale Intellect, ihr gemeinsames Ziel die Darstellung des Wesens der Dinge; beide wollen uns enthüllen, was die Dinge sind, jede von beiden in ihrer Art. Auch die Kunst arbeitet daran, das Problem des Daseins zu lösen und die Frage zu beantworten: was ist das Leben? Jedes echte und gelungene Kunstwerk ist eine Antwort auf diese Frage.

Während aber die Philosophie ihre Anschauung vom Wesen der Dinge in Begriffen zu sixiren und darzustellen hat, bleibt die Kunst ihrem Ursprunge treu und giebt ihre Anschauung der Ideen in der anschaulichsten und beutlichsten Form wieder, wodurch sie die Erkenntniß derselben augenfällig macht und erleichtert. Für das gewöhnliche Bewüßtsein liegt das Wesen der Dinge durch den "Nebel objectiver und subjectiver Zusälligkeiten" verdeckt. Diesen Nebel nimmt die Kunst hinweg. Jedes echte Kunstwerk stammt und entwickelt sich aus einer Idee, einer genialen Conception, die in der Aussührung, wenn dieselbe lange währt und ihren Umsang erweitert, oft mit vielem Beiwerke versetzt wird und nicht mehr in ihrer vollen Stärke einleuchtet: daher die Stizzen großer Maler bisweilen interessanter und geistreicher sind, als die ausgeführten Werke.

Da nun das Thema der Kunst die Weltideen sind, diese aber von der untersten Stuse der Willensobjectivationen dis zur höchsten emporsteigen, von der Erscheinung der materiellen Grundkräfte dis zu der des menschlichen, von der vollen Erkenntniß beleuchteten Willens, so muß auch die Kunst sich in ein Stusenreich der Künste zerlegen, welches dem der Welt parallel geht. Der Wille offenbart sich in den Grundkrästen, Formen und Gestalten der Körper, in den Affecten, Charakteren und Handlungen der Menschen; er ist das Grundwesen aller Dinge vom niedrigsten dis zum höchsten. Demgemäß theilt sich das Reich der Künste in diese drei Gebiete und Stusen: die bildende Kunst, die Poesse und die Musik.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille und Vorstellung, Bb. I. § 49. Bb. II. Cap. XXXIV.
— \* Cbendas. I. § 49.

Vierzehntes Capitel.

## Das Stufenreich der Künste.

### I. Die bildende Runft.

#### 1. Die Architeftur.

Wenn man im Hinblick auf die Sculptur, Malerei und Poesie meinen könnte, daß die Aufgabe dieser Künste in der Nachbildung der wirklichen Dinge und Vorgänge bestehe, so ist es doch ganz unmöglich, diese Ansicht auf die beiden anderen Künste auszudehnen und die natürlichen Vorbilder nachzuweisen, welche die Architektur und die Musik abzubilden haben. Hier ist eine von der bisherigen Aesthetik ungelöste und nach der geläusigen Theorie, daß die Natur das Vorbild der Kunst sei, unlösdare Aufgabe. Man darf daher im voraus sagen, daß in der Begründung der Architektur und Musik die Lehre Schopenhauers völlig originell ist und ohne Vorgänger.

Wir unterscheiden die schöne Architektur von der nüglichen. Diese hat es mit den menschlichen Bedürfnissen zu thun, sie dient dem Willen zum Leben, zum menschlichen Dasein, welches der Behaufung bedarf wie der Bekleidung. Es ist daher hier nicht die Rede vom Bau der Zelte, Hütten, Häuser, Paläste u. s. f. Das Thema der schönen Architektur ift die Willenserscheinung auf ihrer niedrigsten Stufe, die unterste Weltidee, d. i. die Offenbarung der allgemeinsten Grundkräfte in der schweren, starren, fluffigen Materie und ihren Berhaltnissen zum Licht. Die Grundkräfte der Materie sind gleich= sam — diese Bergleichung ist bei Schopenhauer sehr vielsagend — "die Grundbaftone der Natur". Die beiden der Materie inwohnenden, einander entgegengesetzten Grundfrafte sind die Gravitation ober Schwere, vermöge beren ber Körper fällt, brudt, lastet, und bie zuruckstoßenbe Kraft, vermöge beren ber starre Körper ber Laft wiberstrebt unb, wenn er stark genug ift, dieselbe trägt und stütt. Der Antagonismus dieser beiden Grundfrafte, der Rampf zwischen der schweren und starren Materie ist "ber einzige Stoff der schönen Architektur".

Demnach ist das Grundthema ober die Idee, deren anschaulichste Darstellung die eigentliche Aufgabe der Architektur als ästhetischer Kunst bildet, das Verhältniß zwischen Stütze und Last: das passende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. I. § 42-43. II. Cap. XXXV.

Verhältniß beiber in der reinsten Ausführung. Die Stütze in der allereinsachsten Form, die gar nichts anderes ausdrückt und aussbrücken will als die Kraft des Stützens, ist die Säule, nicht die gewundene, welche zweckwidrig und geschmacklos ist, auch nicht der viereckige Pseiler, der zwar leichter auszusühren ist, aber bei der Unsgleichheit der Seiten und Diagonalen ungleiche Dicke hat, sondern die runde Säule: das Verhältniß zwischen Stütze und Last erscheint dasher am reinsten in dem Verhältniß zwischen Säule und Gebälk. In der Säule soll nichts erscheinen als Stütze, im Gebälk nichts anderes als Last, in jener bloß die Krast der starren Materie, in dieser bloß die der schweren: daher müssen beide völlig gesondert und diese Sonderung in der reinsten und anschaulichsten Form ausgesührt werden. Dies aber geschieht in der Säulenreihe oder Säulensordnung, die Schopenhauer deshalb — diese Vergleichung ist bei ihm sehr bedeutsam — "den Generalbaß der Architektur" nennt.

Eine schlichte Mauer ist auch Stütze und Last, aber diese sind hier nicht von einander gesondert, denn jeder Stein ist beides zugleich. Auf einer von Thüren und Fenstern durchbrochenen Mauer pslegt man die Sonderung durch flache Pilaster mit Capitellen anzudeuten. In dem Verhältniß von Gewölbe und Pseiler gehen Stütze und Last in einander über, jeder Stein im Gewölbe ist beides zugleich. Die Colonznade gleicht einer in regelmäßigen Intervallen aufsteigenden Tonleiter, die Mauer einem ununterbrochen aufsteigenden Tone, d. h. einer Art von Geheul.

Um die Kraft des Stützens in ihrer vollen Stärke und Freiheit darzustellen, darf die Säule nicht unter der Last des Gebälkes zu sehr beschwert und gedrückt erscheinen, sondern sie muß dieselbe leicht und bequem tragen, was durch die zwanzigsache Festigkeit des Baues bewirkt wird und durch die Verzüngung des Säulenschaftes von der Entasis (Evrasis), dem ersten Drittel der Höhe, an zum Ausdrucke kommt. Um ihre Tragkrast erscheinen zu lassen, darf die Säule nicht wie ein Zapsen im Gebälk stecken, sondern muß ihre tragende Fläche vergrößern und als ein besonderes Glied hervorheben: dies geschieht durch das "Capitell", den Abakus der dorischen Säule. Das Capitell hat nur den Zweck, in der stützenden Krast der Säule die Function des Tragens deutlich zu veranschaulichen.

Aus dem Verhältniß zwischen Stütze und Last, Säule und Gebälk, diesem Grundthema der schönen Architektur, ergeben sich die

genau bestimmten, einander entsprechenden Verhältnisse zwischen der Höhe und Dicke der Säule, zwischen der Breite und Höhe des Gebäudes, zwischen dieser Höhe und der Länge der Säulenreihe, d. h. der Zahl der Säulen und ihrer Zwischenräume. Um aber alle diese Verhältnisse und die darin wirksamen Grundkräfte des Lastens und Stüzens der schweren und starren Materie in der vollkommensten Anschaulichkeit und Faßlichkeit hervortreten zu lassen: dazu dienen 1. die Beschaffenheit des Stoffs, woraus das Gebäude besteht, und 2. die beträchtliche Größe seiner Dimensionen. Das Material darf kein geringeres und schwächeres sein als der harte, mächtige Stein, der allein im Stande ist, die Gewalt jener Grundkräfte in anschaulicher Weise zu äußern.

Daher ist es unrichtig, die Schönheit der Architektur in die Regelsmäßigkeit der Figuren und Proportionen, die Symmetrie der Theile, d. h. in mathematische Größenverhältnisse zu setzen, während sie in dynamischen Größenverhältnissen besteht: sie wirkt nicht durch geosmetrische Größen und Proportionen, welche Eigenschaften des Raumes sind, sondern durch die Anschauung physischer Kräste, nämlich der Grundkräste der Materie, welche die untersten Ideen der Welt sind. Wären die mathematischen Größenverhältnisse des Gebäudes die Hauptsache, so müßte das Modell des letzteren die gleiche Wirkung machen, als das ausgeführte Werk, denn die geometrischen Formen und Proportionen sind dieselben. Der Unterschied liegt in den dynamischen Größenverhältnissen, als welche nur das Gebäude selbst, nicht aber sein Modell zur Anschauung bringt.

Freilich gehören die mathematischen Größenverhältnisse zur Schönheit der Architektur, aber nicht als Zweck, sondern als Mittel, denn sie dienen dazu, die räumliche Anschauung des Ganzen auf die leichteste Art übersichtlich und saßlich zu machen. Was der Regelmäßigkeit der Figuren, der Rationalität der Verhältnisse widerstreitet, wie die zwecklos durchbrochenen, heraus= und hereinrückenden Gebälke, die zersstückelten Thürbögen und Giebel, die verschnörkelten Linien, die sinn= losen Volute und Schnecken: alle diese Unthaten gehören einer geschmackswidigen und verdorbenen Architektur an, die dem Sinne der Alten fremd war. In der unverhohlenen Darlegung ihrer Zwecke und deren Erreichung auf kürzestem Wege besteht die Schönheit der Baukunst, wie auch die der Geräthschaften der Alten. Wenn die Natur Umphoren und Vasen, Betten und Stühle, Tische und Lampen u. s. f. hervor=

gebracht hätte, so würde sie diese Dinge gemacht haben, wie die griechische Tektonik, deren Werke in der anschaulichsten Form ausssprechen, was sie sind und wollen. Hier fällt die Schönheit mit der realen Zweckmäßigkeit zusammen, weshalb, wie Schopenhauer tadelnd bemerkt, die Kantische Erklärung der Schönheit als einer "anscheinenden Zweckmäßigkeit ohne Zweck" versehlt sei. 1 — Es ist nicht zu verwundern, daß Plato unter dem Eindruck hellenischer Tektonik die Geltung seiner Ideen auf die technischen Werke ausgedehnt hat, was er schwerlich gethan haben würde, wenn er unsere Bänke, Tische, Lampen u. s. f. gesehen haben würde.

Die architektonische Ibee der Saule existirt nicht ohne die ihr zugehörige Last des Gebälks, welches sie stützt und trägt: daher ist die Ansicht verkehrt, welche die Vorbilder der Saule in den Baumstämmen oder Menschengestalten gesucht hat. Die Saule hat kein Vorbild, so wenig wie die schöne Architektur überhaupt, wohl aber ist diese das Vorbild, welches die antike Baukunst für alle Zeiten geschaffen hat. Aehnlich verhält es sich mit der Sculptur. Die entwicklungsgeschichtliche Frage nach dem Ursprunge des griechischen, insbesondere dorischen Tempelbaues aus ägyptischen Vorbildern hat Schopenhauer weder berührt noch gekannt.

Das Licht war die erste Bedingung alles Anschauens, aller sichtbaren Schönheit und zugleich das erste und erfreulichste Beispiel der
letzteren. Die Werke keiner anderen Kunst stehen in einer so unmittelbaren Beziehung und Berbindung mit dem offenen Himmelslicht,
als die der schönen Architektur. Wie ihre großen, undurchsichtigen,
scharf begrenzten, mannichsach geformten und wohlgeordneten Massen,
schat auffangen und schattiren, hemmen und zurückwersen, wie sie
im hellsten Sonnenlicht unter blauem Himmel, unter gewitterschweren
Wolken, im Wechsel der Tagesbeleuchtungen und in vollem Mondlicht
erscheinen: diese verschiedenen Arten der Vermählung des Lichts mit
dem Bauwert gewähren unserer Anschauung eine Fülle von Schönheiten
sowohl der Architektur als auch des Lichts. Es sind zugleich architektonische
Schönheiten und Lichtschauspiele. Um diesen zweisachen Eindruck durch
ein Goethesches Wort zu exemplisiciren, erinnere ich an die Stelle in
der classischen Walpurgisnacht, wo Chiron dem Faust zuruft:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga II. Cap. XIX. § 218. S. 459 ff.

Blid auf! Hier steht bebeutenb nah Im Monbenschein ber ew'ge Tempel ba!

Wie sich die schöne Baukunst zur schweren und starren Materie verhält, so verhält sich die schöne Wasserleitungskunst zur schweren und flüssigen, sie läßt das Wasser brausend über Felsen herabstürzen, in hohen Säulen emporsteigen, in ruhigem Bassin sich lagern, den Spiegel eines Sees bilden u. s. f. Es wäre näher auszusühren, wie die schöne Wasserleitungskunst sich mit der Gartenbaukunst einerseits und mit der nützlichen Wasserleitungskunst oder dem Brunnenbau andererseits vereinigt. Als ein Beispiel dieser Verbindung nennt Schopenhauer die Fontana di Trevi zu Rom.<sup>1</sup>

Das Widerspiel der griechischen Baukunft, welche Schopenhauer als bas alleinige Muster ber schönen gelten läßt, ist die gothische, arabisch= spanischen Ursprungs, wie er annimmt. Wenn dort die beiden Rich= tungen von unten nach oben und von oben nach unten gleichmäßig herrschen, so gewinnt hier die erste die Vorherrschaft; wenn dort der Antagonismus der schweren und starren Materie das durchgängige Thema ausmacht, so handelt es sich hier um die ganzliche Besiegung der Schwere; mit der Last verschwindet die Linie der Last, die hori= zontale; die verticale herrscht, alles strebt auswärts, die Strebepseiler, die Thürme, Thürmchen und zahllosen Spiten. Da aber die Last und Schwere der Körper physisch unbesiegbar sind, so hat der gothische Baustil einen "mysteriösen und hyperphysischen Charakter" und beruht im Grunde auf einer Fiction. Dies gilt vornehmlich vom Außenbau der gothischen Kirche im nachtheiligen Gegensate zu dem des griechischen Tempels, während im vortheilhaften Unterschiede von dem letzteren der gothische Innenbau mit seinen krystallinisch gestalteten Pfeilern und seinem boch hinaufgehobenen Gewölbe von unerschütterlicher Festig= keit einen erhebenden und feierlichen Eindruck macht. Man könnte ben gothischen Bauftil, ber uns allem Irbischen zu entrucken strebt, "bie Moll=Tonart der Architektur" nennen.2

### 2. Die Sculptur. (Laocoon.)

Die höchste Objectivation des Willens auf der Stufe seiner anschaulichen Erkennbarkeit ist die menschliche Schönheit, der vollskommenste Ausdruck der Idee des Menschen, nämlich des von der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. f. f. Bb. I. § 43. S. 257. — <sup>2</sup> II. Cap. XXXVI. S. 475–477.

Erkenntniß erleuchteten Willens: diese Idee erscheint räumlich in der ihr völlig adäquaten Gestalt des Leibes (der apollinischen)<sup>1</sup>, zeitlich in der jedem Willensacte, jeder Handlung völlig adäquaten und angemessenen Stellung und Bewegung. Die Schönheit der Gestalt heißt im engeren Sinne des Wortes Schönheit, die der Bewegung Grazie: beide gehören zusammen und bilden das Grundthema der Sculptur.

Die Idee der menschlichen Schönheit erkannt und in ewig mustersgültigen Werken zur deutlichsten Anschauung gebracht zu haben, ist das unsterbliche Verdienst der griechischen Plastik, welche die Meisterwerke der Nachwelt nicht übertreffen, nur nachahmen können. Die Werke der Thorwaldsen, Canova u. s. f. verhalten sich zu der griechischen Plastik, wie die neulateinische Poesie zur classischen.

Die Frage nach bem Ursprunge ber Ibee ber menschlichen Schönheit ober des Ideals läßt sich nicht nach ber landläufigen Ansicht aus ber Erfahrung beantworten, als welche uns Individuen von exemplarischer Schönheit vor Augen führe; benn bavon abgesehen, daß in ber Erfahrung und dem gewöhnlichen Texte der Erscheinungen solche Ideale nicht gegeben sind, so bleibe die Frage unbeantwortet: wie und woran man die exemplarische Schönheit vorhandener Individuen erkennt? Offenbar liegt einer solchen Auffindung die Idee der Schönheit zu Grunde. Auch der Weg der Induction ober der vergleichenden und auswählenden Erfahrung führt uns nicht weiter. Hier müßte man nach sokratischer Art aus der Betrachtung vieler Individuen die einzelnen Theile der Schönheit abstrahiren, zusammensetzen und auf diese Art den Gesammtbegriff der Schönheit gewinnen. Aber davon abgesehen, daß ein solches Collectivum keineswegs eine Anschauung des Ideals enthält, so würde ja die Auffindung jedes einzelnen Theils der Schön= heit wiederum die Idee besselben voraussetzen. Hieraus erhellt, daß die Idee der Schönheit nicht aus der Erfahrung stammt, sondern die Erfahrung ber Schönheit aus ihr.

Da diese Idee sich nicht empirisch begründen läßt, so ist sie a priori, aber sie ist keine Erkenntnißsorm, sondern ein Erkenntniß= object. Die Erkenntnißsormen bestimmen, wie alle Dinge erscheinen müssen, nämlich zeitlich, räumlich und causal; das Erkenntnißobject dagegen betrifft das Wesen der Erscheinung: nicht wie, sondern was sie ist, und was in ihr sich offenbart. In dem gegebenen Fall handelt

<sup>1 6.</sup> vben Cap. XII. S. 338.

es sich um die vollkommenste Erscheinung des Menschen. Vermöge dieses uns a priori gegebenen Ibeals wird die menschliche Schönheit nicht aus der Erfahrung entlehnt, sondern ihr vorausgeschaut ober, wie Schopenhauer sagt, anticipirt,

Aus den Principien seiner Lehre erklärt sich, woher in und dieses Phantasiebild a priori stammt: es ist der Wille, dem in seiner Ohjectivation auf der Stuse des menschlichen Daseins und Lebens das Ziel seiner eigenen volltommensten Erscheinung und Sichtbarmachung vorschwebt. Dieser objectivirende Wille sind wir selbst: daher die Idee der menschlichen Schönheit — denn es gilt ja den Ausdruck unseres eigenen Wesens — uns inwohnt, zunächst als dunkte Vorstellung, welche in der beständigen Anschauung menschlicher Körper, die wir betrachten und unwillfürlich vergleichen, sich allmählich ausbellt und dis zur klaren Erkenntnis verdeutlicht. So wird die Idee der Schönheit oder das menschliche Ideal zwar keineswegs der Ersahrung entlehnt, wohl aber durch dieselbe aus jener apollinischen Anlage und Idee, die eine Mitgift unseres Wesens ist, ausgemacht und entwickelt. Die entwickelte Schönheitsidee ist der Schönheitsssund und entwickelt. Die entwickelte

Bergegenwärtigen wir uns ein hochbegabtes, in seiner Cultur hochentwickeltes Volk, bessen Sitten und Erziehungszustände es mit sich bringen, daß seinem täglichen Anblick nackte, jugendlich männliche, wohlgebildete Körper sich in Menge darstellen, so werden hier die Höchstebegabten nicht sehlen, die das Ideal des Menschenleibes in vollendeter Klarheit erfassen und darstellen. Plato hat die Liebe zur Schönheit, aus welcher die Liebe zur Wahrheit hervorgeht, den Eros genannt und das Erkenntnißbedürfniß, da seine Besriedigung allein in der gemeinsamen Erzeugung der wahren Begriffe besteht, mit der Zeugungslust verglichen, aus welcher das Leben selbst hervorgeht. Auch die künstelerische Erzeugung der Schönheit ist Zeugungslust und stammt vom Eros.

Der auswählende Geschlechtstrieb ist die Geschlechtsliebe, welche die vortrefflichen Exemplare der Gattung, das sind die schönen, den schlechten und häßlichen vorzieht. So entwickelt sich aus dem Zeugungstriebe, dieser heftigsten Begierde, dem Brennpunkte des Willens, der Sinn für die Schönheit, aus diesem aber, unabhängig von dem physischen Bedürfniß, der objective Schönheitsssinn: die geniale Anschauung des menschlichen Ideals, der Tried und Drang, dasselbe künstlerisch und schöpferisch darzustellen. Darin besteht die künstlerische, inspirirte Zeugungskraft und Zeugungslust, die dem Genie inwohnt

und vom Kenner wohl gewürdigt, aber nicht gelehrt und überliefert werden kann. In einem seiner Künstlerlieder aus der Zeit, wo das Genie ihm nie versagte, läßt Gvethe den Künstler die Hülfe des Kenners vergeblich anslehen:

O rathet, helft mir, Daß ich mich vollende! Wo ist der Urquell der Natur, Daraus ich schöpfend Himmel fühl' und Leben In die Fingerspitzen hervor? Daß ich mit Göttersinn Und Menschenhand Vermöge zu bilden, Was bei meinem Weib Ich animalisch kann und muß!

Der echte Genius, wie Schopenhauer sagt; "versteht die Natur auf halbem Wege" und spricht rein aus, was sie nur stammelt, insem er die Schönheit der Form, welche ihr in tausend Versuchen mißelingt, dem harten Marmor aufdrückt, sie der Natur gegenüberstellt, ihr gleichsam zurusend: «Das war es, was du sagen wollteste, und «Ja, das war es!» hallt es aus dem Kenner wieder. "Die Möglichkeit solcher Anticipation des Schönen a priori im Künstler wie seiner Anerkennung a posteriori im Kenner liegt darin, daß Künstler und Kenner das Anssich der Natur, der objectivirende Wille selbst sind."

Reine Schönheit ist uns im afthetischen Sinne des Worts so interessant, so leicht erkennbar, so schnell einleuchtend, der reinen Betrachtung so willkommen und unwiderstehlich dazu hinreißend, als die des menschlichen Leibes und Antliges: daher der Anblick derselben uns mit unaussprechlichem Wohlgefallen erfüllt und dergestalt sesselt, daß wir, wie von einem Zauber gebannt, den Blick nicht davon wegwenden können und uns durch diesen Eindruck nicht bloß erfreut, sondern wahrhaft beglückt sühlen. "Der die menschliche Schönheit erblickt", sagt Goethe, "den kann nichts Uebles anwehen; er sühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinstimmung."

Bei den Thieren fällt der Charakter der Individuen mit dem ihrer Gattung zusammen, so daß die besten Exemplare der letzteren auch die am meisten charakteristischen und schönsten sind. Derzenige Löwe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renner und Künstler (Juli 1774). — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. L. § 45. S. 260 ff.

ist der schönste, welcher in allen Stücken die Idee seiner Gattung am deutlichsten und anschaulichsten darstellt. In der Menschenwelt dagegen erscheint die Idee der Gattung bei der Fülle und Vielseitigkeit ihres Gehalts in jedem Individuum auf eine eigenthümliche Art, so daß jeder einzelne Mensch für sich die Erscheinung einer Idee ausmacht, um so einleuchtender und anschaulicher, ja gehaltvoller und bedeutender er selbst ist. Es giebt von jedem Individuum gleichsam ein eigenes Ideal, welches der Rünftler zu erkennen und darzustellen hat, weshalb Winckelmann dieses Ideal als die Aufgabe des Porträts bezeichnet hat.

Daher verlangt auch das menschliche Schönheitsideal mit der ihm zugehörigen Grazie eine mannichsaltige Individualisirung und viels förmige Darstellung, die weder den bloß gattungsmäßigen Typus ohne individuelle Beledung zu ihrem Gegenstand machen noch die charakteristischen Züge auf Kosten der gattungsmäßigen hervorheben und übertreiben dars, denn sie geräth auf dem ersten Wege zum bedeutungslosen, akademischen Schema und Kanon, auf dem zweiten zur Verunstaltung und Karikatur. Hieraus erklärt sich, warum die griechische Plastik das Ideal der menschlichen Schönheit und Grazie, dieses ihr Grundthema, in so verschiedenen Formen und Individuen ausgesührt hat, Götter, Heroen und Menschen darstellend, wie Zeus, Apollo, Bacchus, Hermes, Herakles, Antinous u. s.

Aus eben demselben Grunde erklärt sich, warum sie ihre Gestalten nackt darstellt, entweder ganz unbekleidet ober durch die Gewandung nicht etwa verhüllt oder verbirgt, sondern drapirt, d. h. den Körper mittelbar anschaulich macht, da sich derselbe in seiner Stellung und Bewegung zum Faltenwurse verhält, wie die Ursache zur Wirkung. Diese Darstellung des Nackten hat also nichts mit den Begierden gemein, sondern gehört zum Gegenstande und zum Stil der Plastik; sie ist bei den Alten auch nicht auf die Plastik beschränkt, sondern kennzeichnet ihre Darstellungsart überhaupt: auch ihre Dichter und Schristssteller, ihre Redner und Geschichtsschreiber sprechen nackt, d. h. sie stellen ihre Gegenstände so einsach, unumwunden und klar wie möglich dar, ohne künstlich gesuchte Ausdrucksweise, ohne Putz und Flitter.

Die Plastik schließt vermöge des Grundthemas ihrer Aufgabe alles Unschöne und Häßliche von sich aus und ist deshalb von weit engerem Umfange als die Malerei; aber sie ist, wie diese, eine bildende und darum stumme Kunst, die als solche das ganze Gebiet der lauten Geberdensprache, zu der auch das Schreien gehört, von sich ausschließt.

Daher sind es zwei Gründe, welche die Plastik hindern, den schreienden Ausdruck des Leidens darzustellen: weil dieser Ausdruck in das Gebiet sowohl der unschönen als der lauten Geberdensprache sällt, also das doppelte Gegentheil der stummen Grazie ausmacht.

Hier bietet sich nun der Anlaß, um die vielerörterte Frage, warum der Laocoon in der berühmten Gruppe nicht schreit, endlich zum Austrag zu bringen: ein Verdienft, welches Schopenhauer für sich in Anspruch nimmt, nachdem er in seinem Hauptwerk diese Frage zu wiederholten malen beautwortet hat. 2 Winckelmann hatte aus dem Wesen ber antiken Runft, als welches in edler Einfalt und stiller Größe bestehe, das Problem zu lösen gesucht: das Schmerzensgeschrei vertrage sich nicht mit der Seelengröße. Lessing dagegen habe aus der Schönheit als dem Principe der antiken Runft die Unverträglichkeit jenes Ausbrucks mit dem Kunstwerk nachweisen wollen und damit den einen Punkt ber Lösung richtig getroffen. Goethe im ersten Heft ber Propplaen habe die Unmöglichkeit des Schreiens aus der Situation des Laocoon zu motiviren gesucht, der soeben den Schlangenbiß empfange und nicht mehr zu schreien vermöge; endlich habe Hirt diesen Grund noch verstärkt und darauf hingewiesen, daß der Laocoon schon im Sterben sei; Fernow aber habe alle biese Gründe zu vereinigen gesucht.

Der Hauptgrund sei unerkannt geblieben: ber Laocoon sei aus Marmor, er sei stumm und könne nicht schreien; diese Unmöglichkeit habe der Künstler näher durch die Situation motivirt, wie Goethe richtig Aber dieses Motiv sei secundar, das primare liege in der bildenden Runft, als welche keine redende, sondern eine stumme Runft sei: diesen primaren Grund habe erst Schopenhauer aufgefunden und verhalte sich hier, was die Laocoonfrage betreffe, zu Goethes Erklarung ganz ähnlich, wie seine Farbenlehre zur Goetheschen. Dazu komme der häßliche Ausdruck des Schreiens, der im Mundaufreißen besteht, wie in Guido Renis bethlehemitischem Kindermord sechs solche Mund= aufreißer zu sehen sind; auch lebendige Körper können in der Pantomime das Schreien nur durch Mundaussperren ausdrücken, was einen wider= wärtigen und lächerlichen Eindruck hervorruft. Dagegen vermögen die redenden Runfte das Schmerzensgeschrei in seiner ganzen Stärke und Entsetzlichkeit auszudrücken: so schreien Mars und Minerva bei Homer, wenn sie verwundet sind; so schreien Philoktet und

<sup>1</sup> Cbenbas. Bb. I. § 46. II. Cap. XXXVI.

Herakles bei Sophokles; so würden wir auch den Laocoon in der Tragödie schreien hören, wenn uns dieselbe erhalten wäre; so läßt Virgil in der Erzählung des Aeneas den Laocoon wie einen Stier brüllen u. s. f.

Wir haben diese Ausführungen zur endgültigen Lösung der Laocoonfrage ohne Zwischenrede angeführt, muffen aber schließlich binzufügen, daß alle die angeführten Gründe und Beispiele, so treffend sie sind, nicht von Schopenhauer stammen, sondern von Lessing. ist nicht richtig, daß Lessing aus der Schönheit als dem Principe der antiken Runft ben gemäßigten Ausbruck bes Leibens im Antlige bes Laocoon hergeleitet hat: vielmehr hat er denselben aus dem Wesen der plastischen Kunft begründet, aus dem Charakter der bildenden Kunst überhaupt im Unterschiede von der redenden. Er hat sein Werk genannt: "Laocoon oder über die Grenzen der Malerei und Poefie". Diese Grenzen bestehen eben darin, daß im Unterschiede von der redenden Kunst Sculptur und Malerei stumme Künste sind. Deshalb hat Lessing gegen Winckelmann zum Zeugniß, daß die Poesie auch der Alten den schreienden und maßlosen Ausbruch des Schmerzes darstellen könne und dargestellt habe, die Beispiele homerischer Götter, wie Ares und Athene, Sophokleischer Helben, wie Herakles und Phi= lottet, vor allen den Virgilischen Lavcoon selbst angeführt: lauter Beispiele, welche Schopenhauer nur wiederholt hat.

Was dieser wohl gesagt haben würde, wenn er sich an der Stelle befunden hätte, wo uns hier Lessing ihm gegenüber erscheint? Ohne Zweisel würde er sich in recht verächtlichen und wegwersenden Ausdrücken über ein an ihm verübtes Plagiat beklagt haben. Eine solche Beschuldigung liegt uns fern. Aber sein Verhalten gegen Lessing dient uns zum Beweise, daß er den "Laocoon" nie gründlich gelesen, geschweige studirt hat; wahrscheinlich hat er es mit allen kritischen Schristen Lessings so gehalten, sich dadurch aber nicht hindern lassen, gelegentlich über Lessing obenhin zu urtheilen und abzusprechen.

Was die Laocoonfrage betrifft, so hat Lessing dieselbe in der Hauptsache gelöst: er hat bewiesen, daß der schreiende Ausdruck des Leidens sich mit dem Wesen der bildenden Kunst nicht vertrage, da er sowohl dem Gegenstande der Plastik, nämlich der Schönheit widerstreite, als auch über ihr Darstellungsvermögen und dessen Grenzen hinausgehe.

### 3. Die Malerei. (Die Allegorie.)

Das Gebiet der Malerei ist weit umfassender, als das der Sculptur, da sie außer der landschaftlichen Schönheit und Erhabenheit der Natur, außer der menschlichen Schönheit und Grazie, diesem Hauptgegenstande der Sculptur, auch die charakteristischen Erscheinungen der Menschenwelt, die Affecte und Leidenschaften, den Ausdruck des Gesichts und der Geberde, das Wechselspiel des Erkennens und Wollens, die bes deutsamen Vorgänge und Scenen des Lebens darzustellen vermag: sie umsfaßt die Gebiete der Landschaftsmalerei, des Porträts und der Historiensmalerei, zu welcher letzteren Schopenhauer auch das Genrebild rechnet.

Ein elender von Alter und Krankheit erschöpfter Körper kann sehr wohl ein Gegenstand der Maler sein, wie der sterbende heilige Hieronymus des Domenichino ein Meisterstück ist; während Donatellos Statue des vom Fasten abgezehrten Johannes des Täusers trop der meisterhaften Ausführung kein Werk der Sculptur sein sollte.

Unter den bedeutsamen Scenen des Lebens find keineswegs nur solche zu verstehen, die der Weltgeschichte oder der biblischen Geschichte angehören und eine außere Bedeutsamkeit haben, d. h. folgenreiche Begebenheiten find. Um eine solche berühmte Begebenheit, wie man fie nennt, in bem Bilbe zu erkennen, bazu bedarf es einer Erklarung burch Gründe und Folgen, durch Begriffe und Worte, die zu dem Bilde hinzugedacht werben muffen, weshalb Schopenhauer die außere Bedeutsamkeit auch als die nominale im Unterschiede von der realen bezeichnet, welche durch die dargestellten Figuren selbst redet. ift z. B. die Auffindung des Moseskindes durch die agyptische Königs= tochter eine sehr berühmte Begebenheit von welthistorischer Bedeutung, aber man kann im Bilde dem Findelkinde nicht ansehen, daß es Moses, und der vornehmen Frau nicht ansehen, daß sie eine ägyptische Prinzessin ist, es sei benn, daß ägyptisches Kostum und ägpptische Localitäten Ibeen anregen, die uns auf die Sprünge bringen. Die Auffindung des Moses ist die nominale Bedeutung des Bildes, die eines Findelkindes die reale.

Wenn man nun von der äußeren, nominalen, unbildlichen, un= malerischen Bedeutung absieht, so fällt aller Unterschied zwischen der Historien= und Genremalerei weg, und es bleibt nur die innere reale Bedeutung übrig, die sich uns in der Scene selbst vor Augen

<sup>1</sup> Cbenbas, Bb. II. Cap. XXXVI.

seite offenbart, wobei es ganz einerlei ist, ob es sich um eine berühmte ober unberühmte, um eine große ober kleine Begebenheit handelt, ob um Nüsse ober Kronen, Bauernhöse ober Königreiche gespielt wird, ob Minister im Königssaale mit Landkarten und Völkern spielen und darüber streiten, oder ob Bauern in der Schenke mit Karten und Würseln spielen und sich zanken; es ist, kurz gesagt, einerlei, ob man mit goldenen oder hölzernen Figuren Schach spielt.

Daß die jüdische Geschichte, arm an malerisch bedeutenden Gegensständen, der Historienmalerei zur Fundgrube gedient hat, bezeichnet Schopenhauer als einen Nachtheil, welchen die letztere erlitten habe, insbesondere die genialen Maler des 15. und 16. Jahrhunderts, die großentheils auf biblische Stoffe beschränkt waren. Die Geschichte der Juden sei die "eines kleinen, abgesonderten, eigensinnigen, hierarchisch, d. h. durch Wahn beherrschten, von den gleichzeitigen großen Völkern des Orients und Occidents verachteten Winkelvolks". \*

Auch das Neue Testament entbehre malerisch bedeutender Scenen und Handlungen. Dagegen sei der ethische Geist des Christenthums, d. h. die völlige, in der Tiese der Selbsterkenntniß ruhende Weltüberwindung und Weltentsagung in den Werken der großen italienischen Meister zu bewunderungswürdiger Erscheinung gelangt: in den Engeln und Heiligen, in dem Erlöser und seiner Mutter, wie sie von Raphael und Correggio in seinen früheren Bildern dargestellt worden. Aus dem Blick und Ausdruck, der das Antlit dieser Gestalten verklärt, leuchte uns keines der Motive entgegen, die noch der Welt angehören, sondern das Quietiv, welches die Freiheit und Erlösung des Willens von der Welt verkündet. Erscheinungen, wie Raphaels Sixtinische Madonna mit dem Jesuskinde und seine heilige Cācilie, sind nicht mehr Erscheinungen dieser Welt.

Die nominale Bedeutung eines Bildes, da zum Verständniß dersselben eine Reihe abstracter Vorstellungen gehört, liegt schon außershalb der Grenzen der Malerei. Um so mehr widerstreitet es dem Wesen der Malerei, wie der bildenden Kunst überhaupt, geslissentlich abstracte Begriffe darzustellen und uns Gestalten zu bieten, die etwas anderes bedeuten, als sie sind. Daher verwirft Schopenhauer die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. I. § 48. Bgl. oben Cap. XII. S. 341. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. I. § 48. S. 274.

Allegorie als Object der Malerei und zugleich die gegentheilige Ansicht Winckelmanns, der die Allegorie, die Darstellung übersinnlicher Gegensstände, für den höchsten Zweck der bildenden Kunst ansah. So sehr könne man in kunstphilosophischen Fragen irren trot der vorzüglichsten Kennerschaft in der Schilderung und Beurtheilung der Kunstwerke selbst.

Die Allegorie ift die bildliche Personification eines abstracten Begriffs, wie z. B. Annibale Carraccis Genius des Ruhms in der Gestalt eines geslügelten Jünglings, oder wie in Correggios berühmtem Bilde "die Nacht" die Beleuchtung allegorisch ist, da sie vom Jesustinde ausgeht, um dieses als das Licht der Welt erscheinen zu lassen. Wenn die Beziehung zwischen Bild und Begriff auf keiner vergleichenden Subsumtion beruht, sondern lediglich conventionell ist, so ist das Bild ein Symbol, wie z. B. der Lorbeerkranz als Zeichen des Ruhms. Wenn das Symbol dazu dient, Personen kenntlich zu machen, so ist es ein Emblem, wie der Abler des Johannes, der Löwe des Markus u. s. f.

### II. Die Dichtkunft.1

1. Die Bilbersprache. Rhythmus und Reim.

In der Dichtkunst dagegen ist die Allegorie ganz an ihrem Plat. Denn die Poesie umfaßt alle Weltideen und hat dieselben durch die Sprache in einer so anschaulichen Weise darzustellen, daß sie in voller Stärke und Gelligkeit der Einbildungskraft einleuchten. Ihr Material besteht in Begriffen und Worten, ihre Aufgabe darin, durch Begriffe und Worte die Ideen zu verbildlichen, denn diese sind immer anschaulich und dadurch allein die Quelle der Kunstwerke. Die Poesie ist genöthigt, von den Begriffen zu den Anschauungen sortzuschreiten, während die bildende Kunst, wenn sie allegorisiert, den umgekehrten Weg geht, ihrem eigenen Elemente untreu wird und in ein ihr heterogenes und fremdes geräth oder vielmehr absällt.

Daher braucht die Poesie die Bildersprache, die Ausdrucksweise in Tropen, Metaphern, Gleichnissen, Parabeln, Fabeln und Allegorien. Bildlich und treffend sagt Homer von der Ate, der Göttin des Unheils, daß sie mit ihren schnellen und zarten Füßen nicht auf dem harten Boden, sondern über die Köpse der Menschen wandle; eben so treffend hat Cervantes den Schlaf mit einem Mantel verglichen, der den ganzen Menschen bedecke, und Kleist von der Lampe des Forschers

¹ Cbenbas. I. § 50 -51. S. 283-286. II. Cap. XXXVII. €. 484-510.

gesagt, daß sie den Erdkreis erleuchte. Wie sinnvoll ist die Fabel von der Persephone, wie anschaulich und wirksam war die des Menenius! Als Beispiele allegorischer Dichtungen nennt Schopenhauer das Criticon des Balthasar Grazian, den Don Quixote und Gulliwers Reisen in Lilliput.

Um ben Gang ihrer Darstellung so bedeutsam und saßlich wie möglich erscheinen zu lassen und die Ausmerksamkeit des Hörers zu erleichtern und zu sesseln, hat die Poesie ihre Sprache metrisch gesordnet und rhythmisch gebunden. Dazu kommt in den neueren Sprachen der akustische Wohlklang des Reims, wodurch die dichterische Rede durch das Ohr den Weg in die Einbildungskraft sucht. Freilich müssen, um diesen Weg nicht zu versehlen, Gedanke und Reim innigst versunden sein. Wenn zu den Reimen die Gedanken gesucht werden, so entsteht die Klingklangpoesie; und wenn zu den Gedanken erst mühsam die Reime aufgefunden werden, so entsteht eine künstliche und erzwungene Versmacherei, die weder dem Ohre noch der Einbildungskraft wohlthut.

Wenn bagegen die Gebanken in ihrer natürlichen und völlig zwang= losen Folge wie von selbst in das Zeitmaß der Worte und den Gleich= klang der Endfilben eingehen, dann übt die dichterische Sprache und der Reim auf jeden Hörer seine bezaubernde und rein asthetische Wirkung: es ist, als ob ein solches Gedicht nicht von einem Künstler, sondern von der Sprache selbst herrührte, als ob es in dieser von jeher existirt hätte ober präformirt war, und ber Dichter basselbe nur aufzufinden und zu entbecken gehabt habe. Die Leichtigkeit und Natürlichkeit ber Reime verbürgt gleichsam die vollkommene Richtigkeit und innere Gereimtheit der Gedanken und erhöht dadurch die Stärke, womit der Inhalt des Gebichtes unsere Einbildungskrast überzeugt. Wenn die Gedanken nicht so gereimt waren, so würden und könnten es auch die Worte nicht sein. Einen solchen Eindruck macht kein Werk der Klingklangpoesie noch der schulgerechten Verskunft. In der deutschen Sprache ist Goethe der unübertroffene Meister auch der genialen Reime. Alle seine Gedichte bezeugen es. Ich nenne als ein vorzügliches, durch seinen Inhalt, die Schilderung der behaglichsten geselligen Stimmung, jedem ein= leuchtendes Beispiel das "Tischlied".

Der poetische Sprachgebrauch darf von dem prosaischen nicht so verschieden sein, daß er, wie im Französischen, eine ganze Menge bc=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie z. B. (auch nach seinem eigenen Urtheil) die Verse Schopenhauers: Parerga und Paralipomena. Bb. II. S. 690—696.

sonderer, in der gewöhnlichen Rede ungebräuchlicher oder unstatthafter Ausdrücke sich aneignet, wodurch eine poetische Conventionssprache, eine den Ziergärten vergleichbare Ziersprache (bégueulerie) entsteht, die dem natürlichen Eindruck der Borstellungen zuwiderläuft.

Die Aufgabe der poetischen Rede bleibt aber immer, die Begriffe durch die Einschränkung ihres Umfanges und ihrer allgemeinen Bedeutung dergestalt zu veranschaulichen und zu individualisiren, daß sich das Bild der Sache uns vor Augen stellt. So läßt Goethe die Mignon das Land ihrer Sehnsucht schilbern:

Rennst du das Land, wo die Citronen blühn. Im dunklen Laub die Goldorangen glühn, Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?

Es ist auch das Land der Kunst, der schönen Architektur und Sculptur: Rennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an u. s. f.

Was den Inhalt aller poetischen Darstellung betrifft, so giebt sie uns das bedeutsame, darum interessante Menschenleben; sie giebt es im Bilbe, als einen Gegenstand der bloßen Betrachtung, darum auf genußreiche und völlig schmerzlose Art. Eben darin besteht der Unterschied zwischen Poesie und Wirklichkeit, der Contrast beider: in der Wirklichkeit nämlich sind die völlig schmerzlosen Zustände und Erlebnisse bedeutungslos und uninteressant; die bedeutsamen und interessanten dagegen werden nicht ohne schmerzliche Erregungen und Willenserschütterungen erlebt. Interessant und schmerzlos zugleich sind nur die Vilder der Poesie: daher sindet man die Welt in der Dichtung so viel schöner und behaglicher als in der Wirklichkeit, diese aber, die man gewöhnlich später kennen lernt als die Dichtung, so unbehaglich und abstoßend.

Was die Poesie uns darstellt, ist das Allgemeingültige. das Wesentliche und Bleibende in dem Zeitlause der einzelnen, mit allerhand Zusälligkeiten behafteten Ereignisse: eben darin unterscheidet sich die Dichtung von der Geschichte, die ein getreues Abbild der einzelnen Begebenheiten liesern soll, während die Poesie deren Idee und Bedeutung darstellt. Aristoteles hat diesen Unterschied sehr richtig erkannt und darum geurtheilt, daß die Poesie philosophischer sei als die Geschichte. Das Thema der Poesie ist gleich dem der Philosophie von ewigem Inhalte, das unvergängliche Wesen der Menscheit nach

dem Schillerschen Wort, worauf auch Schopenhauer an dieser Stelle sich beruft: "Was sich nie und nirgends hat begeben, das allein versaltet nie".

#### 2. Die Arten ber Poefie.

Das Thema der Poesie erstreckt sich von den Gemüthsstimmungen der Einzelnen bis hinauf zu den Charakteren und Handlungen, aus denen uns das Schicksal der Menschheit und das Wesen der Welt einleuchtet. Demgemäß unterscheibet sich die Poesie in die drei be= kannten Arten der lyrischen, epischen und dramatischen. Diese Arten sind Stufen, deren Fortschritt darin besteht, daß die Gegenstände des Menschenlebens an Bedeutsamkeit und objectiver Geltung zunehmen, und in demselben Maße das einzelne Subject mit seinen Gefühlen und Stimmungen zurücktritt. Die Poefie erhebt sich von der Darstel= lung ber individuellen Gemuthszustande zu dem Abbilde der menschlichen Weltzustände: sie ift auf der ersten Stufe Spiegel der einzelnen Secle, auf der höchsten ist sie Spiegel der Welt und der Menschheit. Seelenspiegel erscheint sie im Lieb, als Weltspiegel im Drama und der Tragödie, welche die höchste Stufe der dramatischen Kunst ausmacht. "Es war und ift der Zweck des Schauspiels", sagt Hamlet, "der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, der Tugend ihre eigenen Züge, der Schmach ihr eigenes Bild und dem Jahrhundert und Körper ber Zeit ben Abdruck seiner Gestalt zu zeigen."

Das Thema des Liedes ist das bewegte Gemüth in seinen Hebungen und Senkungen, der gehemmte und befriedigte Wille: Freude und Trauer, diese beiden Grundaffecte in ihrer ganzen Scala, "himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt", und in allen ihren Arten. Die Affecte haben ihre verschiedenen Motive, durch die sie beleuchtet werden, sie gehen aus gemissen Lebenszuständen hervor, zu denen auch die Gegenstände gehören, womit die Natur uns umgiebt. Die Gemuthöstimmungen haben die Gemüthslage zu ihrer Voraussetzung, diese selbst befindet sich unter dem Eindruck der umgebenden Natur. Der Ausbruck dieser Situation darf in dem lyrischen Gedichte nicht fehlen und ist der Quellpunkt, woraus es entspringt: diese Zusammenstimmung der Gefühle mit der äußeren Natur. "Wer läßt ben Sturm zu Leidenschaften wüthen, das Abendroth im ernsten Sinne glühn?" Goethes unsterbliche Lieder liesern uns dafür die herrlichsten Beispiele. Man vergegenwärtige sich Gedichte, wie "Willkomm und Abschied", "Auf dem See", "Des Jägers Abend= lieb", "Des Wandrers Nachtlieb", "Des Schäfers Klagelieb" u. s. f. "Im Jelbe schleich ich still und wilb" u. s. f. "Ueber allen Gipfeln ist Ruh" u. s. f. Das Gefühl für die Natur und die Zusammenstimmung mit ihr hat Byron, wie er sie in sich erlebt hat, ausgesprochen: "Nicht in mir selbst leb ich allein, ich werde ein Theil von dem, was mich umgiebt, und mir sind hohe Berge ein Gefühl".

Die Schilderung des bedeutsamen Menschenlebens in Begebenheiten, Handlungen, Charakteren ist das Thema der erzählenden Dichtung, die von der Romanze und dem Johl zum Epos und Roman sortsschreitet. Schopenhauer hat treffend bemerkt, daß Romanze und Ballade noch lyrisch bedingt sind, durch eine Stimmung, welche aus der zu erzählenden Begebenheit hervorgeht und darum den Grundton ausmacht, womit das Gedicht beginnt; er hätte als Beispiele Goethes "Fischer", vor allen aber Bürgers unübertreffliche Balladen "Lenore", "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain" u. a. anführen sollen.

Als die vier bedeutendsten Komane, die er dafür hält, nennt Schopenhauer den Don Quixote, Tristram Shandy, die neue Heloise und Wilhelm Meister, ohne näher in ihre Charakteristik einzugehen.

### 3. Die Tragobie.

Die dramatische Poesie ist weit umfassender und tieser als die Künste, welche wir kennen gelernt haben: ihr Thema ist das Wesen und Dasein des Menschen oder, was dasselbe heißt, die menschlichen Charaktere und Schicksale, denn in dem Charakter oder der Willenseart, die sich in Gesinnungen und Handlungen offenbart, besteht das Wesen des Menschen, sein Dasein aber ist von dem Weltlauf oder Schicksal abhängig und durch dasselbe bestimmt.

Um dieses ihr Thema in der anschaulichsten und erkennbarsten Weise auszuführen, braucht die dramatische Dichtkunst bedeutsame Charaktere und Situationen. Wie der Chemiker seine Stoffe nöthigt, alle ihre Eigenschaften zu äußern, indem er Reagenzien auf dieselben einwirken läßt, so muß der dramatische Künstler seine Charaktere in solche Situationen bringen, die ihre Eigenschaften hervorrusen und kenntlich machen. Wie sich der Architekt zu der schweren und starren, der Wasserünstler zu der schweren und flüssigen Masse verhält, so muß sich der dramatische Künstler zu den menschlichen Charakteren verhalten. Im gewöhnlichen Leben sehen wir das Wasser im Teich, Bach und Fluß.

Der Architekt zeigt uns, wie es brausend und schäumend herabstürzt, in hohen Säulen emporsteigt, zerstiebt u. s. f. Er bringt das flüssige Element unter diejenigen Bedingungen, unter welchen sich seine Kräste und Eigenschaften auf eine mannichsache und gewaltige Art äußern: der Inbegriff dieser Kräste und Eigenschaften macht das Wesen oder die Idee des Wassers aus. Die Eigenschaften der menschlichen Charaktere sind ihre Affecte und Leidenschaften, ihre Gesinnungen und Absichten: diese insgesammt zeigen uns, was der Charakter ist, oder worin die Idee desselben besteht, welche darzustellen eben die Aufgabe der bramatischen Kunst ausmacht.

Nun aber ist der rast= und ruhelose, immer gierige und vorwarts= brängende, unersättliche, mit sich selbst uneinige und zwieträchtige Wille das Wesen der Welt, welches sich in den Kämpsen um Dasein und Leben überall, am raffinirtesten und deutlichsten in der Menschenwelt darstellt. Diese schreckliche Seite des Lebens, worin sich das Wesen der Welt und das Schicksal der Menscheit offenbart, in der anschaulichsten Form darzustellen und zu enthüllen: darin besteht die höchste Aufgabe des Dramas; daher ist die Tragödie der Gipsel aller die Willens= erscheinungen oder Weltideen darstellenden Kunst.

Die Welt, in welcher die Selbstsucht herrscht mit ihrem ganzen Gefolge, ist nicht für die Guten, sondern für die Bösen. "Dem Schlechten folgt es mit Liebesblick, nicht dem Guten gehöret die Erde!" So lautet der Ausspruch unseres größten tragischen Dichters. Diesen Charakter der Welt erleuchtet das Trauerspiel: es zeigt uns den rettungslosen Fall der Gerechten und Unschuldigen, den Triumph der Bösen, die Herrschaft des Irrthums und Zufalls im Weltlause, das Verderben und Unheil, die aus dem Widerspiele menschlicher Charaktere, aus ihren sich kreuzenden Willensrichtungen unvermeidlich hervorgehen.

Demgemäß unterscheibet Schopenhauer drei Arten der Tragödie, je nachdem das Schickfal durch die extreme Bosheit der Charaktere oder durch Irrthum und Zufall, diese Beherrscher des dunklen Welt= laufs, oder endlich ohne abnorme Bosheit und ohne Irrthum und Zufall bloß durch die Kreuzung der menschlichen Leidenschaften und Motive herbeigeführt wird. Als Beispiele der ersten Art nennt er Richard III., Jago, Franz Moor u. j. f., als das größte Beispiel der zweiten König Dedipus, als Beispiele der dritten den Clavigo, den er als ein besonders deutliches Exempel hervorhebt, die Hamlettragödie, so weit sie zwischen Hamlet, Ophelia, Laertes spielt, die Fausttragödie,

soweit sie zwischen Faust, Gretchen, Valentin vor sich geht, den Wallensstein, so weit die Tragödie Max und Thekla betrifft. Hier sind die Charaktere so gegen einander gestellt, daß es keiner Bosheit bedarf, sondern nur starker Interessen und Leidenschaften, um das größte Unsheil von der einen Seite auszuüben, von der andern zu erleiden. Gerade deshalb will Schopenhauer diese Art der Tragödie den andern vorziehen, weil sich hier auf das deutlichste zeigt, welcher verderbenund unheilschwangere Charakter dem Leben inwohnt, da ohne alle Angriffe der Bosheit aus dem bloßen Widerspiel der Interessen und Wotive die schrecklichsten Leiden hervorgehen.

Es ist daher eine salsche und sehr verkehrte Ansicht, wenn nach der sogenannten poetischen Gerechtigkeit in der Tragödie gesragt und die Ausübung derselben von ihr verlangt wird. Shakespeare, der größte tragische Dichter der Welt, weiß nichts von einer solchen auszgleichenden, vergeltenden, Schuld und Strase einander proportionirenden Gerechtigkeit. Was haben Cordelia, Desdemona, Ophelia verbrochen, um ein so grausames Ende zu nehmen? Wir könnten die Frage hinzusügen: Ist etwa der Heldentod Richards III. die Strase seiner Bosheit? Und wo bleibt die Strase des Jago, die in den Schlußzworten der Tragödie zwar verheißen wird, sogar auf recht grausame Art, aber wer weiß, ob sie geschieht? Die Tragödie selbst vollzieht sie nicht. Was liegt auch daran?

Die Dinge müssen, wie die Schrift sagt, offenbar werden, um gerichtet zu werden. Dieses Wort gelte uns von den menschlichen Charakteren. Die Tragödie ist die Offenbarung derselben, nicht das Gericht. Darin besteht die wahre poetische Gerechtigkeit, daß die Charaktere enthüllt werden. Nichts darf von der äußersten Tücke und Bosheit des Jago im Verborgenen bleiben. Nachdem diese völlig enthüllt sind, hat die Tragödie das ihrige gethan. Ob man den Vösewicht noch martert und tödtet, ist sür das tragische Interesse ganz gleichgültig. Den wahren Richterspruch gegen ihn fällt Othello, wenn er sagt:

Du follst noch leben. Denn wie ich fühl', ist Tob Glückseligkeit.1

Wenn das Leben so ist, wie es ist, und wie es der dramatische ober epische Dichter als der Spiegel des Menschengeschlechtes darzustellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wgl. mein Werk über "Shakespeares Hamlet" (Heibelberg 1896). Abschnitt II. Cap. VI. S. 305-325.

hat, so ist der Tod keine Strafe. Voltaire läßt die Palmira sich tödten und zu Mohammed sagen: "Die Welt ist für Thrannen, lebe du!"

Denn so, wie die Menschen beschaffen sind, giebt es "sehr viele schlechte, mitunter ruchlose Charaktere, wie auch viele Thoren, verschrobene Köpfe und Narren, dann aber hin und wieder einen Vernünstigen, einen Klugen, einen Redlichen, einen Guten und nur als seltenste Ausnahme einen Selmüthigen". Der Charakter des Selmuths, wie Schopenhauer das Wort versteht, ist die Selbstverleugnung und Resignation. Darnach zu urtheilen, sindet er im ganzen Homer keinen eigentlich edelmüthigen Charakter, im ganzen Shakespeare, bei dem es von allen anderen Charakterarten wimmelt, nur ein Paar edler Charaktere, etwa Cordelia und Coriolan; wogegen Isslands und Kozednes Stücke viele Exemplare von der edelmüthigen Art aufführen.

Wenn Schopenhauer in der malerischen Darstellung bedeutsamer Lebensscenen von dem Unterschiede der großen und kleinen Begebenheiten, der Historie und des Genre nichts wissen wollte, da dieser Unterschied bloß in der außeren, nominalen, durch Begriffe und Worte zu er= klärenden, also unmalerischen und unbilblichen Bebeutung enthalten sei<sup>1</sup>, so verhält sich die Sache in der tragischen Darstellung der menschlichen Charaktere und Schicksale ganz anders. Der Eindruck vernichtender Schicksale ist um so gewaltiger, je höher die Lebensstellungen sind, von denen die Charaktere herabgestürzt werden; die bürgerlichen Menschen haben eine viel geringere Fallhöhe als die Herrscher und Könige. Um die erhabene Wirkung zu erreichen, die sie in der Dar= stellung bedeutsamer Charaktere und Schicksale bezweckt, läßt die Tragödie ihre Helben in weiten Fernen und Höhen erscheinen. Es ist freilich nicht abzusehen, wie Herrscher und Könige erdichtet werden können, wenn es in Wirklichkeit keine giebt und gegeben hat, diese aber können nur durch die Geschichte ber Menschheit erzeugt werden; es ist nicht abzusehen, wie das tragische Abbild solcher Charaktere bedeutungsvoll sein kann, wenn die Geschichte der Menschheit überhaupt bedeutungs= und ideenlos ift.

Das Trauerspiel enthüllt uns die schreckliche Seite des Lebens, das Lustspiel die burleske; es zeigt uns die ärmlichen Affecte, die thörichten Irrwege, die kleinen Verlegenheiten und läßt den Eindruck zurück: so gering und lumpig ist das menschliche Dasein, wenn uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. XIV. S. 372-374.

der Anblick desselben ergözlich vorkommen und man darüber lachen soll! Diese enge Auffassung des Lustspiels, die weder dem Geiste der hohen Komödie noch der Bedeutung der großen Lustspieldichter entspricht, steht ganz im Dienste der pessimistischen Weltansicht, da sie die konische Darstellung des Lebens mit der burlesken identificirt und nur den völligen Unwerth des Lebens erleuchten läßt.

Die reinste Wirkung der Tragödie, die uns das Schickfal der Menschheit und das Wesen der Welt enthüllt, besteht darin, daß die Liebe zum Leben erlischt, daß sich der Wille nicht bloß von den Interessen des Lebens, sondern von diesem selbst abwendet. Die Erkenntniß, welche in seinem Schlußwort der Chor in der Braut von Messina ausspricht, ist das Ergebniß jeder echten Tragödie: "Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Uebel größtes aber ist die Schuld".

Die Urschuld ist nicht die einzelne bose That, sondern der Wille zum Leben selbst, dieser Ursprung des Daseins und der Welt, wie es auch Calderon in seiner tiessinnigen Dichtung "Das Leben ein Traum" betennen läßt: "Denn des Menschen größte Sünde ist, daß er geboren ward!" Mit der völligen, dem Leben abgewendeten Resignation endet Calderons standhafter Prinz. Hamlets letztes Wort heißt: "Der Rest ist Schweigen". Um Schluß seiner eigentlichen Tragödie ruft Faust: "O wär ich nie geboren!"

Ich wundere mich, daß Schopenhauer an dieser Stelle nicht die Worte des Chors im Dedipus auf Kolonos angeführt hat:

Nicht geboren zu sein, es geht Neber jeglichen Preis; doch gleich Folgt, daß, wer an das Licht gebracht, Schleunig, woher er kam, zursickkehrt.

# III. Die Musik.

1. Das Räthsel ber Musik. Schopenhauer und Richard Wagner.

Noch ist eine Kunst übrig, die gleich den anderen kein Nachbild der Welt, aber auch nicht, wie jene, ein Abbild der Weltideen ist; doch ist sie eine überaus herrliche, innigst ergreisende, die allgemeinste Sprache redende Kunst, von allen die populärste, verständlichste, aber zugleich unverstandenste: das ist die Musik. Es ist die ungelöste Aufgabe der Aesthetik und Philosophie, dieses räthselhafte Wesen der Nusik zu erklären. Wie das Käthsel des Dinges an sich, so hat auch das der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Wendt II. S. 228.

Musik den Geist Schopenhauers früher als alle die anderen Probleme bewegt, beide gleichzeitig und, was auf den ersten Blick höchst seltsam und ungereimt scheinen möchte, dergestalt zusammengehörig, daß in beiden Fällen das Wort der Lösung dasselbe war.

Das Ding an sich enthüllt sich als ber Wille, dessen Objectivationen die Stufen der Welt sind; die Darstellung dieser Stufen oder der Weltideen, d. h. der ewigen und unvergänglichen Erscheinungsarten des Willens ist die Runst und das Stufenreich der Künste, eine einzige ausgenommen: die Musik. Diese nämlich ist das Abbild nicht der Ideen oder Willenserscheinungen, sondern des Willens selbst; daher ihre Wirkungen umfaffender und tiefer, verständlicher und geheimniß= voller sind, als die aller übrigen Künste: sie offenbart unmittelbar das Wesen der Welt und unser eigenstes innerstes Wesen, indem sie dieses zugleich auf das vernehmbarste darstellt und auf das tiefste ergreift. Wie dies möglich sei und geschehe, ist die Frage, deren Beantwortung Schopenhauer "die Metaphysik der Musik" genannt und in seinen Werken zu wiederholten malen darzuthun gesucht hat. 1 Was in der Darstellung seiner Kunstphilosophie das lette Problem war, die Erklärung des Wesens der Musik, ist in der Entstehung und Ausbildung derselben das erste, auch seinen asthetischen Interessen und Kenntnissen das nächstliegende gewesen. Von hier aus hat er sich über die Aufgaben und Grundthemata der anderen Künste orientiert, zunächst über das der schönen Architektur. Der Aufenthalt in Dresden hat seinen ästhetischen Studien zum Vortheile gereicht und ist wohl auch im Sinblick auf diese gewählt worden.

Man hat die Bemerkung gemacht, daß Musik und Metaphysik, diese beiden so heterogenen und einander entlegenen Gebiete, in dem Genius keines anderen Bolkes so einheimisch und angebaut seien, wie in dem des deutschen, und es ist wahr, daß seit der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts die größten Musiker und die größten Metaphysiker aus Deutschland hervorgegangen sind, wie auf der einen Seite Bach und Händel, Gluck und Haydn, Mozart und Beethoven, auf der anderen Leibniz und Kant. Indessen hat es bis auf unsere

Die Welt als Wille u. s. f. I. Buch III. § 52. S. 301-316. II. Cap, XXXIX. S. 511-523. Parerga II. Cap. XIX. § 222-225. S. 462-469. (Die ganze, nunmehr berühmte Musiklehre Schopenhauers umfaßt in Frauenstädts Ausgabe nicht mehr als 331/2 Seiten, die sich um einen beträchtlichen Theil reduciren lassen, wenn man Nebensächliches und Wiederholtes abzieht.)

Beiten gedauert, ehe ein genialer Philosoph erschien, der das Wesen der Musik zu erleuchten gewußt hat, wie keiner vor ihm, und ein genialer Musiker, der seine Kunst zum Gegenstande philosophischer und metaphysischer Betrachtungen gemacht hat: dieser Philosoph ist Arthur Schopenhauer, dieser Musiker Richard Wagner, der in seiner zur Jubelseier Beethovens versaßten Schrift die Lehre Schopenhauers vom Wesen der Musik als die alleingültige auerkannt und selbst zu näherer Begründung und Aussührung sich angeeignet hat.

Er sagt in jener Schrift: "Mit philosophischer Klarheit hat erst Schopenhauer die Stellung der Musik zu den anderen schönen Künsten erkannt und bezeichnet, indem er ihr eine von derjenigen der bildenden und dichtenden Kunst gänzlich verschiedene Natur zuspricht". Schopen=hauers musikalisches Zeitalter war das von Mozart und Beethoven. Un den Werken beider, namentlich aber an Beethovens Symphonien, durch eine wiederholte gänzliche Hingabe an ihre Eindrücke und durch ein tieses Nachsinnen über dieselben war ihm das Wesen der Musikausgegangen. Und R. Wagner erklärt, daß "gerade auch Beethoven nicht erschöpfend zu beurtheilen sei, wenn nicht jenes von Schopenhauer hingestellte tiessinnige Paradoxon für die philosophische Erkenntniß richtig erklärt und gelöst werde".<sup>1</sup>

Dieses "Paradogon" besteht in der Lehre, daß die Musik das Wesen der Welt offenbare, nicht die Weltideen abbilde, sondern (wie Wagner sich ausdrückt) "selbst eine Idee der Welt sei", so daß, "wer die Musik gänzlich in Begriffen verdeutlichen könne, sich zugleich eine die Welt erklärende Philosophie vorgesührt haben würde". Daß die Musik eine Weltoffenbarung sei, dieser Gedanke ist zum ersten male von der pythagoreischen Lehre ausgesprochen worden, nach welcher das Wesen und die Ordnung der Welt durch die Zahl und die Zahlenverhältnisse erklärt wurde, die in der Harmonie der Sphären und der Töne erscheinen. Die Tonleiter oder Octave, welche Pythagoras entdeckt haben soll, hieß "Harmonie". Und Plato unter dem Einstuß dieser Lehre hat in seinem Timäus für die Intervalle der Planeten ein Zahlenspstem aufgestellt und entwickelt, das nach Octaven sortschreiten sollte. Da die Tonverhältnisse Zahlenverhältnisse sind, so hat Leibniz die dunkte Perception der letzteren für das eigentliche ästhetisch=

<sup>1</sup> R. Wagner: Gesammelte Schriften und Dichtungen. Bb. IX. Beethoven (1870). S. 83-96. Ugl. oben Buch I. Cap. VII. S. 113-114.

musikalische Wohlgefallen erklärt. Aber die akustischen Jahlen sind die mathematisch=physikalische Grundlage der Musik, nicht deren Thema.

2. Die Analogie zwischen ben Gebilben ber Dinge und benen ber Tone.

Die Musik mit einer Sprache verglichen, — sie ist die einzige Sprache, die alle Welt versteht — so ist zur Erkenntniß derselben, wie zu der jeder Sprache, eine Grammatik und ein Lezikon nothwendig. Die Grammatik lehrt, wie man Worte und Sätze bildet; das Lezikon lehrt, was die Worte bedeuten. Die Grammatik der Musik ist die Lehre von der Harmonie, welche der berühmte französische Componist Rameau begründet hat, aber das Lezikon der Musik ist erst ein Jahrhundert später gekommen. Das Verdienst, dieses begründet zu haben, nimmt Schopenhauer sür sich allein in Anspruch: er ist der erste gewesen, der gelehrt hat, was die Musik bedeutet.

Bergleichen wir die Art und Weise, wie das Wesen der Welt sich offenbart, mit dem Material der Künste, so ist keines so fähig, den Willen in der Stufenleiter seiner Objectivationen auszudrücken, wie die Tonleiter, die Abstusungen der Töne innerhalb der Octave, die Abstusungen der Octaven selbst. Zwischen der Stusenleiter der Welt und der Stusenleiter der Töne entdeckte sich dem Geiste Schopenhauers eine bedeutsame Analogie, die der Ausgangspunkt und leitende Grundgedanke seiner Musiklehre wurde, sie diente ihm auch zur Richtschur seiner bedeutsamsten Vergleichungen. Wie oft haben wir schon gehört, daß er die Weltstusen, d. h. die Grade der Willenserscheinungen, mit den Graden und Abstusungen des Lichts, vorzugsweise aber mit denen der Töne verglichen hat: er nennt die niedrigsten Weltstusen die Grundbaßtöne der Natur, die Säulenordnung den Generalbaß der Architektur u. s. f.

Die vier Hauptstusen der Welt sind die unorganische Natur und die organischen Reiche der Pflanzen, Thiere und Menschen: diesen entsprechen die vier Hauptstusen der Tonleiter, der tiese Grundton, Terz, Quint, Octave, die vier Hauptstimmen der Harmonie: Baß, Tenor, Alt und Sopran. Aus der unorganischen Masse des Weltstörpers entstehen allmählich und erheben sich die Reiche der organischen Körper dis empor zum Menschen; der Planet ist deren Träger und Quelle: so entstehen und erheben sich aus dem tiesen Grundtone die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga II. § 222. **5.** 463.

Fifcher, Gefc. b. Bhilof. IX. 2. Muft. R. M.

höheren Töne, die aus dessen Nebenschwingungen entstehen und mitklingen, sobald er anklingt (sons harmoniques), jener ist gleichsam ihre Basis und Quelle. Es giebt keinen größeren Unterschied in der Natur der Dinge, als den Abstand zwischen den leblosen und den lebendigen Wesen, welche letztere insgesammt weiter von jenen entsernt sind, als von einander: daher auch der Baß von den höheren Stimmen weiter entsernt sein soll als diese von einander, und die sogenannte "weite Harmonie" ausdrucksvoller ist als "die enge". — Die völlig sorm= und qualitätslose Materie, d. i. die Materie ohne alle Krast= oder Willensäußerung, ist unwahrnehmbar: so hat auch die Tiese eine Grenze, über welche hinaus kein Ton mehr hörbar ist, so ist auch von dem tiessten noch hörbaren Ton ein gewisser Grad der Höhe un= zertrennlich.

Die Stufenleiter der Welt vollendet sich in der Menschheit, sie besteht in dieser mit allen ihren Vorstusen oder, wie Schopenhauer sagt: sie ist "der Mensch mit seinem ganzen Gefolge". Es giebt nur eine einzige Kunst, welche dieses Thema in seinem ganzen Umfange darzustellen und auszusühren vermag: die Musik. Das Wesen der Welt (der Wille) offenbart sich in zwei, einander analogen und parallelen Gestaltungen: in den Gebilden der Dinge und in denen der Töne, in den Werken der Natur und in denen der Musik, aber beide sind von einander so unabhängig, daß die Musik sein könnte, auch wenn keine Welt wäre.

Hieraus ergeben sich sogleich eine Reihe wichtiger und für Schopenhauers Musiklehre charakteristischer Folgerungen: er verwirft alle nachbildende, malende, rhetorische, von Texten und Handlungen abhängige Musik und läßt als echte Tonwerke nur die reine Instrumentalmusik gelten, deren Meisterwerke Beethovens Symphonieen sind. "Wesse und Symphonie allein geben ungetrübten, vollen musikalischen Genuß." Die menschliche Stimme betrachtet er lediglich als Instrument. Wenn sich die Musik mit Gesang und Handlung verbindet, wie in der Oper, so gilt ihm diese überhaupt für kein Erzeugniß des reinen Kunstsinnes, sie möge auf einen Act und auf die Dauer einer, höchstens zweier Stunden beschränkt werden. Die völlige Abhängigkeit sei auf der Seite des Textes, dem in keiner Weise eine dominirende Bedeutung zukommen dürse, weshalb Rameaus Nesse in dem Diderotschen Gespräch ganz Recht habe, wenn er für einen Operntext bedeutungslose und geradezu sade Berse sordere. Als die größten Tonkünstler der Oper erkennt er Mozart und Rossini, der den Text bisweilen mit höhnender Verachtung behandelt habe; das sei zwar nicht zu loben, aber echt musiskalisch, während Gluck, der in seinen Opern die Musik ganz zum Anechte schlechter Poesie habe machen wollen, einen Irrweg gewandelt sei. Beispiele malender Musik finden sich bei Hahdn in Stellen seiner Jahreszeiten und seiner Schöpfung.

Was die metaphysische Bedeutung der Musik betrifft, so sindet sich R. Wagner in vollem Einverständniß mit Schopenhauer; was das gegen die dramatische Behandlung der Musik, die Verbindung zwischen Musik und Poesie in der Oper angeht, so erscheint uns Schopenhauer keineswegs einverstanden mit Wagner.

Da die Musik die umsassendste und tiesste der Künste ist, so soll sie auch die selbständigste sein und keinen fremden Zwecken dienen. Ueber die Nützlichkeitsmusik wie Kirchen-, Opern-, Militär-, Tanzmusik u. dgl. m., denkt Schopenhauer, wie über die Rützlichkeitsarchitektur. Die moderne Baukunst ist sast gänzlich auf den Dienst des menschlichen Nutzens angewiesen, daher der Künstler darauf bedacht sein muß, so viel als möglich von der schönen Architektur zu retten und mit der Zweckmäßigkeit die Schönheit zu vereinigen. Die Musik ist günstiger gestellt: "sie bewegt sich frei im Concert, in der Sonate und vor allem in der Symphonie, ihrem schönsten Tummelplatz, auf welchem sie ihre Saturnalien seiert".<sup>2</sup>

### 3. Das Tongebilbe. Rhythmus, Harmonie und Melobie.

Jeder Ton hat seine bestimmte Quantität und Qualität: jene besteht in einer gewissen Beitdauer, diese in einer gewissen Höhe. Die nach dem Wechsel der Zeitdauer oder des Zeitmaßes geregelte Tonsolge ist der Rhythmus; der Unterschied der Tonhöhen beruht auf den Bibrationszahlen und deren Verhältnissen. Diese machen die Intervalle oder Tonleiter; die Coincidenz der Töne von verschiedenen Vibrationszahlen macht den Zusammenklang oder die Harmonie. Rhythmus und Harmonie sind die beiden Elemente, aus deren Verbindung die Meslodie hervorgeht, die in dem kunstgerechten Wechsel der Entzweiung und Versöhnung beider besteht.

Auf der rhythmischen Tonfolge beruht die musikalische Architektur oder der Bau eines Tonwerks. Die einfachsten Elemente sind die Tacte

<sup>1</sup> Parerga II. Cap. XIX. § 224-225. - 2 Ebendas. § 223. S. 464.

mit dem Zahlenbruch, der die Tactarten bezeichnet, die Verbindung mehrerer Tacte macht eine musikalische Periode in ihren beiden gleichen Sälften, ber steigenden ober anstrebenden, meistens zur Dominante gehenden, und der finkenden, beruhigenden, den Grundton wiederfindenden; zwei oder auch mehrere Perioden bilden einen Theil, zwei Theile ein kleines Musikstud ober den Sat eines größeren: aus drei Sätzen besteht das Concert oder die Sonate, aus vieren die Symphonie, aus fünfen die Messe. Durch eine solche symmetrische Eintheilung und abermalige Theilung durch die Nebenordnung, Unter- und Ueberordnung seiner Theile baut sich das Tonwerk auf, einem Werke der schönen Architektur vergleichbar. Was bei dieser die Symmetrie ist, das ist beim Tonwerk der Rhythmus. Was die Symmetrie raumlich ist, das ist der Rhythmus zeitlich. Auf dieser Analogie zwischen Rhythmus und Symmetrie beruht die Vergleichung beider Künfte, welche in dem Stufenreich der Kunfte die außersten Enden ausmachen; baber Goethe die Architektur "eine erstarrte Musik" genannt hat.1

Die Coincidenz der Schwingungen ist entweder consonirend ober dissonirend, je nachdem ihre Zahlenverhältnisse rationale oder irrationale find. Die logische Erkenntniß dieser Zahlenverhältnisse ist arithmetisch, die sinnlich=akuftische Wahrnehmung derselben ist musikalisch. hatte Leibniz richtig erkannt, als er die Musik ein «exercitium arithmeticae occultum» nannte. Aber die Zahlenverhältnisse sind nicht das Object, sondern nur das Mittel der Darstellung, sie find das Zeichen, nicht das Bezeichnete. Was dieselben als Tonverhältniffe bedeuten, das ist in der Erklarung der Musik die eigentliche meta= physische Frage, das Räthsel, welches erst Schopenhauer gelöft hat: die Dissonanz ist das unmittelbare Abbild des mit sich uneinigen, widerstrebenden, unzufriedenen, die Consonanz bagegen das unmittelbare Abbild des mit sich einigen oder zufriedenen Willens. Solche Hemmungen und Befriedigungen in ihren zahllosen Graben, Nüancen und Abwechselungen sind unsere sammtlichen Willenserregungen, die ganze innerste Geschichte unseres Herzens, alle nicht in Vernunfterkenntniß aufgelöste und aufzulösende Zustände unseres Bewußtseins, die wir als Gefühle erleben und bezeichnen.2 Daher nennt man mit Recht die Musik auch die Sprache des Herzens und der Gefühle. "Durch=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XXXIX. S. 515—519. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. VI. S. 218—219.

gängig also besteht die Musik in einem steten Wechsel von mehr ober minder beunruhigenden, d. i. Verlangen erregenden Accorden mit mehr ober minder beruhigenden, d. h. befriedigenden; eben wie das Leben des Herzens (der Wille) ein steter Wechsel von größerer oder geringerer Beunruhigung, durch Wunsch und Furcht, mit eben so verschieden gemessener Beruhigung ist. Demgemäß besteht die harmonische Fortschreitung in der kunstgerechten Abwechselung der Dissonanz und Conssonanz." 1

Es giebt zwei Grundaccorde, auf welche alle die anderen zurückzuführen sind: diese sind der dissonante Septimenaccord und der harmonische Dreiklang. Und es giebt zwei Grundstimmungen des Gemüths, auf welche alle übrigen sich zurücksühren lassen: die heitere oder wenigstens rüstige und die betrübte oder doch gehemmte und beklommene. Dem entsprechend hat die Musik zwei allgemeine Tonarten, Dur und Moll, und muß sich stets in einer von beiden besinden. Und wie tief dieselbe in dem Wesen der Dinge und des Menschen gegründet ist, läßt sich daraus erkennen, daß die Moll-Tonart, ohne alle physische oder conventionelle Gründe, ein unverkennbares Zeichen des Schmerzes ist und bei Völkern, die ein schweres und gedrücktes Leben sühren, wie die Russen, vorherrscht.

Das menschliche Wollen, abgesehen von allen in der Besonderheit der Charaktere und Umstände gelegenen Bedingungen, ist Streben und Berlangen, Begehren und Erreichen, Wünschen und Befriedigtwerden, worauf neue Wünsche, Hemmungen und Befriedigungen folgen. Wenn die Wünsche ausbleiben, so entsteht das leere, monotone Sehnen (languor); wenn die Befriedigungen ausbleiben oder zu lange auf sich warten lassen, so geräth der Wille in den Zustand des Leidens. Was wir Glück und Wohlsein nennen, ist im Wesentlichen der schnelle Uebergang vom Wunsch zur Befriedigung und von dieser zu neuem Wunsch; was wir Leiden nennen, sind im Wesentlichen ersehnte und nicht erreichte oder verzögerte und erschwerte Befriedigungen, der weite, durch viele Hemmungen und Abirrungen unterbrochene Weg zum Ziel.<sup>3</sup>

Dem entsprechen die musikalischen Bewegungsarten. "Die kurzen faßlichen Sätze rascher Tanzmusik scheinen nur von leicht zu erreichendem gemeinem Glück zu reden; dagegen das Allegro maestoso, in großen Sätzen, langen Gängen, weiten Abirrungen, ein größeres, edleres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XXXIX. S. 520—522. — <sup>2</sup> Ebendas. II. S. 522 ff. — <sup>3</sup> Ebendas. I. § 52. S. 307.

der Anblick desselben ergötzlich vorkommen und man darüber lachen soll! Diese enge Aussassung des Lustspiels, die weder dem Geiste der hohen Komödie noch der Bedeutung der großen Lustspieldichter entspricht, steht ganz im Dienste der pessimistischen Weltansicht, da sie die konische Darstellung des Lebens mit der burlesken identificirt und nur den völligen Unwerth des Lebens erleuchten läßt.

Die reinste Wirkung der Tragödie, die uns das Schicksal der Menschheit und das Wesen der Welt enthüllt, besteht darin, daß die Liebe zum Leben erlischt, daß sich der Wille nicht bloß von den Interessen des Lebens, sondern von diesem selbst abwendet. Die Erkenntniß, welche in seinem Schlußwort der Chor in der Braut von Messina ausspricht, ist das Ergebniß jeder echten Tragödie: "Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Uebel größtes aber ist die Schuld".

Die Urschuld ist nicht die einzelne bose That, sondern der Wille zum Leben selbst, dieser Ursprung des Daseins und der Welt, wie es auch Calderon in seiner tiessinnigen Dichtung "Das Leben ein Traum" betennen läßt: "Denn des Menschen größte Sünde ist, daß er geboren ward!" Mit der völligen, dem Leben abgewendeten Resignation endet Calderons standhafter Prinz. Hamlets letztes Wort heißt: "Der Rest ist Schweigen". Am Schluß seiner eigentlichen Tragödie rust Faust: "O wär ich nie geboren!"

Ich wundere mich, daß Schopenhauer an dieser Stelle nicht die Worte des Chors im Dedipus auf Kolonos angeführt hat:

Nicht geboren zu sein, es geht Ueber jeglichen Preis; doch gleich Folgt, daß, wer an das Licht gebracht, Schleunig, woher er kam, zursickehrt.

# III. Die Musik.

1. Das Räthsel ber Musik. Schopenhauer und Richard Wagner.

Noch ist eine Kunst übrig, die gleich den anderen kein Nachbild der Welt, aber auch nicht, wie jene, ein Abbild der Weltideen ist; doch ist sie eine überaus herrliche, innigst ergreifende, die allgemeinste Sprache redende Kunst, von allen die populärste, verständlichste, aber zugleich unverstandenste: das ist die Musik. Es ist die ungelöste Aufgabe der Aesthetik und Philosophie, dieses räthselhafte Wesen der Musik zu erklären. Wie das Räthsel des Dinges an sich, so hat auch das der

<sup>1</sup> G. Wendt II. S. 228.

Musik den Geist Schopenhauers früher als alle die anderen Probleme bewegt, beide gleichzeitig und, was auf den ersten Blick höchst seltsam und ungereimt scheinen möchte, dergestalt zusammengehörig, daß in beiden Fällen das Wort der Lösung dasselbe war.

Das Ding an sich enthüllt sich als der Wille, dessen Objectivationen die Stufen der Welt sind; die Darstellung dieser Stufen oder der Weltideen, d. h. der ewigen und unvergänglichen Erscheinungsarten des Willens ift die Kunft und das Stufenreich der Künfte, eine einzige ausgenommen: die Musik. Diese nämlich ist das Abbild nicht der Ideen oder Willenserscheinungen, sondern des Willens selbst; daher ihre Wirkungen umfassender und tiefer, verständlicher und geheimniß= voller sind, als die aller übrigen Künste: sie offenbart unmittelbar das Wesen der Welt und unser eigenstes innerstes Wesen, indem sie dieses zugleich auf das vernehmbarfte darstellt und auf das tiefste ergreift. Wie dies möglich sei und geschehe, ist die Frage, beren Beantwortung Schopenhauer "die Metaphysik ber Musik" genannt und in seinen Werken zu wiederholten malen darzuthun gesucht hat. 1 Was in der Darstellung seiner Kunstphilosophie das lette Problem mar, die Erklärung des Wesens der Musik, ist in der Entstehung und Ausbildung derselben das erste, auch seinen ästhetischen Interessen und Kenntnissen das nächstliegende gewesen. Von hier aus hat er sich über die Aufgaben und Grundthemata der anderen Künfte orientiert, zunächft über das der schönen Architektur. Der Aufenthalt in Dresden hat seinen ästhetischen Studien zum Vortheile gereicht und ist wohl auch im Sinblick auf diese gewählt worden.

Man hat die Bemerkung gemacht, daß Musik und Metaphysik, diese beiden so heterogenen und einander entlegenen Gebiete, in dem Genius keines anderen Bolkes so einheimisch und angebaut seien, wie in dem des deutschen, und es ist wahr, daß seit der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts die größten Musiker und die größten Metaphysiker aus Deutschland hervorgegangen sind, wie auf der einen Seite Bach und Händel, Gluck und Haydn, Mozart und Beethoven, auf der anderen Leibniz und Kant. Indessen hat es dis auf unsere

Die Welt als Wille u. s. f. I. Buch III. § 52. S. 301-316. II. Cap, XXXIX. S. 511-523. Parerga II. Cap. XIX. § 222-225. S. 462-469. (Die ganze, nunmehr berühmte Musiklehre Schopenhauers umfaßt in Frauenstädts Aussgabe nicht mehr als 331/2 Seiten, die sich um einen beträchtlichen Theil reduciren lassen, wenn man Nebensächliches und Wiederholtes abzieht.)

stellungen und Handlungen, wie in der Opera buffa, angepaßte Musik übertragen und ist in der letzteren ein exotisches Product.

Indem die Mufik unser innerstes Wesen selbst unmittelbar abbildet und vernehmbar macht, so erhöht sie gleich unsere ganze Gemuthsstimmung und dadurch die Bedeutsamkeit der Bilder des Lebens und der Kunft, die wir unter ihren Eindrücken betrachten. Darin besteht die poetische und gleichsam magisch=belebende Wirkung, welche die Musik auf alle Herzen ausübt. Da ihre Tonbilder, diese «universalia ante rem», von einer so allgemeinen Bedeutung und so mächtigen Wirkung find, so ist die davon ergriffene Einbildungstraft unwillfürlich bestrebt, die Tongebilde in Worten und Handlungen zu individualisiren. Hieraus erklärt sich der Ursprung des Gesanges und der Pantomime, die sich in der Oper vereinigen. Durch die Verbindung des Gesanges mit der Musik — die menschliche Stimme wirkt selbst als ein musikalisches Instrument — wird uns das Abbild des Willens unmittelbar durch die Töne, mittelbar durch die Worte dargestellt, wodurch sich das äfthetisch=musikalische Wohlgefallen verdoppelt, denn dieses zweisache Abbild gewährt uns zugleich beide Arten der Erkenntniß, die anschau= liche und die begriffliche.

Schon Plato und Aristoteles haben erkannt, daß die musikalischen Bewegungsarten den menschlichen Seelenzuständen entsprechen. ben "Problemen" heißt es: «οί ρυθμοί καὶ τὰ μέλη, φωνή ούσα, ήθεσιν Koixe». Diese Seelenzustande, tiefer gefaßt, sind unsere Willenszustande, und der Wille ist das Wesen der Welt. Daher sagt Schopenhauer in aller Kürze: "Die Musik ist die Melodie, deren Text die Welt ist". "Eine Beethovensche Symphonie zeigt uns die größte Verwirrung, welcher doch die vollkommenste Ordnung zu Grunde liegt, den heftigsten Rampf, der sich im nächsten Augenblick zur schönften Gintracht gestaltet: es ist rerum concordia discors, ein treues und vollkommenes Abbild bes Wesens der Welt, welche dahin rollt in unübersehbarem Gewirre zahlloser Gestalten und durch stete Zerstörung sich selbst erhält. gleich nun aber sprechen aus dieser Symphonie alle menschlichen Leiden= schaften und Affecte: die Freude, die Trauer, die Liebe, der Haß, der Schrecken, die Hoffnung u. s. w. in zahllosen Nüancen, jedoch alle gleichsam nur in abstracto und ohne alle Besonderung: es ist ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. f. f. Bb. I. § 52. S. 310.

bloße Form ohne den Stoff, wie eine Geisterwelt ohne Materie." <sup>1</sup> In dieser Stelle finden wir die Charakterzüge concentrirt, welche Schopenhauers Lehre von der Musik kennzeichnen.

## Fünfzehntes Capitel.

# Der Uebergang zur Ethik. Die Grundfrage und das erste Grundproblem der Ethik.

# I. Die Selbsterkenntniß des Willens.

Die Lehre Schopenhauers, so weit wir dieselbe ausgeführt haben, summirt sich in dem Sat: die Welt ist der Wille in der vollständigen Stufenleiter seiner Objectivationen, deren Gipfel die Selbsterkenntniß des Willens ausmacht. Auf dieser Sohe sind wir angelangt Nun= mehr erscheint die Welt als der Spiegel, in welchem der Wille sich erblickt, seine Werke und sein Wesen; am deutlichsten und reinsten er= kennt er sich in den Gebilben der Kunft, am unmittelbarsten in denen der Musik. Die Kunst ist gleichsam die camera obscura der Welt, das Schauspiel im Schauspiel, wie im Hamlet. Jett erst, da ihm, was er ift und schafft, vollkommen einleuchtet, kann er die lette und wichtigste aller Entscheidungen treffen: die zwischen seiner Selbstbejahung und Selbstverneinung. Die Verneinung des Willens jum Leben besteht in der völligen Weltüberwindung und Weltentsagung, deren Ausbruck die christliche Malerei in dem verklärten Antlige des Erlösers und der Heiligen darftellt; es ist die Willensrichtung, welche die echte Tragödie hervorruft und bezweckt. Auf dem Uebergange von der Runft zur Religion, von der Schönheit zur Heiligkeit, vom Genie zur Askese, vom vollendeten Können zum reinsten Wollen hat Schopenhauer eine Heilige genannt, die von der Kirche als Märthrer, von der Sage als die Schutpatronin der Musik, von Raphael als ein Genius zugleich der Religion und der Kunst verherrlicht und verklärt worden ist: die heilige Cacilie. Die Kunst gewährt uns einen Augenblick der Weltvergessenheit, nach welchem uns die Bande der Welt nur um so mehr schmerzen: sie kann tröften, aber nicht erlösen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. Bb. I. § 52. S. 307. II. Cap. XXXIX. S. 514. Parerga Bb. II. Cap. XIX. § 223. S. 463. — <sup>2</sup> I. § 52. S. 315—316.

Das Thema bes vierten und letzten Buches unseres Hauptwerks heißt "Der Welt als Wille zweite Betrachtung: bei erreichter Selbsterkenntniß die Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben", nach dem Zeugnisse des Philosophen selbst das inhaltsschwerste und wichtigste seiner Bücher, auch das bei weitem ausführlichste, wenn man zu den neunzehn Paragraphen des Hauptwerks die beiden Grundprobleme der Ethik, die elf Capitel der Ergänzungen und noch sieben der Parerga hinzurechnet. Unter den ergänzenden Betrachtungen sind zwei, die zu den interessantesten und sehrreichsten Abhandlungen gehören, die Schopenhauer geschrieben hat: "Von der Erblichkeit der Eigenschaften" und "Von der Metaphhsik der Geschlechtsliebe". Von den früheren Abschnitten ist für die gegenwärtigen Betrachtungen keiner belangreicher als die Lehre "Vom Primat des Willens im Selbstewußtsein".

## II. Die Gewißheit des Lebens und des Todes.

Die Menschen sind individuelle Willenserscheinungen, selbstbewußt und persönlich, nicht bloß der anschauenden, sondern auch der vernünftigen Weltbetrachtung fähig, wodurch sie den Zusammenhang der Dinge, die Kette der Erscheinungen, den Weltlauf erkennen und des eigenen Todes gewiß sind.

Es ist vollkommen gewiß, daß die Individuen in der Zeit ansfangen und enden, daß sie entstehen und vergehen, erzeugt werden und sterben müssen, daß Leben und Tod nothwendig und untrennbar zussammengehören, nicht bloß als die Grenzpunkte der Lebensdauer, sondern als die Factoren des Lebensprocesses selbst, denn dieser besteht in einem fortwährenden Stoffwechsel, während die Form oder der Thus der Gattung beharrt. Wie in dem Ernährungsproces Reproduction und Excretion mit einander verknüpst sind, die Erneuerung des Leibes und das Abwersen der verbrauchten und unnüßen Stoffe, so in dem gesammten Lebensprocesse Erzeugung und Tod. Wenn der ganze Leib verbrauchter und unnüßer Stoff geworden ist, stirbt das Individuum. Wie in dem periodischen Schlaf eine Kücksehr in den bewußtlosen Lebenszustand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga. I. §§ 53-70. S. 317-487. Die beiden Grundprobleme der Ethik (1841). Fr. IV. S. 1-275. Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XL-L. S. 527-743. Parerga II. Cap. VIII-XIII. S. 215-346. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. X. S. 311-324.

stattfindet und die Welt zeitweilig vergessen wird, so wird im Tode das Individuum selbst vergessen.

Dieser unauslösliche Zusammenhang zwischen Zeugung und Tob ist so einleuchtend, daß er sich in den Gebilden der religiösen Phantasie ausgeprägt hat. Darum kennzeichnet die weiseste aller Mythologieen, die indische, Schiwa, den Gott der Zerstörung, durch das Halsband von Todtenköpsen und zugleich durch das Attribut des Lingam; darum sind auf den kostdaren Sarkophagen der Alten Feste und Hochzeiten, Bacchanalien und Jagden u. s. s. als Sinnbilder des unbändigen Lebensdranges dargestellt: die Natur lebt und zeugt fort, unberührt von dem beständigen Untergange der Individuen. Natura non contristatur!

Es ist vollsommen gewiß, daß der Wille zum Leben, der sich in der Welt und ihren Erscheinungen darstellt, in jedem Individuum gegenwärtig ist, ganz und ungetheilt, grundlos und zeitlos, unabhängig von allen Unterschieden der Zeit, von Ansang und Ende, Entstehen und Bergehen, Zeugung und Tod. Dieses Bewußtsein lebt in uns. Wir sind vollsommen gewiß, daß etwas in uns ist, das nicht stirbt und von dem Untergange unseres individuellen Daseins unberührt bleibt. Aus der Sicherheit jenes Unterganges quillt die Todessurcht, der horror mortis; aus der Sicherheit dieser Unvergänglichkeit quillt der Lebenssmuth, womit wir unbekümmert leben und fortleben, als ob es keinen Tod gebe. Weder die Gewohnheit des Daseins noch die Ergebung in das unvermeibliche Schicksal erklären diesen ungedrückten Lebensmuth. Von beständiger Todesssurcht gequält, im Angesichte des unwiderruslichen Unterganges müßte uns zu Muthe sein, wie dem verurtheilten Versbrecher vor der Hinrichtung. So aber ist uns keineswegs zu Muthe.

Der Wille, das Princip alles Daseins und Lebens, stirbt nicht; barin liegt die Bürgschaft sür die Fortbeständigkeit der Welt im unaushörlichen Wechsel der Generationen und der Geschlechter der Menschen. Wille und Wille zum Leben sind identisch. Es ist pleonastisch statt "Wille" zu sagen "Wille zum Leben" oder "Lebenswille". Und da der Wille, unabhängig von dem Satze des Grundes, der nur die Erscheinungen beherrscht, grund= und zeitlos ist, so giebt es für ihn weder Vergangenheit noch Zukunft, sondern ewige Gegenwart. "Dem Willen ist das Leben gewiß, und zwar in der Form der Gegenwart." So

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. VIL S. 266. Parerga I. Aphorismen. Cap. VI. S. 515.

wenig die Sonne aushört zu brennen und zu leuchten, wenn sie den Erdbewohnern verschwindet, so wenig vergeht der Wille zum Leben, wenn die Individuen sterben. Wir sagen: "die Sonne geht unter", wenn wir in die Nacht sinken; die Sonne geht nicht unter, sie hat weder Morgen noch Abend, sondern ewigen Mittag. So ist auch dem Willen das Leben gewiß in beständiger Gegenwart. Das unvergängsliche Wesen in uns hat den Tod so wenig zu fürchten, als die Sonne den Wechsel von Tag und Nacht. Von diesem unserem unvergänglichen Wesen gilt das Wort unter dem Isisbilde zu Sais: «ἐγω εἰμι πāν το γεγονός, τὸ ον καὶ το ἐσόμενον«. Unvergänglich ist das ewige Weltwesen und das ewige Weltauge.

Die Todesfurcht ist blind, wie der Wille, aus dem sie stammt Wider diese blinde Furcht gewährt die vernünftige und besonnene Lebensbetrachtung heilsame Gegengründe: sie überzeugt uns von der Feigheit und Unwürdigkeit der Todessurcht, von der Erhabenheit der Todesverachtung. Wir fürchten die Schmerzen und die Leiden, welche das Sterben erschweren; aber mit dem Dasein des Individuums hört die Empsindung und damit der Schmerz auf, der Tod erlöst uns von allen physischen Leiden. Wir sürchten den Verlust unserer Güter. Den Verlust fühlen heißt die Güter vermissen oder die Zukunst ohne den Besitz derschen vorstellen; aber mit dem Dasein des Individuums endet die Thätigkeit des Intellects, womit alles Vorstellen, Vermissen und Verlorenhaben aufhört. Warum also sürchten wir den Tod, da wir nie mit ihm zusammentressen? Wenn der Tod eintrisst, sind wir nicht mehr da; solange wir noch da sind, trifft der Tod nicht ein; weshalb Epikur tressend sagt: «6 δάνατος μηδèν πρὸς ήμᾶς».

Diese Art der Welt= und Lebensbetrachtung anerkennt den Werth des Daseins in vollstem Maße und motivirt daher die Bejahung des Willens zum Leben. So denken Bruno, Spinoza, Goethe in seinem Prometheus:

Hier sit ich, forme Menschen Nach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, das mir gleich sei, Zu leiben und zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich Und bein nicht zu achten Wie ich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. I. Buch IV. § 54. S. 335.

## III. Die menschliche Willensfreiheit.

1. Die phyfische, intellectuelle und sogenannte moralische Freiheit.

Ob es eine tiefere Welterkenntniß giebt, die das Elend der Welt und den Unwerth des Lebens durchschaut und nun nicht mehr als Motiv, sondern als Quietiv wirkt, den Willen von der Weltbejahung abwendet und von Grund aus umwandelt? Dies ist die Grundsrage der Ethik. Eine solche Umwandlung aber setzt ein Vermögen unsbedingter Willensfreiheit voraus, welcher die Ordnung der gesammten Erscheinungswelt widerstreitet. Hier herrscht der Satz vom Grunde. Was hier geschieht, folgt aus gegebenen Ursachen. Was aus gegebenem Grunde folgt, ist durchaus nothwendig. Wo also bleibt die Willensstreiheit, die Umwandlung des Willens, die Möglichkeit der Ethik?

Das erste Grundproblem der Sthik betrifft daher die menschliche Willens freiheit. Um dieses Problem richtig zu erkennen, müssen wir die salschen Auffassungen der menschlichen Freiheit, von denen die gewöhnlichen Meinungen, zum großen Theil auch die philosophischen beherrscht sind, enthüllen und darlegen; wir müssen mit voller Deutlichteit sehen, wie weit die Nothwendigkeit unserer Gesinnungen und Handlungen, d. h. die Willensdeterminationen sich erstrecken, damit wir nicht wähnen, frei zu sein, wo wir es nicht sind und sein können.

Nach jener falschen Metaphysik, der wir zu wiederholten malen begegnet sind, gilt die Seele für ein einfaches denkendes Wesen und das Wollen für eine Function des Erkennens: der Mensch will, was er erkennt; er kommt in Ansehung des Guten und Bösen völlig indifferent auf die Welt, als moralische Null; er gelangt, wie Herakles in der Fabel des Prodikos, an den Scheideweg zwischen Tugend und Laster und entscheidet sich nun, wie es ihm beliebt. In diesem völligen Gleichgewicht zwischen verschiedenen und entgegengesetzten Richtungen besteht die Willensfreiheit oder Willensindifferenz (aequilibrium arbitrii) und in ihr die eigentliche moralische Freiheit.

Eine solche Willensfreiheit existirt in der wirklichen Welt nie und nirgends. Jede Wirkung in der Natur ist völlig bestimmt durch die Kraft, die sie hervordringt, und die Ursachen (Bedingungen), auf welche sie erfolgt. Die menschlichen Handlungen sind solche Wirkungen: sie sind hervorgebracht durch den Charakter des Individuums und erfolgen auf die gegebenen oder gewählten Motive (Ursachen). Alle wider diesen Determinismus gerichteten Einwürfe sind unbegründet und falsch: wenn unsere Handlungen völlig determinirt wären, sagt man, so würde es keine Reue, keine Gewissensangst, keine Wahl der Motive geben.

Das Thema ber Reue ist, nicht was wir gewollt, sondern was wir gethan haben: die zweckwidrige, unserer Absicht inadaquate, in ihren Folgen zuwiderlausende Handlung. Der Spieler aus Gewinnssucht bereut den Verlust, nicht den Gewinn; er bereut auch das Spiel, wenn er eingesehen hat, daß es Wege giebt, die besser und sicherer zum Gewinn führen, als das Spiel: also hat er nicht seine Ziele, sondern nur seine Wege geändert, er ist klüger, aber im Grunde seines Wesens kein anderer geworden; sein Erkenntnißzustand und seine Motive haben sich verändert, nicht aber sein Wille und Charakterzustand.

Die Gewissensangst ist die schmerzliche Erkenntnis dessen, was wir gewollt haben und wollen, also dessen, was wir sind: sie folgt aus dem vorhandenen, keineswegs aus dem veränderten, durch eine That der Freiheit umgewandelten Charakter: sie ist eine Hölle des Bewußtseins, ein Erkenntniszustand, kein Beweis der Freiheit, sondern des Gegentheils, also ein Zeugniß für, nicht wider den Determinismus.

Ebenso verhält es sich mit der Prüfung und Wahl der Motive: wir wählen das stärkste, das unserem Charakter unter ben gegebenen Umständen, in der vorhandenen Lebenslage nach dem Maße unserer Erkenntniß angemessenste. Daher ift unsere Wahl selbst durchgangig determinirt. Wir sind nicht, wie die Thiere, von den gegenwärtigen Eindrücken, den nächsten und anschaulichsten Vorstellungen abhängig, sondern haben kraft unserer Vernunft den Blick frei in die Vergangenheit und Zukunft, wir verfolgen Lebenszwecke, welche in die nahe und ferne Zukunft gerichtet sind: daher wirken in uns viele Motive zusammen, darunter solche, die einander widerstreiten, woraus ein Conflict der Motive hervorgeht. Nun heißt es prüfen und wählen. Wir wählen nach dem Maße unserer Erkenntniß und Klugheit das in der vorhandenen Lage des Lebens unseren Absichten, d. h. unserem Willen und Charakter am meisten entsprechende und gemäße. Dadurch ift unsere Wahl völlig bestimmt. Hier ist also von einem aequilibrium arbitrii, der sogenannten moralischen Freiheit, keine Rede. Wir können nicht ebenso gut dumm als klug handeln.

Unabhängig sein von den anschaulichen und handgreiflichen Motiven heißt keineswegs unabhängig sein von den Motiven überhaupt. Es

ist ein sehr grober, aber geläufiger Irrthum zu meinen, daß die ab= stracten, d. h. die bloß gedachten Motive weniger wirksam und stark sind, als die anschaulichen. Vielmehr sind sie bei weitem stärker. Wie sich der Vorstellungszustand erhöht, so erhöht sich auch die Erregbarkeit des Willens, die Stärke der Affecte, die Empfindung der Uebel: die Menschen leiden weit mehr und heftiger als die Thiere, die genialen Menschen leiden am meisten. Es ist weit leichter zu entbehren, als zu entsagen, benn die Entsagung ist die Vorstellung aller künftigen, unwider= ruflichen Entbehrungen. Wären die körperlichen Schmerzen nicht leichter als die geistigen, nämlich die Qualen, welche die Vorstellung der er= littenen Uebel verursacht, so würden sich die Leute nicht jene zufügen, um diese zu erleichtern, nicht sich die Haare raufen, mit eigenen Händen sich zerschlagen, zerfleischen u. f. f. Wenn ein Rind sich webe gethan hat, so kann man es leicht beruhigen durch die Versicherung, es sei nichts; wenn man es aber bedauert, so erhöht man seine Vorstellung des erlittenen Uebels und vergrößert seinen Schmerz. Eulenspiegel ging lachend bergauf und weinend bergab.

Weil die Motive, die aus bloßen Gedanken bestehen, unsichtbar sind, so meinen die kurzsinnigen Menschen, daß sie schwach oder gar nicht vorhanden seien. Weil die Ziele entfernt und die Wege dahin weit sind, so halten die kurzsinnigen Menschen beide für nichtig oder sur unsicher. Als ob Schweselfäden oder Leitungsdrähte, welche die Mine in einem berechneten Zeitpunkte anzünden sollen, weil sie lang sind, darum unwirksam wären!

Was nun die menschliche Willensfreiheit näher betrifft, so hat man die absolute oder unbedingte Freiheit, welche allein Freiheit ist im wahren Sinne des Worts, wohl zu unterscheiden von der bedingten oder relativen Freiheit, die, bei Licht besehen, mit der Nothwendigkeit unserer Zustände und Handlungen zusammenfällt. Es giebt, wie Schopenhauer unterscheidet, drei Arten bedingter, fälschlicherweise für unbedingt gehaltenen Freiheit: die physische (natürliche), die intellectuelle und die sogenannte moralische Freiheit.

Die physische Freiheit ist die der Kraft oder des Könnens, sie besteht in der Abwesenheit aller der Hindernisse, welche die Entsaltung und Ausübung der Kraft hemmen. In diesem Sinne spricht man von freiem Raume, freier Zeit, freiem Himmel, freier Lust u. s. f.; man nennt den Vogel in der Lust, das Wild im Walde frei, im Käsig unsrei. Das Dürsen ist ein durch Rechts= und Sittengesetze

eingeschränktes Können. Daher ist die politische Freiheit eine Art der physischen.

Die intellectuelle Freiheit ift die Freiheit des intellectuellen Könnens, d. h. des Erkennens und Urtheilens, also die Vernunft= und Geistesfreiheit, die Abwesenheit aller Hindernisse, welche die Ausübung derselben einschränken und hemmen, als da sind die Unreise des Alters, die Verdunkelungen des Bewußtseins natürlicher Art, wie im Schlaf, ober krankhafter, wie durch pathologische Gehirnstörungen u. dgl. Die intellectuelle Freiheit besteht daher in der ungehemmten Ausübung der vernünftigen Urtheilskraft, in der Prüfung und Wahl der Motive: das dadurch bestimmte Handeln nennt man willkürlich oder freiwillig. Die Alten kannten keine andere Art der Freiheit als das exobotov wie Sokrates, Plato und Aristoteles gelehrt haben. Wir wissen bereits daß und wodurch die Wahl der Motive bestimmt, also das willkürliche ober freiwillige Handeln beterminirt wird; daher hat Aristoteles mit Unrecht das exobotov dem avaznatov entgegengesetzt. Mit dieser Frei= heit rechnet die Strafgerechtigkeit, indem sie durch ihre Gesetze ben Motiven zur Ausübung des Unrechts Motive gegenüberstellt, die stärker wirken und den Willen zur Unterlassung des Unrechts determiniren sollen.

Die sälschlich sogenannte moralische Freiheit besteht in der Einsbildung, thun und lassen zu können, was man will. Herkules am Scheidewege zwischen Tugend und Laster! Der Wille im Gleichgewichte zwischen verschiedenen und entgegengesetzen Richtungen! Ich kann thun und lassen, was ich will, wie die Wettersahne bei ungestümem Winde sich bald nach dieser, bald nach jener Himmelsgegend richten und den ganzen Umkreis der Himmelsrose durchwandern kann: dies ist die Freisheit (nicht des Könnens, sondern) des Wollenkönnens, das eingebildete Wollen, das unwirkliche, bloß in der Imagination spielende, welches nicht zur That führt, nicht im velle, sondern in bloßen Velleitäten besteht, wie es Schopenhauer treffend nennt und in Gleichnissen darstellt.

Diese Art Wahlfreiheit gleicht dem Hausvater, der nach des Tages Last und Hitze einen freien Abend vor sich sieht. Nun kann er thun, was er will: er kann einen Freund besuchen, auch einen Spaziergang machen, auch den Thurm besteigen, auch in das Theater gehen, sogar in die weite Welt lausen, — wenn er will. Er will aber von alledem nichts, sondern geht nach Hause zu seiner Frau. Um seine Freiheit zu beweisen, würde er vielleicht spazieren gehen, aber gewiß nicht in die weite Welt!

Dieses Spiel der Velleitäten gleicht dem Wasser, welches sagt: ich kann, was ich will; ich kann hohe Wellen schlagen, auch eilenden Lauses sortsließen, auch hoch emporsteigen, auch sieden u. s. f. Aber es thut von alle dem nichts, sondern bleibt ruhig in seinem Teich, wo es diesen Monolog geführt hat. Freilich kann es hohe Wellen schlagen, aber nicht im Teich, sondern im Meer und beim Sturm; es kann schnellen Lauses sorteilen, aber nur im abwärts gerichteten Strombett; es kann in hohen Strahlen emporsteigen, aber nur im Springbrunnen, es kann sieden, aber nur bei 80° Réaumur u. s. f.

Alle unsere Handlungen sind determinirt durch den Charakter, d. i. unsere Gesinnungs= oder Willensart, und die Wahl der Motive, welche selbst von dem Umfange und Grade unserer Erkenntniß, von den Umständen und der Lebenslage, worin wir uns besinden, abhängig sind. Jeder hat seinen eigenen Charakter: daher ist jeder Charakter eigenartig oder individuell, er ist als solcher angeboren, wie aus den grundverschiedenen, frühzeitig wahrnehmbaren Gemüthsarten der Kinder einleuchtet. Kein Mensch kommt als moralische Null auf die Welt.

Und wie der Charakter ursprünglich beschaffen ist, so bleibt er: auf diese Unveränderlichkeit ober Constanz des Charakters gründet sich alle Menschenkenntniß, alle menschenkundige Berechnung unserer Handlungen. Wenn diese Berechnung sehlschlägt, so sind wir weit eher geneigt zu sagen: "ich habe mich in diesem Menschen geirrt", als "er hat sich geändert".

Wie der Wille dem Intellect, das Wollen dem Wissen vorhergeht, so ist auch der individuelle Charakter früher, als die Erkenntniß despelben. Wir lernen den Charakter nur kennen aus seinen Handlungen, die wir ersahren. Als dieses Erkenntnißobject, als der Gegenstand einer solchen Ersahrung heißt der individuelle Charakter der empirische; und zwar gilt diese Art der Erkennbarkeit nicht bloß von den fremden Charakteren, sondern auch von unserem eigenen. Auch sich selbst lernt jeder erst aus seinen Handlungen kennen, aus der gewohnten und in schwierigen Verhältnissen erprobten Handlungsweise: daher die Unskenntniß und die unzureichende Kenntniß des eigenen Charakters lange währt. Sonst würde man nicht so oft hören und sagen: "Ich weiß nicht, wie ich in diesem oder jenem Falle handeln werde".

Auf dem Wege der allmählichen, besonnenen, durch Weltersahrung gereiften Selbsterkenntniß wird der eigene Charakter erworben und heißt nunmehr der erworbene Charakter, der kein anderer ist, als Bewußtseins erscheint und sich äußert. Jetzt erst sind wir über unsere Gesinnungen und Absichten, über unsere Anlagen und Kräfte, über beren Richtung und Maß im Klaren; wir haben die gesellschaftlichen Zustände und Atmosphären kennen gelernt, erprobt und meiden die uns irrespirabeln Einslüsse; wir sind in der Welt und in uns selbst einzheimisch geworden und spielen nun in dem Drama des Lebens mit Geschick und Klugheit die uns bestimmte und angemessene Kolle. Darum gilt auch von dem eigenen Charakter wie von dem fremden das Wort des Schillerschen Wallenstein: "Hab" ich des Menschen Kern erst untersucht, so weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln".

Nach allen diesen Feststellungen ist nunmehr ausgemacht, daß alle menschlichen Handlungen die nothwendigen Folgen der Willensbeschaffen= heit oder des empirischen Charakters, also durchgängig determinirt sind; daß alle Veränderungen, so wichtig sie sind und erscheinen, nicht den Charakter, sondern nur die individuellen Erkenntnißzustände und deren Umsang betreffen. Es ist nicht wahr, was die gewöhnliche Moral auf der Grundlage der rationalen Seelenlehre und der salschen Vorsaussetzung vom Primate des Intellects lehrt: daß der Nensch will, was er erkennt. Vielmehr gilt der entgegengesetzte Satz, gestützt auf den Primat des Willens: der Mensch erkennt, was er will.

Bon seinen Borgängern in Ansehung des Determinismus nennt Schopenhauer den heiligen Augustin in seiner antipelagianischen Schrift «De natura et gratia», den Dante, der im dritten Theil seines großen Gedichtes behauptet, daß der Mensch zwischen zwei gleich verlockenden Speisen verhungern müsse (welches Gleichniß später auf den Esel zwischen zwei Wiesen übertragen worden sei), unseren Luther «De servo arbitrio»; unter den neueren Philosophen nennt er Hobbes in seinen «Quaestiones de libertate et necessitate», Spinoza in seiner Ethik, Woltaire in seinen späteren Schriften «Le philosophe ignorant» und «Le principe d'action»; insbesondere aber Humes «Essay on liberty and necessity», Priestleys «Doctrine of philosophical neccessity», und vor allen Kant in seiner tiefsinnigen Lehre vom empirischen und intelligiblen Charakter, die er in seinen Kritiken der reinen und der praktischen Bernunft dargelegt habe, und welcher Schelling in seiner Schrift von der menschlichen Freiheit (1809) gesolgt sei.

Ebendas. I. § 55. S. 337—362. Bgl. die beiden Grundprobleme der Ethik (1841). Preisschrift über die Freiheit des Willens. I—III. S. 1—63. IV. Vorgänger. S. 64—87. (Frauenst. Ausg. [Bd. IV. S. 102.])

Daß scharssinnige Männer durch tieferes Nachdenken sich von der falschen und herkömmlichen Freiheitslehre zum Determinismus bekehrt haben, will Schopenhauer durch die drei großen Beispiele des Spinoza, Voltaire und Priestlen bestätigen. Was aber den Spinoza betrifft, so besindet sich Schopenhauer im Irrthum, wenn er in dessen Darstellung der cartesianischen Principien (1663) das Bekenntniß der Willensfreiheit gesunden haben will, da er in der Vorrede das ausdrückliche Gegentheil hätte lesen können.

#### 2. Die wahre moralische Freiheit.

Innerhalb des empirischen Charafters ist die Freiheit nirgends anzutressen. Trothem sind wir "die Thäter unserer Thaten" und sühlen uns als solche: wir fühlen uns schuldig unserer bösen Gesinnungen und Handlungen, und niemand entschuldigt seine böse That mit seiner angebornen Bosheit. Nicht obgleich, sondern weil uns die Gesinnungs-art angeboren ist, weil sie keine Sache der Willkür, sondern die Beschaffenheit unseres Wesens ist, gerade darum wird sie als Schuld, und zwar als Urschuld empfunden. "Denn des Menschen größte Sünde ist, daß er geboren ward." Der empirische Charafter ist gewollt, er ist selbst Willensthat und Willensschuld: die That des intelligiblen Charafters.

Die Thatsache des Schuldgesühls, welche die der Berantwortlichkeit oder Zurechnungssähigkeit in sich schließt, ist der unerschütterliche Beweis der wahren moralischen Freiheit: diese nämlich ist der intelligible Charakter, der dem empirischen inwohnt, das Wesen desselben ausmacht und sich in der Zeitsolge seiner einzelnen Handlungen darlegt, weshalb Schopenhauer sagt, daß der intelligible Charakter sich zum empirischen verhalte, wie der Begriff zur Definition; denn jener enthält in ungetheilter Einheit, was dieser in der Reihenfolge und Summe seiner Handlungen entwickelt. In Wahrheit verhält sich der intelligible Charakter zum empirischen, wie das Ding an sich zur Erscheinung. Das Ding an sich ist der Wille, unabhängig vom Gesetze der Causalität: grundlos, zeitlos, ewig. Jede Erscheinung ist gebunden und ohne Ausnahme den Gesetzen der Nothwendigkeit unterworfen. "Jedes Ding wirkt gemäß seiner Beschaffenheit, und sein auf Ursachen erfolgendes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wgl. meine Geschichte ber neuern Philosophie. (3. Aust. 1890.) Bb. I. Th. II. Buch II. Cap. IX. S. 284ff. Bgl. die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. L. S. 742.

Wirken giebt diese Beschaffenheit kund. Jeder Mensch handelt nach dem wie er ist, und die demgemäß jedesmal nothwendigen Handlungen bestimmen, für den individuellen Fall, allein die Motive."

Der intelligible Charakter ist als grundloser Wille absolut frei, ber empirische ist als Willenserscheinung burchaus unfrei, b. h. sein Wesen ist so und nicht anders geartet, darum ist er genöthigt, unter den gegebenen Umständen und Motiven so und nicht anders zu handeln; wohl aber hätte sein Wesen ein anderes sein können, als es ist. Hieraus erklärt sich das Schuldgefühl, das Thema des Gewissens und der Gewissensangst: es handelt sich nicht um diese oder jene einzelne That, sondern daß wir so sind, wie wir sind. Unser Wesen ist die That des intelligiblen Charakters, des grundlosen Willens, der daher auch allein im Stande ist, sich und damit den empirischen Charakter von Grund aus zu ändern, d. h. den Willen zum Leben zu verneinen. Wird dieser bejaht, so bleibt der empirische Charakter, wie er ist, denn es giebt innerhalb desselben keine Willensänderung.

Hierans erhellt ber Grundirrthum aller falschen Freiheitslehre: die moralische Freiheit liegt nicht, wo man sie immer sucht und zu sinden wähnt, in den wilkürlichen Handlungen, sondern, weit tieser als alle Wilkfür, im Sein und Wesen des Menschen, nicht im operari, sondern im esse. Unsere Handlungen sind und müssen sein, wie unser Wesen, unsere Willensart, wir selbst: daher gilt der Satz: «operari sequitur esse». Dieses ist nun die wahre moraliche Freiheit, die dem tiessten Grunde unseres Wesens inwohnt und auf der Höhe seiner Erscheinung, nämlich der vollkommensten Welt= und Selbsterkenntniß, entscheidet, ob die letztere als Motiv oder als Quietiv wirst, oder, was dasselbe heißt, ob der Wille zum Leben bejaht oder verneint wird. Dieser Höhepunkt ist der einzige, auf dem die moralische Freiheit durchbrechen und zur Erscheinung kommen kann; es ist gleichsam der Punkt des Archimedes in der Moral. Die Willensfreiheit ist das erste, das Fundament der Moral ist das zweite Grundproblem der Ethik.

Es ist etwas in uns, das nicht stirbt: die Quelle unvergänglichen Lebens. Ebenso ist etwas in uns, das absolut frei ist, ursprünglich und eigenmächtig. Beides bezeugt sich unmittelbar in unserem Gefühl. Wir sind der Unvergänglichkeit wie der Freiheit unseres Wesens gewiß, aber die Auslegung dieser beiden unerschütterlichen Thatsachen des Bewußtseins ist irrig und falsch: die falsche Auslegung des Gefühls unserer Unvergänglichkeit ist die Lehre von der Persönlichkeit und

Unsterblichkeit des Intellects; die falsche Auslegung des Gefühls unserer Freiheit ist die Lehre von der Freiheit unseres empirischen Charakters und unserer willkürlichen Handlungen.

Die Frage nach der Vereinbarkeit und dem Zusammenbestehen von Freiheit und Nothwendigkeit ist gelöst, und zwar hat Kant, wie in der Erkenntnißlehre, so auch in der Moral den Punkt des Archimedes gesunden: er hat die Lehre vom empirischen und intelligiblen Charakter sestgestellt und von dem Verhältniß beider eine Darstellung gegeben, "welche zum Schönsten und Tiesgedachtesten gehört, was dieser große Geist, ja was Menschen jemals hervorgebracht haben". "Wie bei ihm die vollkommene empirische Realität der Ersahrungswelt zusammenbesteht mit ihrer transscendentalen Idealität, ebenso die strenge empirische Nothwendigkeit des Handelns mit dessen transscendentaler Freiheit."

Diese Lehre läßt sich nicht kürzer aussprechen, als sie Schopenhauer am Schluß seiner ersten (in Drontheim gekrönten) Preisschrift gesaßt hat: "Der Mensch thut allezeit nur, was er will, und thut es doch nothwendig. Das liegt aber daran, daß er schon ift, was er will: denn aus dem, was er ist, folgt nothwendig alles, was er jedesmal thut. Betrachtet man sein Thun objective, also von außen, so erkennt man apodiktisch, daß es wie das Wirken jedes Naturwesens, dem Causalitätsgesetze in seiner ganzen Strenge unterworsen sein muß; subjective hingegen sühlt jeder, daß er stets nur thut, was er will: Dies besagt aber bloß, daß sein Wirken die reine Aeußerung seines selbsteigenen Wesens ist. Dasselbe würde daher jedes, selbst das niedrigste Naturwesen sühlen, wenn es sühlen könnte."

<sup>1</sup> Schopenhauer: Die beiden Grundprobleme der Ethik (1841). Ueber die Freiheit des menschlichen Willens. V. Schluß und höhere Ansicht. S. 88—97. Ueber Kants Lehre vom intelligiblen und empirischen Charakter vgl. meine Geschichte der neuern Philosophie (3. Aust. 1880). Bb. III. Buch II. Cap. XIII. S. 496—498. Bb. IV. Buch I. Cap. VII. S. 89—98. Buch II. Cap. IV. S. 310—312. — Bgl. meine Prorectoratsrede "Ueber die menschliche Freiheit" (Heibelberg 1888).

## Sechszehntes Capitel.

# Die Bejahung des Willens zum Leben. Das Elend des menschlichen Daseins und dessen Fortpflanzung.

### I. Das leibensvolle Dafein.

Ob die Selbsterkenntniß des Willens als Motiv oder als Quietiv wirkt, ob auf dieselbe die Bejahung oder die Verneinung des Willens zum Leben, das Wollen oder Nichtwollen des letzteren erfolgt: darin besteht die tiefste Grundfrage der Ethik. Den Willen zum Leben bejahen heißt vor allem den eigenen Leib bejahen, der die unmittelbare Erscheinung unseres Willens und ein "Concrement von tausend Bedürfnissen" ausmacht. Das erste und nächste Thema der Willensbejahung ist daher die Erhaltung und Fortpslanzung des Individuums, das Dasein der Person und der Gattung. Wir müssen so deutlich wie möglich erkennen, was unser Dasein ist und nothwendigerweise aus ihm folgt: was alles durch die Bejahung des Willens zum Leben unmittelbar oder mittelbar mitbejaht wird. Worin besteht unser Loos in der Welt?

Alles Wollen ist Streben, dieses aber entspringt aus dem Gefühle eines Mangels, also aus einer Unzusriedenheit oder einem Zustande des Leidens. Es wird immer etwas erstrebt. Wird dieses Ziel erreicht, so entstehen neue Ziele und neue Wünsche: es giebt, so weit sich die Dauer des Daseins erstreckt, kein letztes endgültiges Ziel, daher ist das Streben ziellos und, die Augenblicke der Befriedigung abgerechnet, stets unsbestiedigt. Wie das Streben, nimmt auch das Leiden kein Ende: es ist daher maßlos. Bleiben die Wünsche aus, so wird unser Dasein leer und langweilig; bleiben die Befriedigungen aus, so fühlen wir schmerzlich die Hemmungen unseres Daseins; das relativ glückliche Leben besteht in dem schnellen Uebergange vom Wunsch zur Befriedigung, und da die letztere nie von Dauer ist, so wechseln in unserem Leben eigentlich nur die Zustände des Leidens.

Nur diese werden gefühlt, das Wohlsein dagegen wird durch die Dauer immer ungefühlter und genußloser, wie wir z. B. die Gesundsheit zwar schmerzlich vermissen, wenn wir sie entbehren, aber gar nicht fühlen, so lange sie fortbauert; es sei denn, daß wir unserer vergangenen

physischen Leiden gedenken oder die Krankheiten anderer uns vergegenswärtigen. Dasselbe gilt von allen Gütern des Lebens: daher hat Schopenhauer das Leiden für den positiven, das Wohlsein für den negativen Lebenszustand erklärt: eine Art der Unterscheidung, welche unter seinen Nachfolgern namentlich E. v. Hartmann in der Begründung des Pessimismus sich zu Nuze gemacht hat.

Sobald die Bedürfnisse des Lebens getilgt sind, vor allen die physischen, so fällt uns das Dasein kelbst zur Last, wir fühlen seine Leere, es entsteht der languor, die Langeweile, welche auf die Dauer zur unerträglichen Qual wird, weshalb das amerikanische Pönikentiarsisstem dieselbe als ein sehr peinliches Straswerkzeug anwendet. Es gilt, die Zeit uns vom Halse zu schaffen, sie zu tödten oder zu vertreiben, und da die wenigsten dies aus eigener Krast vermögen, so thun sich die Leute zusammen, um sich wechselseitig die Wohlthat der Zeitvertreibung zu erweisen: daher die Langeweile eine besondere Quelle der Geselligkeit bilbet, namentlich in der faulen, sogenannten vornehmen Welt.

Die echte Art der Zeiterfüllung besteht in der willensstreien Betrachtung der Dinge, in den rein intellectuellen Genüssen des Erkennens, welche uns die Künste und Wissenschaften bieten, aber dazu sind die allerwenigsten Menschen fähig; die meisten vermögen nicht einmal die Gegenstände ruhig anzuschauen, sondern müssen sich mit denselben etwas zu thun machen und ihren Willen einmischen: in einer schönen Gegend müssen sie an dem Aussichtspunkt ihre Namen ankrizeln, in zoologischen Gärten die fremden Thiere necken und reizen u. s. s.

Es giebt zwei große Nothstände des menschlichen Daseins: die physische Hungersnoth und die geistige. Zur Tilgung der ersten fordert man «Panem», zur Tilgung der zweiten «Circenses»! Die Noth ist die Mutter der Künste. Die geistige Hungersnoth oder die Langeweile hat auch ihre Künste ersunden, unter welchen die Kartenspiele, "dieser Ausdruck der kläglichsten Seite des Lebens", die erste Stelle behaupten.

Erwägt man außerdem noch die leiblichen Qualen, denen das menschliche Dasein ausgesetzt ist, vergegenwärtigt man sich die Hospitäler, Lazarethe, chirurgischen Operationssäle, die Folterkammern, Gefängnisse, Sklavenställe u. s. f., so erscheint die Welt als eine Hölle, voll von allen Materialien, welche Dante zur Schilderung der seinigen gebraucht hat, während zur Schilderung des Paradieses ihm diese Welt keinen Stoff

liefern konnte. Warum würde man auch die künftige ober andere Welt immer "die bessere" nennen, wenn man nicht überzeugt wäre, daß die gegenwärtige grundschlecht ist?

Eines solchen Daseins sich in Wahrheit zu erfreuen und in einer Welt, wie die unfrige, glücklich zu sein, ist unmöglich. Aber was man nicht ist, möchte man scheinen: daher kommt es, daß so viele auf der Bühne des Lebens die Glücklichen spielen, fortwährend prunken und prahlen, mit Scheingütern großthun und glänzen, wo-durch sie sich selbst, haupsächlich aber die anderen zu täuschen such weites ist die Art der Gaukler, das Gebahren der Eitelkeit, die aus der inneren Hohlheit und Leere stammt, daher sie auch treffend mit dem Worte «vanitas» bezeichnet wird. Die Welt ist voller Tand. Der Tand der Welt und die Eitelkeit der Menschen sind Correlata.

Das menschliche Dasein sortpflanzen heißt Elend, Leiden und Tod propagiren: dies ist der tiefste Grund des Schamgefühles, welches dem Zeugungsacte inwohnt und nachfolgt: daher nennt man die Beugungsorgane "Schamtheile", welche sehen zu laffen für ein Zeichen ber außersten Schamlosigkeit gilt. Die Zeugungslust ift die Sünde, die zu ihrer nothwendigen Folge und Strafe den Tod hat, wie es der tieffinnige Mythus vom Sündenfall ausspricht. Das Symbol der Geschlechtslust ist der Apfel der Eva, der Granatkern der Proserpina, bessen Genuß ihre Erlösung aus der Unterwelt verhindert und sie an das Reich des Todes fesselt. Wer den Zeugungsact kennt, weiß, was es mit dem Ursprung und der Fortpflanzung unseres Daseins für eine Bewandtniß hat, die Augen sind ihm aufgethan: daher ist der Apfel der Eva die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntniß. Wenn der unschuldige Intellect zum ersten male erfährt, auf welche Art wir in die Welt kommen, so erschrickt er über "diese Enormität". Bald aber tritt an die Stelle des Entsetzens die Berlockung; denn der Geschlechtstrieb ist die heftigste der Begierden, der Brennpunkt des Willens, die stärkste aller Bejahungen des Willens zum Leben: daher der indische Rultus des Lingam, der griechische des Phallus, die Bedeutung des kosmogonischen Eros in den philosophischen Dichtungen des Hesiodos, Pheretydes und Parmenides.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. VII. S. 251. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. s. s. s. 56-60. S. 363.—391. (S. 381-389.) Bgl. Bb. II. Cap. XLVIII.

## II. Die Fortpflanzung des menschlichen Daseins.

1. Die Erblichteit ber Gigenschaften.1

Durch die Zeugung, welche die Keime von beiden Seiten zusammensbringt und vereinigt, wird nicht bloß das menschliche Tasein, der Thpus der Gattung oder die Species propagirt, sondern auch die Eigenthümlichsteiten der Individuen werden auf die Frucht übertragen, d. h. vererbt. Da nun das psychische Wesen des Menschen aus Wille und Intellect besteht, diese beiden aber, wie das Primäre und Secundäre, das Ursprüngliche und das Hinzugekommene, wie der zeugende und der empfangende Theil sich zu einander verhalten, so gilt als das Grundgesetz der Vererbung: daß die Willensart, der Charakter, mit einem Wort die moralischen Eigenschaften väterlicher Herkunst sind, die intellectuellen dagegen mütterlicher. Man hat das Herz vom Vater, den Geist von der Mutter.

Um dieses Gesetz in der Erfahrung bestätigt zu finden und den väterlichen Charakter in den Kindern wiederzuerkennen, muß man einerseits die Vaterschaft mit völliger Sicherheit kennen, andererseits die Einflüsse des Intellects auf die Erscheinungsart und Handlungs= weise des Charakters in Betracht ziehen; denn in den Kindern erscheint der väterliche Charakter verbunden mit dem mütterlichen Intellect, in diesem verkleidet und durch denselben gleichsam maskirt. Schopenhauer sucht diese seine Vererbungslehre durch eine Reihe weltkundiger Beispiele zu erharten, indem er hinweist auf die heroischen Gesinnungen, die in römischen Geschlechtern fortgeerbt, auf die entsetlichen Eigenschaften, welche die Claudier zu Tage gefördert, die in Nero, verbunden mit dem mütterlichen Intellect der "Mänade Agrippina" culminirt und von der Höhe seiner Weltstellung aus sich weithin sichtbar gemacht haben; auch das Geschlecht der Tudors, die Nachkommen Heinrichs VIII., dienen ihm zur Probe: in der "blutigen Maria" erscheint der väterliche Charakter, unveredelt durch mutterliche Eigenschaften, in der Elisabeth dagegen gemäßigt und veredelt durch die intellectuelle Mitgift ihrer begabten Mutter.

Wenn man Väter und Söhne vergleicht, so erscheinen ihre intellectuellen Charaktere grundverschieden: Väter von eminenter Geistes= begabung und Söhne von ganz gewöhnlicher, und ebenso umgekehrt. Wenn man dagegen Mütter und Söhne vergleicht, so zeigt sich

<sup>1</sup> Cbendas. II. Cap. XLIII. S. 591-607.

in einer Reihe interessanter und berühmter Beispiele ihre intellectuelle Gemeinschaft: so viele begabte Mütter und höchstbegabte Söhne. Hier hatte die Mutter der Gracchen nicht unerwähnt bleiben und Goethe nicht bloß genannt, sondern dessen eigenes Zeugniß angeführt werden sollen; es giebt keines, das die Lehre Schopenhauers anmuthiger und sprechender beurkundet:

Vom Vater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, Vom Mütterchen die Frohnatur Und Lust zu fabuliren. Urahnherr war der Schönsten hold, Das sputt so hin und wieder; Urahnfrau liebte Schmuck und Gold, Das zuckt wohl durch die Glieder. Sind nun die Elemente nicht Aus dem Complex zu trennen, Was ist denn an dem ganzen Wicht Original zu nennen?

Wenn die Natur nicht verfälscht wird, so besteht zwischen Vater und Sohn eine moralische Verwandtschaft ganz anderer Art, als das Band zwischen Sohn und Mutter: daher sind die Söhne die berufenen Rächer der Väter, wie Orest und Hamlet. An dieser Stelle mag Schopenhauer wohl als ein drittes Beispiel solcher Sohnespslicht sich selbst im Sinne gehabt haben.

Die Zeugungskräfte der Eltern bleiben im Laufe der Zeit nicht gleich kräftig, sondern werden durch Alter geschwächt, durch Krankheiten u. a. verkümmert. Hieraus erklärt sich sowohl die Ungleichartigkeit der Geschwister von verschiedenem Alter als auch die Gleichartigkeit und "Quasi=Identität" der Zwillinge. Im übrigen herrscht zwischen den Kindern eine gewisse Gleichartigkeit der vererbten Eigenschaften, die sich nicht wiederum auf neue Individuen fortpflanzen lassen, ohne die Eigenthümlichkeit der letzteren und dadurch die Species selbst zu depraviren: daher ist die Geschwisterehe naturwidrig, denn sie widerstreitet dem Gattungszweck.

Das menschliche Geschlecht würde unsehlbar verbessert werden, wenn man durch eine Auslese der zeugenden Individuen bewirken könnte, daß nur Männer von tüchtiger Willens= und Leibesbeschaffenheit mit gescheidten und gesunden Weibern gepaart würden. Plato in seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zahme Xenien. Abth. VI. Nr. 383.

Staatslehre hat zur Herstellung tüchtiger Bürger die Auslese ber Beugungspaare gefordert. Schopenhauer wünscht, daß "alle Schurken kastrirt und alle dummen Ganse in Alöster gesperrt werden" und ver= spricht sich davon die Ankunft eines neuen perikleischen Zeitalters. 1 Seine Vererbungslehre bedarf sowohl der Erweiterung durch den Atavismus, d. i. die Lehre von der Erblichkeit der großelterlichen Eigenschaften (Goethe hatte die "Urahnen" nicht vergessen), als auch der naturgeschichtlichen und physiologischen Begründung auf der breiten Bafis sicherer und geordneter Thatsachen. Beides hat Darwin ge= leistet. Höchst wichtige Beitrage zur Lehre von der menschlichen Ver= erbung und Belastung liefert die moderne Psychiatrie. Die heutige Wissenschaft hat auch das Fatum unter das Mikroskop gebracht und das dunkle Schicksal der Menschen aufgelöft in ihre Eltern und Vor= eltern. Wir passiren unsere Eltern nicht bloß wie einen Durchgang, sondern bringen sie wieder mit auf die Welt; die Vorfahren erscheinen in den Racktommen gleich Gespenstern und Revenants, unter welchem Namen ("Gjengangere") Ibsen bas Schicksal ber Vererbung bramatisch darzustellen versucht hat. Es ist wohl ber erste Versuch dieser Art.

## 2. Die Metaphyfit ber Gefclechtsliebe.3

Aus der Erblichkeit der Eigenschaften folgt die Eigenthümlichkeit der Individuen, welche die nächste Generation ausmachen: die Personen, die den folgenden Act in dem großen Drama des Menschenlebens spielen sollen. Daß es an den Acteurs nicht sehlt, dafür sorgt der Geschlechtstrieb. Wie aber diese Acteurs beschaffen sind, und auf welche Art die nächste Generation zusammengesetzt sein wird: dasür sorgt der individualisirende oder auswählende Geschlechtstrieb, d. i. die Geschlechtsliebe oder der Eros.

In der Reihenfolge der Generationen besteht das Leben der Gattung, das unsterbliche Dasein des Willens zum Leben: daher giebt es für diesen keine höheren und wichtigeren Zwecke, als die der Gattung, die durch die Geschlechtsliebe erfüllt werden, nur durch sie. Eben darin

Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XLIII. S. 591-607. In ben Parerga II. Cap. IX. § 128. S. 273 heißt es weniger derb: "Will man utopische Pläne, so sage ich: die einzige Lösung des Problems wäre Despotic der Weisen und Edlen einer echten Aristotratie, eines echten Abels, erzielt auf dem Wege der Generation, durch Vermählung der edelmüthigsten Männer mit den klügsten und geistreichsten Weibern. Dieser Vorschlag ist meine Utopie und meine Republit des Plato."— Die Welt als Wille u. s. f. d. 28b. II. Cap. XLIV. S. 607-651.

besteht die Bedeutung der letteren: das Thema der Metaphysik der Geschlechtsliebe. Die Individuen beider Geschlechter in ihrer wechselseitigen erotischen Auswahl ersüllen die Zwecke der Gattung, indem sie meinen, ihr eigenstes, persönlichstes und höchstes Glück zu befördern. Lebenszwecke aussühren, ohne sie vorzustellen, ist die Art und Weise des Instincts; die Geschlechtsliebe, der nichts serner liegt als die Vorstellung, daß sie den Zwecken der Gattung diene, anderen als den persönlichsten, handelt gleich dem Instinct: sie ist der höchste menschliche Instinct, sie erkennt die Zwecke nicht, von denen sie beherrscht und gelenkt wird, sondern ist ihnen gegenüber blind: daher auch der Eros mit Recht die Binde vor den Augen hat.

Der Gattungszweck, indem er in die Gestalt der Geschlechtsliebe eingeht, verlardt sich in den persönlichen Zweck der Individuen und erscheint als deren höchstes Glück, als der Primat und Gipsel aller ihrer Wünsche, daher in der erhabensten Form, in den überschwenglichsten Gesühlen und Entzückungen, als das unerschöpssliche Thema aller Poesie der lyrischen, epischen und dramatischen, als der Gegenstand des Lustspiels und des Trauerspiels: der Eros spielt seine Rolle auf dem Sokkus und auf dem Kothurn.

Dies erklart und rechtfertigt sich auch vollkommen aus der Bedeutung der Geschlechtsliebe und jenem Inftinct, der ihr Wesen aus= macht, denn ihre Zwecke, obwohl sie als die allerindividuellsten erscheinen, sind in Wahrheit die unsterblichen der Gattung, die als solche weit hinausgehen über den engen Kreis des persönlichen Daseins und allen anderen Lebensinteressen so überlegen sind, daß diese dem erotischen 3wed gegenüber unendlich klein erscheinen und ihm rücksichtslos aufgeopfert werden, nicht bloß die Lebensinteressen, jondern in vielen Fällen auch das Leben selbst. Wer eine größere Sache jördert, als seine subjectiven Interessen und Vortheile, gleichviel ob mit Bewußt= sein oder instinctiv, ist ein Held oder hat etwas vom Helden. 2 Daher kommt es, daß in den Begebenheiten, worin sie auftreten, die Liebenden, welche der Eros erfüllt, immer als die Helden erscheinen, uns als solche anmuthen, unseren Antheil erregen, so daß wir in ihren Conflicten und Kampfen unwillkürlich ihre Partei nehmen, und dieses Schauspiel, das in der Wirklichkeit wie in der Poesie sich schon unzählige mal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. IX. S. 303-305. — <sup>2</sup> Ebenbas. Buch II. Cap. XII. S. 341.

vor unseren Augen abgesponnen hat, uns nicht ermüdet, sondern stets von neuem interessirt. In der That betrifft die Geschlechtsliebe, so weit die Bejahung des Willens zum Leben reicht, die höchsten und wichtigsten Zwecke des menschlichen Daseins. Die Liebenden sind die Beauftragten der Gattung, sie führen deren Sache und sind die Helden, welche der Eros braucht. Es giebt Klagen, deren sich auch der ershabenste Held nicht schämt und zu schämen hat: das sind um ihres Gegenstandes willen die Liebesklagen.

Gegenstand der Liebesklagen ist die Unerreichbarkeit oder der Berlust des erwählten Individuums, der unersetzliche, alle anderen Leiden übersteigende Berlust, bei dem der Geist der Gattung vor Schmerztief aufstöhnt. Noch peinlicher als der Verlust ist die Verschmähung, unter allen Qualen des Eros die ärgste. Selbst Mephistopheles kennt nichts Schlimmeres und nennt sie mit der Hölle zusammen:

Bei aller verschmähten Liebe! beim höllischen Elemente! Ich wollt', ich wüßte was Aergeres, baß ich's fluchen könnte!

Das unerreichbare Ziel bewegt und erfüllt die Liebesklagen Petrarcas. Solche Leiden verursacht der Eros, wenn er das Gemüth und die Einbildungskraft eines großen Dichters ergreift. Denn ihm gab ein Gott zu sagen, wie er leidet. Wenn Petrarca seine Laura erreicht und seine Sehnsucht befriedigt hatte, so würden seine Liebesklagen verstummt sein, gleich dem Gesange der Bögel, wenn die Eier gelegt sind.

Denn wie transscendent und erhaben die Gefühle der Geschlechts= liebe auch sind und sein mögen, so ist doch ihr eigentliches Thema die Beugungsluft, die Befriedigung des Geschlechtstriebes mit dem er= wählten Individuum, der übermächtige Wunsch, ihre Eigenschaften in einem neuen Individuum zu verschmelzen, das in den sehnsüchtigen Blicken, womit die Liebenden einander betrachten, sich schon ankündigt und ins Leben brangt. In dieser wechselseitigen erotischen Betrachtung meditirt der Genius der Gattung das künftige Geschlecht. "Die sammt= lichen Liebeshandel der gegenwärtigen Generation zusammengenommen find demnach des ganzen Menschengeschlechts ernstliche meditatio compositionis generationis futurae, e qua iterum pendent innumerae generationes." "Es liegt etwas ganz Eigenes in dem tiefen, unbewußten Ernst, mit welchem zwei junge Leute verschiedenen Geschlechts, die sich zum ersten male seben, einander betrachten, dem forschenden und durchbringenden Blick, den sie auf einander werfen, der sorgfältigen Musterung, die alle Züge und Theile ihrer beiderseitigen Personen zu

erleiden haben. Dieses Forschen und Prüsen nämlich ist die Meditation des Genius der Gattung über das durch sie beide mögliche Individuum und die Combination ihrer Eigenschaften."

Der Instinct lenkt die Wahl, d. h. er richtet den Geschlechtstrieb auf ein bestimmtes Individuum. Wenn in den Bestimmungsgründen der Wahl Schopenhauer "absolute und relative Rücksichten" unterscheidet, so sind darunter die Grade der Individualisirung zu verstehen, die von den allgemeinen, dem Thpus der Gattung gemäßen Eigenschaften zu den speciellen und eigenthümlichen, dem individuellen Charafter angemessenen fortschreiten. Je individualisirter die Wahl ist, um so heftiger die Leidenschaft, um so mächtiger jene erotischen Gefühle, die man Verliebtheit zu nennen pflegt, um so intensiver diese selbst. Diese Grabe gehen von der gemeinen Aphrodite bis zur erhabenen, von der πάνδημος bis zur οθρανία; jene beherrscht die absoluten Rücksichten der Wahl, diese die relativen. Wird die Wahl durch die Gründe der ersten Art bestimmt, so sagen die Liebenden: "Wir passen für einander". Wenn sie durch die der zweiten bestimmt wird, so heißt es: "Wir sind für einander geboren; es giebt in der Welt kein Weib, das fo für nich geschaffen ware, wie dieses!" Daher das schwindelnde Entzücken, welches den Mann beim Anblick des Weibes von ihm angemessener Schönheit ergreift. Diese vollkommenste personliche Angemessenheit, in die Sprace der Dichtung übersett, heißt "Seelenverwandtschaft, vorherbestimmte Seelenharmonie!" Bon diesem ihrem Ideale hingerissen, erhebt sich die Geschlichtsliebe zu jenen enthusiastischen Gesühlen, welche die St. Preug und Werther befeelt haben.

Was die absoluten Rücksichten der Wahl betrifft, so kommen hier die allgemeinen, der Zeugung wie der Bildung, Ernährung und Erhaltung des künftigen Individuums sörderlichen Eigenschaften, wodurch der Typus der Gattung so unverkümmert und rein wie möglich sortgeerbt wird, zunächst in Betracht. Diese sind ihrem Gewichte gemäß in geordneter Reihensolge: Jugend, Gesundheit, Wohlgestalt, der Bau des Skeletts, wobei die Kleinheit der Füße als eine charakteristische Schönheit des menschlichen Typus und die vortressliche Beschaffenheit der Jähne als Werkzeug der Ernährung von erblicher Art eine wichtige Rolle spielen; dann eine gewisse Fülle des Fleisches, wodurch sich die Kraft des vegetativen Lebens kennzeichnet, zuletzt der Bau und Ausdruck

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XLIV. S. 611 und 629.

des Gesichts, die Schönheit der Nase, die Kleinheit des Mundes, das wohlgestaltete Kinn, die Bildung der Stirn und Augen u. s. w.

In Ansehung ber psychischen Merkmale beachtet die männliche Geschlechtsliebe instinctiv die intellectuellen Eigenschaften der Frau — es sind die erblichen — mit größerem Interesse als die moralischen. Daher kommt es, daß viele schlimme Weiber, Variationen der Kanthippe, geheirathet werden. Was aber die Ausbildung der weiblichen Fähigsteiten betrifft, so werden diese lockenden Talente oft nur zur Ausstellung in den Schausenstern der Gesellschaft hergerichtet, ihre Mängel werden verdeckt und gleichsam ausgepolstert, wie es auch mit den körperlichen geschieht.

Die Individualitäten beider Geschlechter haben jede ihre charakteristische Eigenthümlichkeit, die sich durch keine Herzählung von Eigenschaften erschöpfen und kenntlich machen läßt; die Mannheit wie die Weiblichkeit haben ihre zahllosen Grade, darunter solche, die sich wechselseitig neutralisiren, ergänzen und in ihrer Vereinigung die Gattungseinheit in der vollkommensten Weise darstellen, wie nach dem dichterischen Ausspruch der männkahste Mann und die weiblichste Frau. Solche einander völlig angemessene Individualitäten, jede unvergleichlich und einzig in ihrer Art, auszulesen und zu paaren, trachtet der höchste Instinct der Geschlechtsliebe: eine solche Vereinigung ist ihr Ideal, denn sie ist das non plus ultra des auswählenden und individualisirenden Geschlechtstriebes.

Unter dem Gesichtspunkte Schopenhauers erscheint diese außerlesenste Art der Geschlechtsliebe auch als verlarvter Gattungszweck, nämlich als die instinctive Wahl, wodurch ein außerlesenes, dem Interesse der Gattung wichtiges Individuum seinen Weg in die Welt finden soll. Diese Wahl ist, "metaphysisch betrachtet, der Begehr des Willens, als dieses bestimmte Individuum zu leben". Da dieses Individuum nur von diesen Eltern herkommen kann, so ist der Wille, als dieses Individuum zu leben, die unwillkurliche und unwiderstehliche Anziehungskraft, die unter dem Scheine wechselseitiger persönlicher Wahl die Eltern zu einander geführt und gepaart hat. An der Existenz dieses Individuums ist der Gattung gelegen, nichts an den Verbrechen, die etwa vorausgehen. Verrath, Mord und Ehebruch mußten geschehen, um die Vethsaba mit David zu vereinigen und den Weg zu bereiten, den einzig möglichen, auf welchem Salomo in die Welt kam. In seiner Schrift «De longa vita» hatte Paraecelsus den Zusammenhang zwischen dem Uriasbriese und dem Ursprunge

Salomos angedeutet; Schopenhauer hat diese Stelle benutzt, um seine Lehre von dem "Begehr des Willens, als dieses bestimmte Individuum zu leben", am Salomo zu exemplificiren.<sup>1</sup>

Wie der Eros seine Rolle "auf dem Sokkus" spielt und alle ehr= baren Privatinteressen, namentlich die der Eltern und Chemanner, mit Füßen tritt, um seine Zwecke zu erfüllen, hat Boccaccio in einem großen Theile des Decamerone auf ergötliche Art erzählt. Welche erhabenen und tragischen Schicksale der Eros verursacht, hat kein Dichter je so ergreifend und deutlich dargestellt, wie Shakespeare in Romeo und Julia. Der erste Anblick der Liebenden entscheidet ihr Schicksal. Wie Romeo, von der verfehlten Wahl der Rosalinde noch verdüstert, die Giulietta erblickt, ruft er aus: "Schwör's, mein Gesicht, du sahst bis jetzt noch wahre Schönheit nicht!" Und sie, wie sie den Romeo gesehen, ift ihrer Wahl vollkommen sicher: "Ist er vermählt, so ist das Grab zum Brautbett mir erwählt!" Warum Romeo nicht etwas gebuldiger ge= wartet, etwas besonnener gehandelt und die Nachricht seines Dieners näher geprüft hat? Dann würde er ben Brief Lorenzos erhalten, den Irrthum Balthasars erkannt haben, und aller ware gut geworden. Man hat solche Fragen öfter gethan. Die Antwort heißt: weil der Eros vor den Augen die Binde und an den Schultern Flügel hat; er ist nicht bloß blind, sondern auch eilig, sehr eilig!

Und am Ende, was kann der Eros, diese stärkste aller Bejahungen des Willens zum Leben, anderes zur Folge haben, als Leiden und Tod? Er führt ja selbst ein mörderisches Geschoß! "In den sehnsüchtigen Blicken der Liebenden entzündet sich schon der Lebenswille eines neuen Individuums; sie sind der reinste Ausdruck des Willens zum Leben in seiner Bejahung. Wie ist er hier so sanst und zärtlich! Wohlsein will er und ruhigen Genuß und sanste Freude für sich, für andere, sür alle. Es ist das Thema des Anakreon. So lockt und schmeichelt er sich ins Leben hinein. Ist er aber erst darin, dann zieht die Qual das Verbrechen und das Verbrechen die Qual herbei. Gräuel und Verwüstung füllen den Schauplaß. Es ist das Thema des Aeschylus."\*
Erst wirken die bestrickenden Zauber der Helena, Paris empfängt den Lohn der Aphrodite für den Apfel, welcher der Preis der Schönheit war, Verlodung und Entsernung gewinnen das Spiel; dann solgt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. II. Cap. XLIV. S. 631. — <sup>2</sup> Ebenbas. II. Cap. XLV. S. 653.

vielsähriger Krieg, der Brand und die Zerstörung Trojas, die Er= mordung des Agamemnon, der Muttermord des Orestes u. s. f.

Daß die Liebenden die Erfüllung des Gattungszwecks für den Gipfel ihres persönlichen Glucks, für das Maximum aller individuellen Befriedigungen ansehen: darin besteht die Musion, der Wahn, "die strahlende Chimare", welche ihnen der Eros vorgaukelt, und die eben jenen blinden Instinct kennzeichnet, der das Wesen der Geschlechtsliebe ausmacht. Der Generationsact ist "das punctum saliens des Welteies", die Concentration des Willens zum Leben, der Wille katerochen, was auch der Sprachgebrauch anerkennt und bezeugt, wenn es heißt: "Sie war ihm zu Willen". Der Zeugungsact contrahirt eine Schuld, welche das erzeugte Individuum zu büßen hat und durch seinen Tod bezahlen muß. Von jedem Menschenleben gilt, was Shakespeare seinen Prinzen zu Falstaff sagen läßt: "Du bist der Natur einen Tod schuldig!" Daher jenes Schuld= und Schamgefühl, welches mit der Ausübung des Zeugungsactes unmittelbar zusammenhängt, durch die Wiederholung und Gewohnheit allmählich abgestumpft und zuletzt unfühlbar gemacht wird. Plinius in seiner Naturgeschichte nennt den Ursprung unseres Daseins «vitae poenitenda origo». Rein Gegenstand wird in der geselligen und gesitteten Welt so sorgfältig verhüllt und verheimlicht, keiner ift zugleich ein so beständiges und beliebtes Thema zweideutiger Rebensarten, frivoler Anspielungen und Gespräche. Wenn die Hulle abfällt, so sehen wir den Hegensabbath auf dem Blogberge vor uns, wie ihn Goethe in seinen höchst charakteristischen "Paralipomena zum Faust" ganz unverhohlen und offen geschildert hat. Was die Hegen und Teufel begehren, und was der Satan in seiner Thronrede ihnen vorpredigt, find eitel Unzucht und Boten.1

Wenn der Gattungszweck sich nicht in die Gestalt der Geschlechts= liebe verlarvte und mit der unbezwinglichen Macht des Instincts seine Erfüllung bewirkte, wenn darüber die ruhige Besonnenheit, Prüfung und Erkenntniß zu entscheiden hätten, so würde die Fortdauer der Menschheit gesährdet sein. Die Erkenntniß ist es, welche uns den Weg zur Erlösung zeigt und das Quietiv bietet. Jedes neue Individuum, welches aus der Zeugung hervorgeht, trägt diese Quelle der Läuterung und des Heils in sich. Deshalb wirkt auch der Grund der Zeugung ganz anders als ihre Folge: jener besteht in den Lockungen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. II. Cap. XLV. S. 653.

Wollust, diese in einem neuen Leben, dem die Heilsquelle inwohnt. Hieraus erklärt es sich, warum zwar der Zeugungsact, nicht aber die Schwangerschaft ein Schuld= und Schamgefühl mit sich bringt, warum jener nicht sorgfältig genug verheimlicht werden kann, diese dagegen offen und stolz zur Schau getragen wird, wenn nicht außerhalb ihrer gelegene Gründe der Furcht oder Eitelkeit es verhindern. Von einer schwangeren Frau sagt man: sie ist "gesegneten Leibes" und "guter Hoffnung". 1

Wenn aus der Bejahung des Willens zum Leben die Erhaltung und Fortpflanzung der Individuen, also die endlose Perpetuirung des menschlichen Daseins folgt: welche Art der menschlichen Gesellschaft und der Gerechtigkeit in der Welt folgt aus dieser Bejahung?

## Siebzehntes Capitel.

## Die Gerechtigkeit in der Welt. Das Weltgericht.

## I. Die zeitliche Gerechtigkeit.2

1. Die reine ober moralische Rechtslehre. Unrecht und Recht.

Wir unterscheiben zwei Arten der Selbstbetrachtung: die nach außen und die nach innen gekehrte; jene ist die empirische und ihr Object unser sinnliches Individuum, diese ist das Selbstbewußtsein und sein unmittelbarer Gegenstand (das erkannte Subject) der Wille zum Leben. Als Object der ersten erscheinen wir uns in verschwindender Größe, ein unendlich kleiner Theil des Weltalls, als Object der zweiten dazgegen in colossaler Größe, denn der Wille zum Leben ist in jedem Dinge ganz und ungetheilt enthalten.

Parerga II. Cap. XIV. § 167. S. 338 ff. — Im Anhange zu bem Capitel "von der Metaphyfit der Geschlechtsliebe" und im Zusammenhange damit hat Schopenhauer das scheußliche und weit verbreitete Laster der Päderastie zu erklären versucht. Um untaugliche Geburten in Folge der Verschlechterung des männlichen Samens im declinirenden Alter zu verhüten, habe die Natur den männlichen Geschlechtstrieb vom Wege der Geschlechtsliebe abgelenkt und irregeleitet, woraus jenes Laster hervorgegangen sei. Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XLIV. S. 643—651.
— \* Ebendas. I. § 61—62. S. 391—414. II. Cap. XLVII. S. 676—692. Parerga II. Cap. VIII—IX. § 109—134. S. 215—283.

Der Wiberspruch dieser beiden Selbstbetrachtungen ist auch in zwei contradictorischen Sätzen die Doppelantwort auf die Frage nach der Vergänglichkeit ober Unvergänglichkeit unseres Daseins: Ich, dieses Individuum, der Gegenstand meiner empirischen Selbstbetrachtung, bin vergänglich; Ich, der Wille zum Leben, der unmittelbare Gegenstand meines Selbstbewußtseins, bin unvergänglich. Könnte dieses Wesen in irgend einem Dinge zu Grunde gehen, so wäre das Wesen aller Dinge, das Urwesen selbst vernichtet, wie es Angelus Silesius ausspricht:

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben, Werd' ich zu nicht, er muß von Noth den Geist aufgeben.

Als Wille zum Leben erscheint uns das eigene Dasein in colossaler Größe: es ist alles in allem, das allein wirkliche Wesen, dem gegenüber die Individuen außer uns bloße Scheinwesen und Phantome sind. Die Bejahung des Willens zum Leben in dieser Allgültigkeit und Größe ist der Egvismus: die uneingeschränkte Besjahung des eigenen Willens, woraus nothwendig die Verneinung des fremden Willens folgt, die von dem letzteren als Unrecht gefühlt und abgewehrt wird. In dieser Abwehr besteht das Recht.

Hieraus ergeben sich einige Folgerungen, welche Schopenhauer für wesentliche und originelle Bestimmungen seiner Rechtslehre erklärt: 1. Unrecht und Recht verhalten sich, wie in unseren Empfindungs= zuständen Unlust und Lust, Schmerz und Wohlsein: das Unrecht ist die positive, das Recht die negative Bestimmung, denn es besteht in der Negation des Unrechts; wenn dieses nicht ware, wurde jenes nicht sein. 2. Unrecht und Recht sind nothwendige Folgen aus der Bejahung bes Willens zum Leben, also schon im menschlichen Naturzustande gegeben und nicht erst durch den Staat und die positive Ge= setzgebung entstanden. Es giebt daher eine reine oder moralische Rechts= lehre, beren Anwendung die positive ist ober sein soll. Die Sate der moralischen Rechtslehre folgen aus dem Wesen des Willens, wie die geometrischen Sate aus dem des Raumes. Demnach ist es falsch, wenn Hobbes gelehrt hat, daß Recht und Unrecht conventionell seien und erst aus dem Staat hervorgehen. 3. Der Wille braucht die Dinge und bringt dieselben in seinen Dienst, indem er sie bearbeitet und gestaltet: baher ist nicht die Besitzergreifung, wie Kant lehrt, sondern die Arbeit die Quelle des Eigenthums.

Die Welt als Wille n. s. f. II. Cap. XLVII. S. 689 ff. Parerga II. Cap. VIII. § 116. S. 237.

#### 2. Gewalt und Lift.

Das Unrecht, d. i. die Verneinung des fremden Willens, geschieht burch Gewalt und durch List. Der Leib als die unmittelbare Erscheinung bes Willens ist ber Gegenstand bes gewaltthätigen Unrechts, bessen drei Stufen der Kannibalismus, der Mord und die thätliche Mighandlung sind; die gewaltsame . Aneigung des fremden Eigen= thums ist der Diebstahl. Das durch List verübte Unrecht außert sich als Arglift, Tücke, Treulosigkeit, Betrug, Verrath und Vertrags= bruch, in welchem letteren diefe Art des Unrechts gipfelt. Die Grund= form alles listigen Unrechts ist die Lüge. Um den fremden Willen zu verneinen, nimmt sie den Umweg durch den Intellect desselben, den sie verfalscht und tauscht, indem sie durch Scheinmotive, die sie ihm vorhalt, den Willen des anderen nöthigt, zu seinem eigenen Nachtheil zu handeln. Diese Art der Lüge ist unter allen Umständen nichts= würdig und empört das natürliche Rechtsgefühl. Dazu kommt, daß sie aus Furcht die Gefahr der offenen Gewaltthat vermeidet; daher der Vorwurf der Lüge nicht bloß den des Unrechts in sich schließt, sondern auch den der Feigheit.

In der Abwehr und Verhinderung des Unrechts besteht das Recht. Diese Abwehr ist das Recht der Nothwehr: die gewaltsame Nothwehr ist das Zwangsrecht, die listige die Nothlüge, deren Ausübung mit vollem Rechte geschieht, was Kant aus einem falschen Pslichtbegriff bestritten habe. Auch unberechtigte, zudringliche, ausspähende und spionirende Fragen darf man mit vollem Rechte so beantworten, daß der Frager getäuscht und auf falsche Fährte gelenkt wird.

#### 3. Der Staat und bas Staatsrecht.

Aus der Bejahung des Willens zum Leben folgt, daß niemand Unrecht leiden will, alle daher verhindert werden müssen, Unrecht zu thun, was durch die Vereinigung aller zur Errichtung einer Gewalt bewirkt wird, welche das Unrecht abwehrt und verhindert, das Recht aber schützt und sichert. Dieser öffentliche Rechtszustand, worin Recht und Gewalt stets mit einander sind und zusammenwirken, ist der Staat, dessen Ursprung im Staatsvertrage, dessen Zwei in der allgemeinen Sicherheit, und dessen Versassung in der Vreieinigkeit der gesetzgebenden, regierenden und richtenden Gewalt besteht.

In dem vorstaatlichen Zustande bilden die Menschen keine Gesellschaft, sondern einen Haufen Wilder oder Sklaven, je nachdem die

Anarchie ober die Despotie herrscht. Die Staatsformen sind entweder republikanisch ober monarchisch oder, ein Mittelding aus beiden, constitutionell=monarchisch; die Republik tendirt zur Anarchie, die Monarchie zur Despotie, die constitutionelle Monarchie zur Herrschaft der Factionen.

Wie es reine und angewandte Mathematik giebt, so giebt es auch reine (moralische) und angewandte Rechtslehre: diese besteht in der posi= tiven Gesetzgebung, die daher nichts sanctioniren barf, was dem reinen ober moralischen Rechte widerstreitet, wie Despotismus, Sklaverei, Frohnden u s. w. Der Staat macht nicht das Recht, wie fälschlicher= weise angenommen und gelehrt wird, sondern schützt es; er ist durch= aus Sicherheits= und Schutzanstalt: er schützt bas Recht nach außen durch das Völkerrecht, nach innen durch das Privatrecht, und gegen die Beschützer selbst durch das öffentliche ober verfassungsmäßige Recht, welches die Staatsgewalten sondert und trennt. Nichts ist der allgemeinen Sicherheit so gefährlich als die Anarchie und der Despotismus: daher zur Ersüllung der Staatszwecke keine Verfassung günstiger ist als die constitutionelle und erbliche Monarchie, benn die Verfassung schützt die Monarchie vor der Entartung in den Despotismus, die Erblichkeit schützt die Krone vor ehrgeizigen Bewerbern und verknüpft das Wohl einer einzigen Person und Familie solidarisch mit dem Staatswohl. Auch das Planetensystem hat eine monarchische Verfassung, und je höher die thie= rischen Organismen entwickelt sind, um so monarchischer werden sie regiert.

Es ist zweckmäßig, den Stimmen der politischen Unzufriedenheit Luft zu lassen und in der Preßfreiheit ein Sicherheitsventil zu öffnen, zugleich aber den Gesahren, welche sie mit sich bringt, durch Gesetz vorzubeugen und insbesondere die Anonymität der Preßstimmen absolut zu verdieten. Da die große Masse zu allen Zeiten sowohl ungebildet als dumm ist und bleibt, so hält es Schopenhauer sür thöricht und ungerecht, die Richter aus dem Volke zu wählen, weil dadurch der Bock zum Gärtner gemacht werde. Ueberhaupt verwirft er die Answendung englischer Versassungsformen auf deutsche Zustände; er will die Vielheit der deutschen Stämme und Fürsten erhalten, zugleich aber die Einheit des Reichs durch ein starkes Kaiserthum gesichert wissen, das zwischen Oesterreich und Preußen abwechseln solle. Wir erinnern uns, daß die Parerga, worin diese Ansicht zur Sprache kommt<sup>1</sup>, Ende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga II. Cap. IX. § 128.

1851 erschienen sind, nachdem die revolutionären und aufrührerischen Einheitsbestrebungen der Jahre 1848 und 1849 gescheitert und die preußischen Unionsversuche sehlgeschlagen waren. Fünszehn Jahre später ist die deutsche Frage durch die Weisheit und Krast der Bismarcschen Politik auf einem ganz anderen Wege gelöst worden, der wohl auch dem Versasser der Parerga als der einzig mögliche eingeleuchtet haben würde. Er war kein großdeutscher Parteigänger und überhaupt kein Politiker.

In dem genannten Werke berührt Schopenhauer auch die beutsche Judenemancipation, die damals noch in Frage stand, zwanzig Jahre später aus der Begründung des neudeutschen Reiches in voller Geltung hervorging und heutzutage eine an Zahl, Gifer und Heftig= feit täglich wachsende Partei wider sich im Felde sieht, bestrebt, sie rūd= Aus Gründen der Religion ift Schopenhauer der gangig zu machen. ausgesprochenste Antisemit1; er halt die judische Religion und ihre Arten ("die judischen Religionen", wie er sich collectiv ausdruckt) für die schlechteste aller Culturvölker, für die allerschlechteste ben Islam. Die judische Religion, beren Wesen der optimistisch gesinnte Monotheismus sei, habe zu ihrer Wurzel nicht die religiöse Gefinnung, sondern den nationalen Egoismus und bilde einen Theil der jüdischen Staats= verfassung. Das Judenthum sei kein Glaubensbekenntniß, baber sei es ganz falsch, wenn man daffelbe "die judische Confession" nenne; vielmehr muffe man sagen: "die judische Nation". Von den geschichtlichen Bölker der alten Welt seien die Juden das einzige, welches seinen Untergang überlebt habe und nicht sterben könne, wie es die Fabel vom Ahasverus schildere; unter den gegenwärtigen Bölkern seien die Juden der Johann ohne Land, die Patrioten ohne Patria; das Vaterland jedes Juden seien die übrigen Juden, und das Band, welches sie zusammenhalte, werde durch die Taufe weder gelöst noch gelockert; vielmehr sei dasselbe weit stärker und fester, als ihre religiöse oder politische Zusammengehörigkeit mit einem andern Bolke.

Schopenhauer ist wohl einer der ersten gewesen, der das Gewicht der Judenfrage aus der Wagschale der Religion in die der Race und Abstammung verlegt und darauf hingewiesen hat, daß an den Hindernissen der Emancipation die Taufe nicht das Mindeste ändere; daß die Juden einen Staat im Staate bilden, der durch die Emancipation, d. h. die Ertheilung gleicher Staatsrechte nicht aufgelöst, sondern verstärft und mächtiger gemacht werde. Man möge ihnen gleiche

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. VIII. Seite 141.

bürgerliche, aber nicht gleiche politische Rechte einräumen, die letzteren nicht eher, als dis sie ausgehört haben, eine für sich bestehende Race zu sein und durch Heirathen im Lause der Generationen germanisirt worden sind. Dann wird Ahasverus begraben werden. Unter den "dem Nationalcharakter der Juden anhängenden, bekannten Fehlern" sei, wie Schopenhauer bemerkt, "eine wundersame Abwesenheit alles dessen, was das Wort verecundia ausdrückt, der hervorstechendste, wenngleich ein Mangel, der in der Welt besser weiter hilft, als vielleicht irgend eine positive Eigenschaft". 1

### 4. Die Strafgerechtigkeit.

Der Staat verändert die Charaktere nicht, und der Mensch wird im bürgerlichen Zustande so wenig ein nichtegoistisches Wesen als das Raubthier im Käsig ein grassressendes Thier; daher hat es der Staat nicht mit den Gesinnungen, sondern nur mit den Handlungen zu thun, er soll das Unrecht verhindern und abwehren: dies geschieht durch das Gesetz, welches dem Unrecht die Strase androht, durch die Strase, welche die Staatsgewalt an dem Uebelthäter vollzieht. In dem Strasgesetz und dessen Bollstreckung auf Grund der gerichtlichen Sentenz besteht die Strasgerechtigkeit.

Demnach ist der Gegenstand der Strase nicht eigentlich der Thäter — dieser ist der Charakter und die Gesinnung des Verbrechers — sondern die That: diese soll abgewehrt und verhindert werden. Die geschehene ist nicht mehr ungeschehen zu machen, es bleibt daher nichts übrig, als die künstige abzuwehren und zu verhindern. Hieraus solgt, daß die Strase keinen anderen Zweck haben kann, als die Abschreckung, wie A. Feuerbach gelehrt hat. Durch die gesetzmäßig angedrohte Strase und deren unbedingte Vollziehung soll der böse Wille sich abgeschreckt sühlen, die verpönte Handlung zu begehen. Egoistische Motive treiben zur That, stärkere Gegenmotive sollen dieselbe verhindern; das Strasgesetzbuch ist ein Verzeichniß solcher Gegenmotive.

Die Strase soll nicht vergelten, sondern verhindern; daher verswirft Schopenhauer Kants Lehre von der vergeltenden Strasgerechtigsteit: es soll gestrast werden, wie Seneca sagt, nicht «quia peccatum est», sondern «ne peccetur». Vergelten heißt rächen, abschrecken heißt strasen. Die Rache geht auf die vergangene That, die Strase auf die zukünstige. Da nun der Mord nur durch den Tod des Mörders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga. Bb. II. Cap. IX. § 133. S. 278—281.

abgeschreckt und verhindert werden kann, so folgt im Interesse der alls gemeinen Sicherheit die Nothwendigkeit der Todesstrafe, die erst dann abgeschafft werden kann, wenn der Mord abgeschafft sein wird.

Da der Gegenstand der Strase die That, ihr Zweck die Abschreckung ist, so kann der letztere weder in die Bergeltung noch auch in die Erziehung und Besserung des Thäters gesetzt werden, wie Krause und seine Schüler gesehrt haben, die Schopenhauer gar nicht gekannt zu haben scheint. Auf seinem Standpunkte kann natürlich nicht die Rede davon sein, daß der Staat die menschlichen Charaktere zu verändern und zu bessern vermöge; wohl aber verträgt es sich mit den Freiheitsstrasen ganz gut, daß sie in einer Weise geordnet und ausgeführt werden, welche auf die Erkenntnißzustände der Uebelthäter und dadurch auf die Wahl ihrer Motive einen wohlthätigen und bessernden Einsluß ausübt. Die Strasgerechtigkeit des Staats, weil sie abschrecken und verhindern will, geht auf die Zukunst: daher nennt sie Schopenhauer "die zeitliche Gerechtigkeit im Unterschiede von und im Gegensatz zu der ewigen".

# II. Die ewige Gerechtigkeit. 1. Shulb und Strafe.

Die zeitliche Gerechtigkeit folgt aus dem Wesen des Staats, die ewige aus dem der Welt: in jener sallen Schuld und Strase auseinander, erst die Schuld, dann die Strase; in dieser dagegen fallen beide zussammen, jede Schuld trägt ihre Strase in sich, jedes Leiden ist verschuldet. Auf dem Schauplatz der zeitlichen Gerechtigkeit wird mehr Unrecht begangen als gebüßt, auf dem der ewigen wird genau so viel Unrecht gebüßt als gethan. Könnte man in die eine Wagschale alle Schuld, das malum culpae, in die andere alles Leiden, das malum poenae, legen, so würden beide im völligen Gleichgewicht stehen und der Wagebalken balanciren. Die Welt ist zugleich das Weltgericht: darin besteht die ewige Gerechtigkeit.

Diese Gerechtigkeit aber zu erkennen, sind die Menschen nicht im Stande, solange sie die Welt durch den Schleier der Maja betrachten, d. h. in Zeit und Raum, dem principium individuationis, wodurch der Urwille, das in allen Dingen identische Urwesen, in zahllosen, getrennten und gesonderten Individuen erscheint, so daß hier nichts anderes erblickt werden kann, als die höchst ungleiche und ungerechte Vertheilung der Güter und llebel. "Dem Schlechten folgt es mit

Liebesblick, nicht dem Guten gehöret die Erde." Der Böse lebt herr= lich und in Freuden, während der Tugendhafte erdrückt wird vom Uebermaße des Leidens. Ein anderes Individuum ist der Qualer, ein anderes der Gequalte.

Indessen wird schon die etwas tiesere Betrachtung der vorhandenen Welt gewahr werden, daß cs überhaupt kein zeitliches Glück giebt, daß alles sogenannte Glück in dieser Welt auf untergrabenem Boden wandelt und dem Schiffer im Schiffchen gleicht mitten auf tobendem Meer. Fällt aber der Schleier der Maja, wird das principium individuationis durchschaut, so erkennt man, daß eines und dasselbe Wesen die Lebel sowohl verursacht als auch erleidet und beides zugleich ist: quälend und gequält, peinigend und gepeinigt. Die Weisheit des Beda offenbart ihrem Lehrlinge das Geheimniß der Welt, indem sie alle Erscheinungen an ihm vorüberziehen und jede zu ihm sprechen läßt: "Das bist Du!" «Tat twam asi!» Es ist die unstische Formel des Brahmanismus.

## 2. Die Seelenwanderung. Metempfychofe und Palingenefie.

Diese tiesste der Wahrheiten, die in der Wesenseinheit aller Erscheinungen besteht, läßt sich dem Sinne des Volks nur dadurch einleuchtend machen, daß ihm das Präsens in der Form des Futurums, die Gegenwart in der Form der Zukunst, die Vereinigung entgegensgesetzter Zustände in einem und demselben Wesen in der Form der Successsion oder Zeitsolge, d. h. mythisch dargestellt wird. Das Thema der mythischen Darstellung heißt nicht: "Das bist du!" sondern "Das wirst du sein!" Die Uebel, welche du jetzt verursacht hast, wirst du künstig erleiden; jetzt bist du der Quäler, künstig wirst du der Gequälte sein!"

So erscheint die mystische Formel des Brahmanismus in der mythischen Form der Seelenwanderung, welche Schopenhauer als die tiessinnigste und wahrste aller Mythen preist, als das non plus ultra der Mythologie. Die Strase der zeitlichen Gerechtigkeit war absichreckend, nicht vergeltend. Die ewige Gerechtigkeit dagegen übt die Vergeltung und läßt die künstigen Zustande, welche in der Seelenswanderung erlebt werden sollen, als Vergeltungszustande erscheinen. Was du Uebles gethan hast, sollst du büßen; dieselben Leiden, die du verhängt hast, sollst du erdulden. Der Thierquäler wird in der Gestalt des gequälten Thieres wiedererscheinen.

Die ewige Gerechtigkeit übt sowohl die strasende als auch die lohnende Vergeltung. Der Böse wird nach dem Maße seiner Bosheit als Paria, Tschandala, Aussätziger, Krokodil u. s. f. wiederkommen; der Gute nach dem Maße seiner Lauterkeit als Brahmane, Weiser, Heiliger; der absolut Wahrhaftige, dessen Mund sich mit keiner Lüge besleckt hat, soll Nirwana erlangen, einen Zustand, in welchem es vier Dinge nicht giebt: Geburt, Alter, Krankheit und Tod.

Der Schauplatz ber Seelenwanderung ist die vorhandene, wirkliche Welt, ihr Thema die ewige Gerechtigkeit der Vergeltung, ihr Zweck die Willensläuterung, dis derjenige Grad der Lauterkeit erreicht ist, welcher den Willen zum Leben verneint und Nirwana zur Folge hat. Aber der Wechsel der Gestalten, in welchem die Seelenwanderung vor sich geht, läßt sich auf zwei verschiedene Arten vorstellen, welche Schopenshauer als die exoterische und esoterische, als die populäre und metaphysische unterscheidet: jene nennt er "Metempsychose", diese dagegen "Palingenesie". Die Metempsychose lehren der Brahmanismus wie der Buddhaismus, aber die esoterische Lehre des letzteren ist die Palingenesie, und in dieser Form bejaht auch Schopenhauer die Seelenwanderungslehre nicht bloß als einen mythologischen Ausbruck, sondern auch als einen wesentlichen Bestandtheil seiner eigenen Metaphysik. Seine Lehre von der Unsterblichseit oder der endlosen Fortbauer des individuellen Lebens fällt mit dieser zusammen.

Unter Metempsychose verstehen wir die Wanderung der aus Wille und Intellect bestehenden Seele: das Individuum stirbt und wird nach dem Grade seiner moralischen Beschaffenheit und Schuld in anderen Leibern wiedergeboren, immer begleitet von seinem Intellect und der Erinnerung an seine früheren Zustände, wie von Pythagoras erzählt wird, er habe sich beim Unblick der Wassen des Euphordos erinnert, einst dieser trojanische Seld gewesen zu sein. Diese Weise, die Seelenwanderung vorzustellen, muß als eine mythische und exoterische angeschen werden, da der Intellect so genau mit seinem Leibe zusammenzhängt, daß er nicht wandern, nicht in verschiedenen Leibern wiedererscheinen kann und doch bleiben, was er ist. Die endlose Fortdauer des Individuums, begleitet von demselben Intellect mit allen seinen Erinnerungen, müßte auch denselben Leib beibehalten und die unerträgzliche Existenz des ewigen Juden führen.

<sup>1</sup> Die Welt als Wille. I. § 63 S. 414-421.

Ganz anders die Palingenefie. Das Individuum stirbt, um als solches nie wiederzukehren; aber der Kern seines Daseins bleibt und ist unzerstörbar: das Ding an sich, der Wille zum Leben, so lange er sich nicht selbst verneint. Wie sich der Schlaf zum Individuum ver= halt, so verhalt sich der Tod zur Gattung, zum Lebenswillen, diesem Kerne alles Daseins. Der Todesschlaf ist die Lethe, worin der ausgelebte Intellect mit allen seinen Erinnerungen untergeht, um nie wiederzuerwachen. Aber dem Willen zum Leben, so lange er sich bejaht, ift das Leben und die Gegenwart gewiß, ein neues Leben und ein neuer, frischer Intellect: "Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag!", wie Goethes Faust und Schopenhauer mit ihm ausruft. Wir werden also ohne alle Erinnerungen an unsere früheren Zustände in dieser Welt wiedererscheinen als andere oder in anderen Individuen; wir werden einander auch wiedersehen, aber nicht in einer andern Welt, sondern in dieser. Die Personen, welche mit uns gelebt haben, werden auch mit uns wiedergeboren werden und analoge Verhältnisse zu uns haben; hieraus erklären sich vielleicht bunkle Sympathieen und Antipathieen, die von ungewissen Ahndungen begleitet find, Gefühle, wie sie Goethe in einem seiner frühesten Briefe an Charlotte von Stein schildert: "Ach, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester ober meine Frau". "Und von allem dem schwebt ein Erinnern nur noch um das ungewisse Herz!"1 Nur Buddha, der siegreich vollendete, soll sowohl an die eigenen früheren Geburten als auch an die der anderen sich auf das deutlichste Demnach erscheinen die Geburten als physische Wieder= geburten, die das Ableben der Individuen zu ihrer Voraussetzung haben. Zwischen dem Tode der vorhandenen und den Geburten neuer Individuen herrscht ein geheimnißvoller Zusammenhang, ohne allen bisher erkennbaren Causalnezus. Je mehr Individuen sterben, um so mehr werden geboren. Berheerende Seuchen gehen mit großer Fruchtbarkeit Hand in Hand, wie es im 14. Jahrhundert geschah, als der schwarze Tod seine Ernte hielt; es besteht ein constantes Ver= hältniß zwischen der Zahl der Todesfälle und der Bahl der Geburten. "Hier tritt unleugbar und auf eine stupende Weise das Metaphysische als unmittelbarer Erklärungsgrund des Physischen auf. Jedes neugeborene Wesen zwar tritt frisch und freudig in das neue Dasein und genießt es als ein geschenktes: aber es giebt und kann nichts Geschenktes

<sup>1</sup> Goethes Briefe an Frau von Stein (Br. vom 14. April 1776).

geben. Sein frisches Dasein ist bezahlt durch das Alter und den Tod eines abgelebten, welches untergegangen ist, aber den unzerstörbaren Reim enthielt, aus dem dieses neu entstanden ist: sie sind ein Wesen. Die Brücke zwischen beiden nachzuweisen, wäre freilich die Lösung eines schweren Käthsels. Die hier ausgesprochene große Wahrheit ist auch nie ganz verkannt worden, wenn sie gleich nicht auf ihren genauen und richtigen Sinn zurückgeführt werden konnte, als welches allein durch die Lehre vom Primat und metaphysischen Wesen des Willens und der secundären, bloß organischen Natur des Intellects möglich wird. "1

Wenn das Alter und die Verbreitung einer Lehre zum Zeugniß ihrer Wahrheit dienen können, so giebt es keine, welche dieses Zeugniß in einem solchen Maße für sich in Unspruch nehmen kann, als die Lehre von der Unzerstörbarkeit oder Unsterblichkeit unseres Wesens in der Form der Seelenwanderung, ob fie nun als Metempsychose ober als Palingenesie vorgestellt wird. Es ist der Glaube unserer Ureltern in Indien, die Lehre des Beda, der altasiatischen Religionen, der Kern des Brahmanismus und Buddhaismus, zu deren Bekennern im weitesten Umfange mehr als die Hälfte des Menschengeschlechtes zählt, das ganze nicht islamisirte Asien: sie bildet einen wesentlichen Bestandtheil der ägyptischen Religion, der Orphischen Mysterien, der Pythagoreischen und Platonischen Philosophie, sie wird im altskandinavischen und germanischen Heidenthum von der Böluspa, dem großartigsten der Eddalieder, in der altkeltischen Religion von den Druiden verkündet; sie bezeugt sich sogar in dem Glauben wilder Naturvölker in Afrika, Amerika und Auftralien.

Es ist doch sehr merkwürdig, daß die rohsten und die tiefsten Borstellungen, daß Wilde voller Aberglauben und höchst scharssinnige Denker, skeptisch und kritisch gesinnte, in der Bejahung der Seelen-wanderung zusammentressen. Hat doch sogar ein Skeptiker wie Hume in seiner postumen Abhandlung über die Unsterblichkeit erklärt, daß "die Metempsychose das einzige System dieser Art sei, worauf die Philosophie hören könne". Wir werden an den Ausspruch Lichtenbergs in seiner Selbstcharakteristik erinnert: "Ich kann den Gedanken nicht los werden, daß ich gestorben war, ehe ich geboren wurde". Und Lessing in der Erziehung des Menschengeschlechts": "Aber warum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. I. § 54. Bb. II. Cap. XLI. (S. 528-583.) S. 574-577.

könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sein? Ist diese Hypothese darum so lächerlich, weil sie die älteste ist? Weil der menschliche Verstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf versiel?" "Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt din? Bringe ich auf einmal so viel weg, daß es der Mühe wiederzukommen etwa nicht lohnet? Darum nicht? — Oder weil ich es vergesse, daß ich schon dagewesen? Wohl mir, daß ich es vergesse! Die Erinnerung meiner vorigen Zustände würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegenwärtigen zu machen erlauben. Und was ich jetzt vergessen muß, habe ich denn das auf ewig vergessen? Oder, weil so viel Zeit sür mich verloren gehen würde? — Verloren? — Und was habe ich denn zu versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?"

Lessing lehrt die Palingenesie auf intellectueller Basis, Schopenshauer auf moralischer. In einem Punkte sind beide einverstanden: daß die irdischen Wiedergeburten nicht von der Erinnerung an die früheren Zustände, also nicht von demselben Intellect begleitet sein können. Eben darin liegt der Unterschied zwischen der Metempsychose und der Palingenesie. "Weil ich es vergesse, daß ich schon dagewesen? Wohl mir, daß ich es vergesse!"

# Achtzehntes Capitel.

# Das Fundament der Ethik als deren zweites Grundproblem.

I. Der Grundsatz und die Grundlage der Moral.

#### 1. Das Problem.

Daß die Leiden und das Elend des Daseins nicht größer sein können, als sie sind: diese Einsicht bildet das Thema des Pessimis= mus. Daß die Größe des Leidens und die Größe der Schuld einander völlig gleich sind, daß alles Leiden verschuldet, alles Leben

<sup>1</sup> Lessing: Die Erziehung des Menschengeschlechts. § 94—100. — 2 Schopenshauer: Parerga I. Aphorismen z. Lebensweisheit. Cap. VI. Ueber die Lebenssalter. Schluß S. 530. Bgl. oben Buch II. Cap. VII. S. 267—268. — 3 Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XLVI. S. 657—676. Parerga II. Cap. XI und XII. S. 303—328.

Abbühung und demgemäß die Welt eine Buß= und Strafanstalt ist und sein muß: darin besteht die ewige Gerechtigkeit oder das Weltsgericht, welches nicht erst am jüngsten Tage kommen wird, sondern schon am ersten erschienen ist und nie aufgehört hat sich zu offensbaren. Es ist so alt wie die Welt. Mit der Erkenntniß des Weltselends vereinigt sich die des Weltgerichts und ruft dem Willen zu: "Das bist du! Das alles ist dein Werk und beine Schuld! Weil du so nichtswürdig bist, darum ist die Welt so traurig. Tu l'as voulu!"

Aus der Erkenntniß der ewigen Gerechtigkeit leuchtet ein, daß die Erlösung aus den Banden dieser Buß= und Strafanstalt nur durch die Tilgung der Schuld geschehen kann; und da alle Schuld aus der Bejahung des Willens zum Leben hervorgeht, so kann die Schuld auch nur durch die Berneinung des Willens zum Leben getilgt werden. So lange der Wille noch durch Motive zu diesem oder jenem bestimmt wird, so lange währt seine Selbstbejahung. Erst wenn die Motive zu wirken aushören, tritt das Quietiv ein und beschwichtigt den Sturm und die Unruhe der Affecte: erst dann wendet sich der Wille von der Selbstbejahung zur Selbstverneinung, und die Erlösung gelangt zum Durchbruch.

Wir stehen unmittelbar vor der Grundfrage der Ethik: Motiv ober Quietiv? Auch ift schon in der Wurzel des empirischen Charakters der intelligible, d. i. die moralische Freiheit, nachgewiesen worden, kraft welcher der Wille das Quietiv ergreifen, sich wenden und die Erlösung herbeiführen kann. Die Frage nach der menschlichen Willensfreiheit war jenes erste Grundproblem der Ethik, dessen Lösung Schopenhauer in seiner ersten Preisschrift ausgeführt hat. 1 Nun aber sind die em= pirischen, von Motiven beherrschten Charaktere mit ihrer individuellen, angeborenen Gefinnungsart, dieser That bes intelligibeln Charakters, von sehr verschiedener moralischer Beschaffenheit, wie benn der Unterschied guter und schlechter Menschen als eine unleugbare, überall im Leben und im Sprachgebrauch anerkannte Thatsache gilt. Worin besteht und wie erklart sich dieser Unterschied? Welches find die Principien ber guten Denk= und Handlungsweise? Mit diesen Fragen als ihrem Grundthema hat sich von jeher alle Sittenlehre beschäftigt, die gewöhnliche und die philosophische; sie bilden "das zweite Grundproblem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XV. S. 397-405.

der Ethik", welches Schopenhauer unter dem Titel "Das Fundament der Moral" in seiner zweiten Preisschrift behandelt hat. 1

Man muß wohl unterscheiden zwischen dem Grundsatz und der Grundlage, zwischen dem Princip und dem Fundament der Moral: jenes erklärt, was Moralität ist und in aller Welt als solche gilt, dieses begründet die Sache; jenes enthält das Was (5,71), dieses das Warum (dióti). Die Frage nach dem Princip oder Grundsatz ist nicht schwer zu beantworten, und sast alle Moralspsteme lausen auf dasselbe hinaus; dagegen sei die Frage nach dem Fundament sehr schwer zu beantworten und auch bisher noch nie wirklich beantwortet worden. Daher lautet das Motto der Schrift: "Moral predigen, ist leicht, Moral begründen schwer"."

## 2. Die Kritit ber Kantischen Sittenlehre.

Auch die Kantische Sittenlehre trot ihrem seit zwei Menschen= altern herrschenden Ansehen habe die Frage keineswegs gelöft: viel= mehr habe sie den Grundsatz mit der Grundlage vermischt, sie habe jenen nicht so formulirt, baß er den Charakter der Moralität richtig und genau ausspreche, sie habe diese in drei verschiedenen Formen darzuthun gesucht, als die absolute Gesetymäßigkeit der Maxime, als die unbedingte Achtung der Menschenwürde und als die Autonomie des Willens; sie habe "Rechtspflichten" und "Tugendpflichten" unterschieden, mahrend jene zu diesen gehören ober, beffer gesagt, die recht= liche Denk- und Handlungsweise nicht Tugendpflicht, sondern Tugend zu nennen sei, sie habe die "Pflichten gegen sich selbst" als eine be= sondere Kategorie behandelt, während es solche Pflichten überhaupt nicht gebe; endlich habe sie von dem Pflichtbegriff eine viel zu weite und darum falsche Anwendung gemacht: der Umfang der Pflicht reiche nicht weiter, als die eingegangene Verpflichtung, daher von absoluten Pflichten so wenig geredet werden könne, als von absoluten Zwecken, absolutem Sollen, kategorischen Imperativen u. s. w. Form der Gebote stamme aus dem Dekalog, die theologische Moral bilde die Wurzel der Kantischen Sittenlehre, daher es nicht zu ver=

Die Welt als Wille u. f. f. I. § 62. S. 402 Anmig. Die beiben Grundprobleme der Ethik (1841). S. 101-272. § 10-22. Frauenstädts Gesammt-Ausgabe. Bb. IV. S. 103-275. (Die erste Hälfte des Textes enthält die polemische Kritik der Kantischen Sittenlehre.) — 2 S. oben Buch I. Cap. V. S. 83 ff.

wundern sei, daß die Moraltheologie, d. i. die praktische Vernunft mit ihren Postulaten, aus ihr hervorgehe.

Wir lassen diese Kritik auf sich beruhen, da eine nahere Prüfung derselben nicht im Interesse ber gegenwärtigen Darstellung liegt und uns zu weit von unserem Thema abführen würde. Wir bezeichnen es kurz als den hervorstechenden Grundzug dieser Kritik, daß fie den dictatorischen und imperativen Charakter der Kantischen Sittenlehre durchgängig bekampft. Wenn man die Charakterzüge einer Sache übertreibe, so entstehe deren Karikatur. Dies gelte auch von den Syftemen. So habe Fichte die Charakterzüge der Kantischen Kritik sowohl der reinen als auch der praktischen Vernunft karikirt: jene in seiner "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre", diese in seinem "System der Sittenlehre", worin der kategorische Imperativ die Rolle des Schicksals spiele; die vollkommenste Entwicklung dieses "Systems des moralischen Fatalismus" sei die "Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse" (1810).1 — Es sei nicht die Aufgabe ber Moral, die menschlichen Gefinnungen und Handlungen zu gebieten, jondern dieselben zu erklären; sie habe mit der Erfahrung zu rechnen und die Probe der Menschenkenntniß zu bestehen.

3. Die gute und bofe Gefinnung. Das gute und bofe Gewissen.

Der unbestreitbare und von allen empsundene Grundsatz der Moralität läßt sich einsach und genau so aussprechen: "Thue keinem Unrecht, vielmehr hilf allen, so viel du kannst". In der Erfüllung der ersten Hälfte dieses Satzes (neminem laede) besteht die Tugend der Gerechtigkeit, in der Erfüllung der zweiten (imo omnes, quantum potes, juva) die der Menschenliebe. Hier ist nicht die Rede von jener erzwungenen und erzwingbaren Gerechtigkeit, welche die Staatsgesetze vorschreiben und deren Gegentheil sie bestrasen, es ist nicht die Rede von der legalen, sondern von der moralischen Gerechtigkeit, welche Schopenhauer auch die freie oder freiwillige nennt. Diese allein ist Tugend, und zwar ist sie die Cardinaltugend.

Das Gegentheil dieser Tugend ist der Egoismus, dessen alleiniges Thema das eigene Wohl und Wehe ist, und dessen Grundsatz dem= gemäß lautet: "Hilf keinem, vielmehr thue allen nach Kräften Unrecht, wenn es dir Nuten bringt". Es ist der Grundsatz der Immoralität.

Die Welt als Wille u. s. f. Bb. I. § 11. "Die Fichtesche Ethik als Versgrößerungsspiegel der Fehler der Kantischen."

"Der Egoismus ist grenzenlos, er ist colossal und überragt die Welt."
"Indem ich", sagt Schopenhauer, "um ohne Weitläufigkeit die Stärke dieser antimoralischen Potenz auszudrücken, darauf bedacht war, die Größe des Egoismus mit einem Juge zu bezeichnen, und deshalb nach einer recht emphatischen Hyperbel suchte, bin ich zuletzt auf diese gerathen: mancher Mensch wäre im Stande einen andern todtzuschlagen, bloß um mit dessen Fette sich die Stiefeln zu schmieren. Aber dabei blieb mir doch der Skrupel, ob es auch wirklich eine Hyperbel wäre."

Das Gegentheil der Menschenliebe sind Gehässigkeit und Uebel= wollen, aus welchen Gesinnungen bei dem Anblick fremden Wohls der Neid, bei dem fremden Wehes die Schadenfreude hervorgeht, und wenn das fremde Wehe nicht bloß vergnüglich betrachtet, sondern ohne allen eigenen Nuten verursacht wird, bloß um sich daran zu weiden, die Bosheit und die Grausamkeit, deren Grundsatz heißt: "Thue so viel Unrecht und Uebel, als du kannst (omnes, quantum potes, laede)".

Die Gegentheile der Tugenden sind die Laster. Wie die beiden Grundsormen aller Tugend die Gerechtigkeit und die Menschenliebe sind, so sind die beiden Grundsormen aller Laster der Egoismus und die Gehässigkeit, deren Extrem in der Bosheit besteht. Aus dem Egoismus solgen "Gier, Völlerei, Wollust, Eigennutz, Geiz, Habsucht, Ungerechtigkeit, Hartherzigkeit, Stolz, Hoffart u. s. w., aus der Gehässigkeit aber Mißgunst, Neid, Uebelwollen, Bosheit, Schadenfreude, spähende Neugier, Verleumdung, Insolenz, Petulanz, Haß, Vorn, Verrath, Tücke, Rachsucht, Grausamkeit u. s. w. Die erste Wurzel ist mehr thierisch, die zweite mehr teuslisch." Diese Versammlung von Lastern gleicht der Hölle Dantes und dem Pandämonium Miltons.<sup>2</sup>

Das Thema alles menschlichen Wollens in zahllosen Variationen ist unser Wohl und Wehe. Es giebt nichts Crittes. Dieses Thema aber zersällt in drei Arten: entweder handelt es sich lediglich um das eigene Wohl und Wehe, oder um das fremde Wehe, oder um das fremde Wohl. Das eigene Wohl ist das Ziel des Egoismus, das fremde Wehe ist das der Bosheit, das fremde Wohl ist das der Gerechtigkeit und Menschenliebe. Eine so scharfe Grenzlinie scheidet die Immoralität von der Moralität, die "antimoralischen Triedsedern", wie Schopenhauer sie nennt, von den "moralischen". Sollte es noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Fundament der Moral. § 14. S. 201. — \* Ebendas. § 14. S. 204. Fischer, Gesch. d. Philos. IX. 2. Aust. N. A.

ein viertes Ziel geben? Dieses könnte nur sein das eigene Wehe, nicht um es zu vermeiden, sondern um es auf sich zu nehmen und zu tragen. Aber dieses Ziel liegt schon jenseits der Bejahung des Willens zum Leben und erscheint erst nach dem Aufgange des Quietivs. Eine so scharfe Grenzlinie scheidet die Bejahung des Willens zum Leben von der Verneinung.

Da unsere Gesinnungen dem Erkennen vorhergehen und keineswegs aus ihm folgen, so lernen wir unseren Charakter und beffen Willensbeschaffenheit erft aus den Thaten kennen, welche ihn offenbaren. Was geschehen ist, läßt sich nicht mehr ungeschehen machen: das steht fest und ist unumstößlich gewiß. Diese aus unseren Thaten uns unmittelbar einleuchtende Gewißheit unseres moralischen Wesens ist das Gewissen, welches daher erst nach der That redet, d. h. richtet, unausbleiblich und unfehlbar. Sein burchgangiges Thema ift der eigene empirische Charakter: "Du hast so gehandelt, weil du so bist!" Aus den Thaten ber Gerechtigkeit und Menschenliebe folgt ein zufriedenes, aus benen bes Egoismus und ber Bosheit ein unzufriedenes Gewiffen: jenes heißt das gute, dieses das bose Gewissen; das Vorgefühl des letteren ist die Gewissensfurcht; die Stimme, womit es nach unerhörten Thaten der Bosheit und Grausamkeit redet, ist die Gewissensangst, wie dieselbe Schiller in Franz Moor, Shakespeare in Richard III. geschildert hat. Richards Worte: "O feig Gewiffen, wie du mich bedrückft!" kennzeichnen die Gewissensangft. Hamlets Worte: "So macht Gewissen Feige aus uns allen!" kennzeichnen die Gewiffensfurcht.

# II. Das Mitleid als Fundament ber Ethik.

1. Der metaphyfische Grund bes Mitleibs. Rousseau.

Das gute Gewissen ist die Folge der durch Thaten bewährten Gerechtigkeit und Menschenliebe. Was ist deren Grund und Quelle? In diese Frage zieht sich das Problem zusammen, welches Schopenshauer das Fundament der Moral genannt hat. Das Thema jener beiden Tugenden ist das fremde Wohl und Wehe, wenn uns dasselbe so, wie unser eigenes, am Herzen liegt, wenn wir es so lebhaft, wie die betroffenen Personen selbst, empfinden. Aus einem solchen lebendigen und tiesen Mitgesühl entspringen nothwendig und unmittelbar die moralischen Triebsedern der Gerechtigkeit und Menschenliebe.

Nun ift bereits gezeigt worden, daß wir unser Wohlsein weniger als unsere Leiden und, wenn es zum gewohnten Zustande geworden ist, gar nicht mehr fühlen. Daffelbe gilt von dem fremden Wohl; auch bieses weckt uns keine lebendige Empfindung und Vorstellung, wenn nicht etwa die Personen, die es erleben, uns so nahe stehen, daß wir davon mitbetroffen werden. Sich wohlbefinden heißt so viel als nichtleiben: daher bem Leiden die positive Bedeutung zugeschrieben wurde, dem Wohlsein die negative. Ebenso verhielten sich Unrecht und Recht. Hieraus erhellt, daß jenes Mitgefühl, die lebendige Quelle aller hülfreichen Gefinnungen und Handlungen, wesentlich im Mitleibe besteht und dieses baber ben Grund ber Moralität und die Erkenntniß dieser seiner fundamentalen Bebeutung die Grundlage ober das Fundament der Moral ausmacht. "Das Mitleid ist die Basis aller freien Gerechtigkeit und aller echten Menschenliebe, die alleinige Quelle aller Handlungen von moralischem Werthe." Es ist, um es nach Goethescher Ausdrucksweise zu bezeichnen, "das ethische Urphanomen".1

Statt "Gerechtigkeit und Menschenliebe" sagen wir jest kurzweg "Mitleid" und bezeichnen demgemäß die drei Grundtriebsedern alles menschlichen Handelns als Egoismus, Bosheit und Mitleid. Das Thema der ersten Triebseder ist das eigene Wohl, das der zweiten das fremde Wehe, das der dritten das fremde Wohl. Der Egoismus ist grenzenlos, die Bosheit geht dis zur Grausamkeit, das Mitleid bis zum Edelmuth und zur Großmuth.

Dem wahren Mitleid ist es unmöglich, den anderen zu verletzen und ihm auf irgend eine Weise Unrecht zu thun: daher ist es die Quelle der freien Gerechtigkeit. Ich thue Unrecht, wenn ich das Urtheil des anderen verfälsche, indem ich ihn belüge. Es giebt pflichtmäßige Lügen, wie die des Arztes, edelmüthige, wie die Lüge Posas, rechtmäßige, wie die Nothlüge und die Täuschung zudringlicher, neugieriger, vortheilssüchtiger Frager. Die lebendige Borstellung des zugefügten Leides befördert jede Art der Gerechtigkeit und verhindert jede Art ihres Gegentheils. Die Ungerechtigkeit verdoppelt sich, wenn der Beschüßer mordet, der Bormund sein Mündel beraubt, der Richter sich bestechen läßt, anvertrautes Gut veruntreut wird, u. s. s.: das sind himmelsschreiende Ungerechtigkeiten, vor denen die Götter ihr Angesicht verhüllen! Solche Unthaten zeugen von der Abwesenheit alles Mitleids und ents

<sup>1</sup> Ebendas. § 16.

springen aus der Fülle des Egoismus und der Bosheit. Wo sich noch menschliche Gefühle regen, da ist die Mahnung: "Er ist unglück-lich, thue ihm nichts zu Leide!" mächtig genug, um das Mitleid zu wecken, den Zorn zu entwassnen und die Zufügung eines Uebels zu verhindern.<sup>1</sup>

Das Mitleid ist die Quelle, wie der Gerechtigkeit, so der Menschenliebe, nicht im Sinne des Eros, sondern der àγάπη, caritas, pietà, die
sich auf alle leidensfähigen Wesen erstreckt, also auch auf die Thiere,
über welche die menschliche Grausamkeit unsägliche Qualen verhängt.
Ilm die menschliche Grausamkeit als das äußerste Gegentheil alles Mitleids in colossalen Beispielen zu veranschaulichen, nennt Schopenhauer
diese drei: den Sklavenhandel, die Inquisitionsgerichte und die Thierquälerei. Alba habe in den Niederladen 18000 hinrichten lassen,
in Madrid seien im Lause von drei Jahrhunderten 300000 Rezer
qualvoll auf dem Scheiterhausen gemordet worden; noch im Jahre
1839 habe man nachgewiesen, daß die Zahl der Sklaven in Amerika
jährlich durch ungefähr 180000 Neger vermehrt werde, bei deren Sinsangung und Reise über 200000 andere jämmerlich umkommen.\*

Die Wahrheit erleuchtet sich und ihr Gegentheil: die Thaten der Gerechtigkeit und Menschenliebe gründen fich auf das Mitleid, die Unthaten des Egoismus, der Bosheit und Grausamkeit auf das Gegen= theil des Mitleids oder dessen völlige Abwesenheit. Unter den früheren Moralphilosophen erkennt Schopenhauer nur einen, der dieses Fun= dament der Moral richtig erkannt habe: es ift J. J. Rousseau, "ber größte Moralist ber ganzen neuen Zeit, ber tiefe Renner bes menschlichen Herzens, ber Zögling der Natur". Schon in seiner Abhandlung "Ueber den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen" hat er das Mitleid (pitié) als die einzige natürliche Tugend gepriesen, die selbst der außerste Gegner der Tugendlehre nicht bestreiten könne, und welche die Quelle aller socialen Tugenden in sich schließe. Im vierten Buche seines "Emile" erklärt Rousseau das Mitleid aus dem Gefühl unserer Einheit mit dem leidenden Geschöpf: wir identificiren uns dergestalt mit demselben, daß wir den engen Bezirk unseres Ichs durchbrechen, aus ihm heraustreten und das Leid des anderen in seiner Scele fühlen («en quittant, pour ainsi dire, notre être, pour prendre le sien»).3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 17. — <sup>2</sup> Ebendas. § 19. S. 239. — <sup>3</sup> Ebendas. § 19. S. 251—252.

Darin besteht in Wahrheit das Wesen des Mitleids. Es ist darunter nicht jene laue philanthropische Theilnahme zu verstehen, womit man das Unglück und Wehe des anderen bedauert, sich aber dabei ganz behaglich in der eigenen Haut fühlt, sondern es ist das tiese Gesühl der Wesensein heit aller Erscheinungen. Der Schleier der Maja reißt, der den Blick des Egoisten gesangen halt und verdunkelt: dieser erscheint sich als das alleinige Ich in der Welt, alle anderen Individuen erscheinen als Nicht=Ich. Diese Klust zwischen Ich und Nicht=Ich, die ihm vorschwebt, ist nicht bloß die Grundlage, sondern auch der Grundirrthum des Egoismus, die Schuppen vor seinen Augen. Es giebt eine Erkenntniß, in deren Licht diese Schuppen sallen werden.

Das Mitleid ift der Grund aller moralischen oder nichtegoistischen Handlungen, wie die Selbstsucht der Grund aller nichtmoralischen oder egoistischen. Was aber ist der Grund des Mitleids selbst? Worauf gründet sich das Fundament der Moral? Diese Frage überschreitet die Grenzen der Ethik und läßt sich nur metaphysisch beantworten. Wenn die physische und materielle Ordnung der Dinge die alleinige und entgültige wäre, so würden Zeit und Raum Dinge an sich und die Wurzeln der Erscheinungen, dann würden die Vielheit und Geschiedenheit der letzteren wesentlich und unvertilgbar sein, und ebenso der Standpunkt des Egoismus, der zwischen dem eigenen Individuum und allen übrigen jene Klust sieht, die nicht größer gedacht werden kann: dann wäre das Gesühl der Wesenseinheit oder Ibentität der Personen, welches sich im Mitleide kund thut, nicht bloß ein mysteriöser, sondern ein unmöglicher Vorgang.

So aber verhält es sich nicht. In Wahrheit sind Zeit und Raum nicht Dinge an sich, sondern Vorstellungsarten, sie sind nicht die Wurzeln, sondern bloß die Formen der Erscheinungen; daher das Wesen der letzteren unabhängig von Zeit und Raum, also frei von aller Vielheit ist: das Eine in Allem, das Ev xai nāv. Der tiesste Grund des Mitleids ist das innerste Wesen der Welt: das All-Eine, dieses Thema aller echten Metaphysik, die endlose Meditation aller tiessinnigen Denker, die Grundlehre der Weisheit des Beda, auch die des Pythagoras, der Eleaten, des Plotinos, des Scotus Erigena, des Bruno und des Spinoza, den man mit der Lehre von der Alleinheit identificirt hat. In der nachkantischen Zeit habe sie Schelling in seinem aus der Theosophie des Plotin, der Mystik Jakob Böhmes, dem Pantheismus

Spinozas und der Freiheitslehre Kants eklektisch zusammengesetzten Systeme wieder erneuert. In Wahrheit begründet hat sie Kant durch seine Entdeckung sowohl der Idealität der Zeit und des Raums als auch der Vereinigung des intelligibeln und empirischen Charakters, welche Lehren "die beiden großen Diamanten in der Krone des Kantischen Ruhmes" sind.<sup>1</sup>

Weil der Grund der Moral aus dem innersten Wesen der Welt stammt, darum nennt Schopenhauer das Mitleid einen mysteriösen Vorgang, benn in ihm offenbare sich das Weltmysterium: baber ber unmittelbare Zusammenhang zwischen der Ethik und der Metaphysik und die Bedeutsamkeit unserer moralischen Handlungen. Wie die Thaten der Bosheit und Grausamkeit praktische Gehässigkeit und Schabenfreude sind, so ift jede echte und reine Wohlthat praktisches Mitleid, dieses aber, wie die ganze Ethik, die auf ihr ruht, praktische Mystik. ethische Bedeutsamkeit unserer Handlungen erstreckt sich auch, und zwar in eminenter Stärke, auf die lette, nämlich das Sterben, den Anblick des Tobes, das Erleben der Todesstunde. Ein plötliches, unerwartetes Ende gilt nach kirchlicher Unsicht mit Recht für ein Unglück, bas uns der moralischen Bedeutsamkeit des Sterbens beraube. Der Anblick des Todes weckt oft mit unwiderstehlicher Macht das Bedürfniß, im Gefühle ber Einheit, nicht in bem bes Zwiespaltes mit ben anderen zu fterben, begangenes Unrecht gut zu machen, mit seinen Feinden sich auszusöhnen. Ein gutes Gewissen ist das Rissen, auf dem man nicht bloß, wie das Sprichwort sagt, sanft ruht, sondern auch sanft stirbt. Perikles soll in seiner Todesstunde bekannt haben: es gereiche ihm zum Trofte, nie einen Bürger in Trauer versetzt zu haben.2

Es hieße den Philosophen völlig mißverstehen, wenn man seine Ethik für eine Anweisung zum tugendhaften Handeln nehmen und in diesem Sinne das Verhältniß von Theorie und Praxis aufsassen wollte.

Delt als Wille u. s. f.. I. § 65–66. S. 424—443. Seine "Transscendente Specu-lation über die anscheinende Absichtlichkeit im Schäckle des Einzelnen" beschließt Schopenhauer mit diesem Ausspruch: Aus der Willensrichtung, womit der Menschticht, "ergiebt sich der Weg, den er jest zu wandern hat, bereitet nämlich seine Palingenesie sich vor, nebst allem Wohl und Wehe, welches in ihr begriffen und von dem an unwiderrusslich bestimmt ist. Hierauf beruht der hochernste, wichtige, seierliche und furchtbare Charatter der Todesstunde. Sie ist eine Krisis im flärtsten Sinne des Worts, — ein Weltgericht." Parerga I. S. 238.

So wenig die Aesthetik im Stande ist, geniale und schöne Menschen hervorzubringen, so wenig kann die Ethik gute und mitleidige machen. Diese moralischen Eigenschaften gehören zur Charakterart und werden nicht angebildet, sondern angeboren. Wie verschieden im übrigen Genie und Tugend, Können und Wollen auch sind, darin stimmen beide überein, daß sie nicht erlernt werden können. Man kann mit einem Kopf voll wüsten Aberglaubens und abstruser Vorstellungen von sich und der Welt ein Heiliger und umgekehrt mit der durchdachtesten Lehre und Anpreisung der Heiligkeit ein Egoist in Folio sein und bleiben.

#### 2. Mitleid und Liebe.

Mitleid und Liebe sind identisch. Alle Liebe ist Mitleid, denn das geliebte Wesen ist leidenssähig und lebt in einer leidensvollen Welt, daher die Liebkosungen unwillfürlich so oft den Ton des Mitleids annehmen. Das Weib ist von Natur mitleidssähiger, als der Mann. Aus der mitleidigen Liebe der Frau kann die erotische, aus der caritas der amor hervorgehen, wie Shakespeare diesen rührenden Borgang in seiner Desdemona und Miranda wunderbar geschildert hat. Desdemonas Mitleid hat Othellos Liebe geweckt: "Sie liebte mich, weil ich Gesahr bestand, ich liebte sie um ihres Mitleids willen. Das ist der ganze Zauber, den ich übte!" Die Erzählung seiner Gesahren und Leiden hat ihr Herz mit Bewunderung und innigster Theilnahme erfüllt: "Und rührend war's, unendlich rührend war's, sie gab dafür mir eine Welt von Seuszern". Dieses Mitleid war der Ursprung ihrer Liebe, die pieta hat hier den Eros geboren.

### 3. Der Urfprung bes Weinens.

Daß sich das Mitleid häufig in Thränen ergießt und die alleinige Quelle der letteren ist, hat den Philosophen veranlaßt, zu wiederholten malen den Zusammenhang beider, das Phänomen und den Ursprung des Weinens psychologisch zu erörtern. Nicht der empfundene Schmerz ist die Quelle der Thränen, sondern die Wiederholung desselben in der Reslexion, die lebhaste Vorstellung des Leidens, es sei nun ein fremdes oder unser eigenes. Daher sind weiches Gefühl und lebhaste Einsbildungskraft die beiden Bedingungen, ohne welche keine Thränen sließen: hartherzige und phantasielose Menschen weinen nicht. Wir weinen über fremdes Leiden, wenn wir dasselbe auf das innigste nach-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. f. Bb. I. § 66. S. 443. Bb. II. Cap. XLVII.

fühlen, nicht bloß als ob es unser eigenes ware, sondern so innig und lebhaft, daß es unser eigenes ist, daß wir selbst die leidenden Personen sind. Die tiefste Quelle des Mitleids ist auch die des Weinens: daher ist der Grund des letzteren das Mitleid mit uns selbst, das directe oder indirecte. Dieses Mitleid, richtig verstanden, ist nicht egoistisch, sondern mystisch. "Das bist du!" lehrt die Weisheit des Beda.

Das Wesentliche ist, daß wir das Leiden in unser Bewußtsein erheben und auf das lebhafteste vorstellen, wodurch es zu der Sobe emporsteigt, wo der Quell der Thränen entspringt. In den dumpfen Zustand des Schmerzes sind wir versunken, vorstellungslos, thranen= los, trostlos; in dem Moment, wo wir deuselben aussprechen und theilnehmenden Freunden schildern wollen, was wir empfunden, er= litten, verloren haben, bricht uns die Stimme und ein Thranenstrom erleichtert das beschwerte Gemüth; ober wir hören unsere Leiden von einem anderen aussprechen, barftellen, verdeutlichen. Die Rinder, wenn ihnen ein Uebel begegnet ift, weinen um so hestiger, je mehr man sie beklagt. Ein Klient, als er seine Schicksale von seinem beredten Bertheidiger schildern hörte, brach in Thranen aus und sagte: "Ich habe gar nicht gewußt, daß ich so viel gelitten hatte". Ein vorzügliches Beispiel bietet die homerische Erzählung am Schlusse des achten Buches ber Obyssee. Wie Obysseus am Hose bes Phaatenkonigs aus bem Munde bes Sangers die Zerstörung Trojas und ben Preis seiner eigenen Heldenthaten vernimmt, da vergegenwärtigt sich ihm klarer als je sein eigener Zustand, der ganze Contrast zwischen dem Helden und dem Dulber, zwischen bem, was er gethan, und dem, was er erlitten hat, zwischen seiner Vergangenheit und Gegenwart: er weint und sucht seine Thränen zu verbergen. In einer Gallerie auf Capo bi Monte zu Neapel hatte Schopenhauer ein Bild bieser Scene gesehen und sich dieselbe für seine Lehre vom Weinen zu einem Beispiele bienen lassen, das nicht erhabener und rührender sein konnte. Und wie die Thranen aus dem Mitleid hervorgeben, so pflegen sie auch das Mitleid zu wecken und den Zorn zu entwaffnen. Weiche Menschen können andere nicht weinen sehen und sürchten sich vor dem Anblick der Thränen.

Aus Mitleid mit sich selbst kann man auch Freudenthränen vergießen. Wenn gelichte Personen nach langer, höchst schmerzlicher Trennung einander endlich wiedersehen, so kann in diesem glücklichen Moment der Zustand ihres vergangenen Leidens, Sehnens, Entbehrens,

Befürchtens u. s. f. sich mit solcher Gewalt ihrem Bewußtsein aufbrängen und vergegenwärtigen, daß sie in Thränen ausbrechen. Schiller hat in der "Bürgschaft" einen solchen Moment, der zugleich die Probe ausopferungsvollster und treuester Freundschaft erfüllt, vortrefflich geschildert: "In den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge thränenleer" u. s. f. f.<sup>1</sup>

Fremdes Leid in eigenes verwandeln, ist der mysteriöse Vorgang des Mitleids, der seinen Weg durch das Gefühl in die Einbildungs= kraft oder durch diese in jenes nimmt und auf beiden zum Mitleide mit sich selbst führt, welches der Quell der Thränen ist.

## Neunzehntes Capitel.

Die Verneinung des Willens zum Leben. Das Verhältniß der Lehre Schopenhauers zu der Religion und den Religionen.

Noch ist die Grundfrage der Ethik nicht gelöst. Was den guten Willen auch in seiner höchsten Gestalt, der des Edelmuths und der Herzensgüte, von der Verneinung des Willens zum Leben unterscheidet, ist die Weltbejahung, mit welcher die Bejahung des Willens zum Leben Hand in Hand geht; während die Verneinung des letzteren diejenige Weltverneinung zum Zweck und zur Folge hat, welche die Welterlösung in sich schließt; diese aber betrifft die letzten Dinge, deren Aussührung gleichsam die Eschatologie der Lehre Schopenhauers ausmacht. Die Welterlösung ist das Thema der Religion oder der Ethik im tiessten Sinne des Wortes, weshalb wir auch die Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben als die Grundfrage der Ethik überhaupt bezeichnet haben. Denn die engere Fassung der letzteren am Schlusse der zweiten Preissschrift accommodirt sich der gestellten Frage; die unsrige entspricht dem vierten Buche des Hauptwerks.

- I. Die Stufenleiter des bosen und des guten Willens.
  - 1. Der heftige, grimmige, boje und teuflische Wille.

Zwischen dem guten Willen und der Verneinung des Willens zum Leben liegt keine Kluft, die nur durch einen gewaltsamen Sprung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Bd. I. § 67. S. 443-446. Bgl. II. Cap. XLVII. S. 679 ff.

zu besiegen ware, sondern es zeigt sich eine Stufenleiter, die in einer fortschreitenden und folgerichtigen Steigerung des guten Willens an das Ziel sührt. Auch der bose Wille hat seine Stufenleiter. Beide Stufensordnungen sind einander völlig entgegengesetzt und gewissermaßen parallel, jede von beiden hat ihr non plus ultra, jede der beiden Spitzen tendirt zur Weltvernichtung: die des bosen Willens im Sinne des äußersten Egoismus, der äußersten Bosheit und Grausamkeit, die des guten Willens im Sinne der äußersten Selbstverleugnung und der Welterlösung. Vergegenwärtigen wir uns diese Stusen auf beiden Seiten.

Alles Wollen ist beständiges Streben, Fortstürmen von Befriebigung zu Befriedigung: baber ift ber Grundzug der Willensbejahung auf der Söhe des menschlichen Daseins heftiges und Wollen, das schon als solches die unauslöschliche Empfindung ber Unzufriedenheit und Qual in sich trägt; bazu kommt das Gefühl der alleinigen Realität des eigenen Ichs, d. h. der Egoismus mit seiner natürlichen Tendenz zur Berneinung des fremden Willens ober zum Unrecht. Darin bestehen die beiben Grundelemente des bofen Willens: heftiges und vieles Wollen ist das eine; egoistisches, zum Unrecht geneigtes Wollen ist das andere. Schon aus dem ersten Elemente folgt die beständige Unzufriedenheit mit dem eigenen Bustande, in Bergleichung mit welchem so viele andere weit beffer daran sind: das Gefühl des Entbehrens, woraus beim Anblick fremden Wohl= seins sogleich der Neid hervorgeht. Der heftige, vom Gefühle ber eigenen Unzufriedenheit und Entbehrung schon schmerzlich erregte, vom Anblick fremden Glücks und fremder Zufriedenheit noch schmerzlicher gestachelte Wille wird zum grimmigen, bem ber Unblick fremben Unglücks und Leidens zur Linderung und Erquickung gereicht. dem Neid entsteht die Schabenfreude; beibe liegen so nah zusammen und sind genealogisch einander so verwandte Affecte, daß man mit Schopenhauer nicht diese für teuflisch erklären möge, da man doch jenen für menschlich halten muß.

Wenn aber der grimmige Wille durch fremdes Leid erquickt wird, sollte er nicht sehr geneigt sein, etwas zu thun, um sich diesen Anblick zu verschaffen, d. h. um fremdes Leid zu verursachen? Freilich ist der Uebergang von der theoretischen zur praktischen Schadenfreude ein großer Fortschritt im Bösen, aber wenn man eigenes Leid zu rächen, erlittenes Unrecht zu vergelten hat, so ist doch die Wurzel der bosen

Berhältniß ber Lehre Schopenhauers zu ber Religion und ben Religionen. 443

That noch der natürliche, lediglich dem eigenen Wohl fröhnende Egoismus.

Dieser heftige und grimmige Wille, den keine Befriedigung zu stillen, kein Genuß zu sättigen vermag, erreicht erft seine graufige Sobe, wenn der Anblick und die Verursachung fremder Leiden das einzige Labsal ift, das er begehrt, ohne allen Eigennut, bloß um sich an fremden Qualen zu weiden. Darin besteht der Blutdurst, die un= eigennützige Bosheit und Grausamkeit, welche die Tcufel in Menschen= gestalt kennzeichnet. Der Egoismus culminirt in bem Wunsch: «pereat mundus, dum ego salvus sim!» Wenn es möglich wäre, so würde er dieses Verdammungsurtheil vollstrecken, um die Qual aller zu sehen; hat boch der monstrose Caligula der Welt einen einzigen Hals gewünscht, um ihn abschlagen zu können! Eine Art dieses Söhenschwindels der Bosheit, die schrecklichste und psychologisch interessanteste, ist der Casarenwahnfinn. Schopenhauer hatte neben Caligula und Nero nicht auch den Robespierre nennen sollen, da die Bosheit und Grausamkeit dieses Charakters aus einer Art des Eigen= nutes stammte, die er selbst mit vielen anderen fälschlicherweise für Tugend anjah. — Nur der Mensch qualt, um zu qualen, aus bloßer Lust an fremder Qual: er ist «l'animal méchant par excellence».1

## 2. Der gelaffene, rechtliche und großherzige Wille.

Wenn das erste Grundelement des bösen Willens das viele und heftige Wollen war, so ist das Gegentheil davon das erste Grundelement des guten: die Gelassenheit. Der Egoismus macht zwischen seinem Ich und den anderen eine ungeheure Klust, er sagt: "Ich und Nicht=Ich"; der gute Wille macht zwischen seinem Ich und den anderen einen weit geringeren Unterschied, als sonst geschieht, er sagt: "Ich und in jedem anderen noch einmal Ich". Die Tendenz zur Verneinung des fremden Willens, d. h. zum Unrecht thun, mar das zweite Grundelement des bösen Willens. Die entgegengesetzte Tendenz oder das Widerstreben, einem anderen Unrecht zu thun, ist das zweite Grundelement des guten: demnach sind die Gelassenheit und die Rechtlicheteit, zu welcher letzteren auch Redlichseit und Ehrlichseit zu rechnen sind, die beiden Factoren des guten Willens. Ungerecht sind die allers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. I. § 68. S. 448. Vgl. Parerga II. Cap. VIII. § 115.

meisten, gerecht die allerwenigsten. "Redlich sein", sagt Samlet, "heißt ein Außerwählter unter zehntausenben sein."

In dem Widerstreben, Unrecht zu thun, geht der gute Wille so weit, daß er bei einem Streit der Rechte lieber das eigene bezweiseln als das fremde verneinen und das Unrecht lieber erleiden als zufügen will; er wird, da doch die Arbeit die alleinige Quelle des Eigenthums ist, schon an der Rechtmäßigkeit des eigenen ererbten Besitzes Anstoß nehmen; es widerstrebt ihm sogar, sich von anderen bedienen zu lassen und deren Kräste zur Schonung der eigenen zu brauchen, weshalb Pascal, so weit er es irgend vermocht, alle auf seine persönlichen Bedürfnisse bezüglichen Dienste selbst verrichtet hat. 1

So gelangt der gute Wille dazu, an dem Wohle der anderen einen völlig uneigennühigen Antheil zu nehmen, einen größeren als an dem eigenen: aus diesem reinen Wohlwollen geht eine Erweiterung des Gemüths, eine Großherzigkeit der Gesinnung hervor, die gar nicht mehr an die eigene Person, nur an die anderen denkt, daher kein Bedenken trägt, das eigene Glück und Dasein dem Wohle des höheren Ganzen, dem des Volkes und Vaterlandes aufzuopfern, wie es die moralischen Großthaten des Kodrus, Leonidas, Decius Mus, Regulus, Arnold Winkelried u. s. f. f. bezeugen. Ebenso großherzig ist die persönzliche Ausopferung, um die Geltung wichtiger, zur intellectuellen Veredlung der Menscheit dienlicher Wahrheiten zu bekräftigen, wie der Märtyrerztod des Sokrates und des Bruno.

Bergleichen wir den bosen Willen auf der schrecklichen Hohe der Grausamkeit und des Blutdurstes mit dem guten Willen auf der erhabenen Höhe der Großherzigkeit und des Edelmuthes: dort der Wunsch, alle qualen zu können, um sich daran zu erlaben; hier der Wunsch, den die That besiegelt, allen helsen zu können und um ihres Wohles willen zu sterben. Den Wohlthäter der Menscheit erfüllt die tiefe Ruhe des guten Gewissens, während jene Teufel in Menschengestalt die Gewissens= angst qualt, denn sie müssen die Unmöglichkeit ihrer Erlösung fühlen; sie sind in der Hölle, welche sie anderen bereiten.

## II. Die Selbstverleugnung und Astese.

1. Die Mortification bes Willens.

Die Selbstverleugnung, die sich in Thaten der edelmüthigen und großherzigen Gesinnung kundgiebt, steht schon an der Grenze der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. I. § 66. S. 438.

Bejahung des Willens zum Leben und der Welt als seiner Erscheinung; bie nächste Steigerung bes guten Willens überschreitet biese Grenze: an die Stelle der relativen Selbstverleugnung, welche das eigene Glück und Dasein dem Seile des Bolks, des Baterlandes, der Menschheit aufopfert und darum die Weltbejahung im besten Sinne des Worts noch in fich schließt, tritt bie gangliche, die bis zur Selbstverneinung, d. h. zur Verneinung des Willens zum Leben fortschreitet, benn dieser ist unser innerstes Selbst, also im Aufhören alles Wollens enbet, denn Wille und Wille zum Leben sind identisch. Ganzliche Selbstverleugnung in ihrer Vollendung ist "ganzliche Willenslosigkeit".

Die eigenthümliche und abäquate Erscheinung biefer Willensverneinung ift bie Askese, bas völlige und ausbrückliche Gegentheil aller üppigen, vom Lebensdrange ftrogenden Willensbejahung. Der Wille zum Leben ift der Wille zur Erhaltung des Individuums, zur Fortpflanzung der Gattung und zur alleinigen Geltung des eigenen Ichs: baher erscheint die üppige Willensbejahung in der Böllerei, in der Wollust und in bem colossalen Egoismus, ber sich nur im Unrechtthun befriedigt; wo= gegen die Askese in der karglichen Ernahrung, in der vollkommenen Reuschheit, in der freiwilligen Armuth, im willigen Unrechtleiden besteht. Es ist nicht mehr genug, kein Unrecht zu thun; man will auch keines mehr abwehren, auch keines vergelten, vielmehr alles Unrecht gern und freudig erleiden, das erlittene mit Wohlthun erwidern, die zugefügte Beleidigung und Schmach mit Demuth und Unterwerfung. Nunmehr wird die Gelassenheit zur unerschöpflichen Sanftmuth und Geduld. Die Askese ist "die vorfähliche Brechung des Willens durch Bersagung des Angenehmen und Auffuchen des Unangenehmen, die selbst= gewählte büßende Lebensart und Selbstkasteiung zur anhaltenden Morti= fication des Willens".1

## 2. Die Verneinung des Selbstmords.

Die Verneinung des Willens zum Leben ift nicht die Verneinung des Lebens, die Selbstverneinung ist nicht die Selbstvernichtung. Es ware ein sehr grober Irrthum, beibe zu verwechseln und zu meinen, daß der Selbstmord der kurzeste Weg zum Ziele sei, die Vermeidung aller Weitläufigkeiten und Widerwärtigkeiten der Askese. Als ob diese erspart und nicht vielmehr um ihrer selbst willen erlebt und erlitten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. I. § 68. S. 446—452. S. 463. Bgl. II. Cap. XLVIII.

sein wollte! Hier ist der Ort, die Frage des Selbstmords mit ihren endlosen Erörterungen für und wider, welche in der Philosophie eine so ausgedehnte Rolle gespielt haben, für immer zu entscheiden. Es ift falsch, den Selbstmord als das schnellste und sicherste Mittel der Be= freiung vom Leben zu empfehlen; es ist ebenso falsch, denselben als eine gottlose Handlung zu verdammen oder als eine pflichtwidrige zu verbieten. Die That des Selbstmörders durch kirchliche Aechtung zu brandmarken und an seiner Leiche durch die Entziehung der kirchlichen Chren zu rächen, ist barbarisch und sinnlos. Das menschliche Leben ift kein geliehenes ober anvertrautes Gut, sondern das Werk seines eigensten Willens; es ist auch nicht eine Leistung, die wir versprochen und zu der wir uns verpflichtet haben, in welchem Falle allein die Unterlassung derselben pflichtwidrig sein wurde, wie die Moraltheologie und auch Kant lehren. Endlich möge man ben vielgehörten Vorwurf, daß ber Selbstmord eine That der Feigheit und Furcht sei, nicht ohne weiteres gelten lassen, damit es nicht scheine, als ob die Selbsterhaltung und Liebe zum Leben ein besonderes Bravourstuck und ein rühmlicher Beweis von Courage sei, sonst konnten am Ende die Feiglinge ben Selbst= mörbern gegenüber sich wie Helben vorkommen.

Das Gefühl, welches im Selbstmorde eine von Grund aus ver= kehrte und widersinnige Handlung erkennt, ist ganz richtig, aber die herkömmlichen Auslegungen besselben sind ganz falsch. Der Selbstmord ist das äußerste Gegentheil der Verneinung des Willens zum Leben und ihrer Ausführung in der Askese: der Asket verabscheut die Ge= nüsse, der Selbstmörder verabscheut die Leiden des Lebens, er verneint das Leben nur unter gewissen Bedingungen, die es ihm erschweren ober unerträglich erscheinen laffen: er kann nicht leben ohne den Besitz dieser Geliebten, ohne den Fortbestand dieses Bermögens, ohne die Fortdauer dieser socialen Geltung und Chre, ohne das Behagen des körperlichen Wohlstandes u. f. f., er will das gluckliche, ihm annehmliche Dasein, nicht das unglückliche, mangelhafte, entbehrungs= volle, vielleicht auch moralisch zerrüttete, von der Gewissensangst gequälte; er will nur das glückliche und leidensfreie, daher ist es eigentlich die stärkste Bejahung des Willens zum Leben, welche den Selbstmörder zu seiner That treibt: er hört auf zu leben, weil er nicht aufhören kann zu wollen.

Wille und Wille zum Leben sind identisch; dem Willen ist das Leben gewiß: daher giebt es keine That, die so wenig im Stande

ist, das Leben loszuwerden und sich von demselben zu erlösen, als den Selbstmord. Der Selbstmörder will das Leben; nur will er es nicht so, wie es ist und allein sein kann, das leidensvolle Leben, darum ver= nichtet er diese seine individuelle Willenserscheinung im Wahne, den Willen selbst, das Wesen und die Wurzel des Daseins vernichtet zu Deshalb nennt Schopenhauer den Selbstmord "das Meister= stück ber Maja als den schreiendsten Ausbruck des Widerspruchs des Willens zum Leben mit sich selbst".

Wenn der Selbstmord erlösen könnte! "Wenn man sich selbst in Ruhestand setzen könnte mit einer Nadel bloß! Es ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen!" Aber der Selbstmörder schafft das Leben nicht fort, er vernichtet es nicht, weil er es bejaht; er wird fortleben und ben Lebenstraum von neuem traumen. Dies ist der Sinn in Hamlets berühmtem Monolog:

> Schlafen! Vielleicht auch träumen! — Ja, ba liegt's: Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, Wenn wir ben Drang bes Irb'ichen abgeschüttelt, Das zwingt uns flillzustehn.1

#### 3. Die Beiligfeit und bie Erlöfung.

Die Tugend führt durch die Steigerung des guten Willens zur Askese. Der tugendhaft Gesinnte, beseelt von reinstem Wohlwollen und edlem Eifer, sich für andere zu opfern, hat schon aufgehört, etwas für sich zu wollen; noch bejaht er ben Willen zum Leben, denn er ift bestrebt, die großen 3mede zu fördern, welche in der Welt als die höchsten gelten, aber er verneint schon alles egoistische Wollen. Der asketisch Gesinnte mit seiner karglichen Ernährung, vollkommenen Reuschheit, freiwilligen Armuth, unerschöpflichen Geduld, grenzenlosen Demuth und freudigen Todeshoffnung verneint alles Wollen über= haupt. Es giebt nichts mehr in der Welt, gar nichts, woran er sein Herz hangt. Die Tugend töbtet den egoistischen Willen, die Askese den Eigenwillen; und da der Leib die unmittelbare Erscheinung des Willens ist, so wird die kargliche Ernahrung das Hinschwinden des Leibes, so kann das freiwillige Hungern das Erlöschen des Lebens zur unmittelbaren Folge haben: dies ist nicht Selbstmord, sondern freiwilliges Sterben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. I. § 69. S. 471-476. Bgl. Parerga II. Cav. XIII. § 158 bis 161. S. 328-333. Bgl. mein Werk über Shakespeares Hamlet. Abschnitt II. Cap. III. S. 131—135. Cap. VI. S. 292—301, S. 304.

Das Ziel der Tugend, die ihre Grenze überschreitet, ist die Askese; das Ziel der Askese ist das Freiwerden von der Welt, vom Willen, d. i. die Heiligkeit und die Erlösung. Mit dem Willen erlischt der Brennpunkt des Willens, der Geschlechtstried und die Geschlechtslust, daher ist die vollkommene Reuschheit das charakteristische Phänomen der Askese; der heilig Gesinnte, so viel an ihm ist, trägt nichts mehr bei zur Fortpslanzung des menschlichen Daseins; wenn alle so dächten und handelten, wie er, so würde die Menschheit erlöschen, diese vollstommenste aller Willenserscheinungen. Denn es giebt überhaupt keine anderen Erscheinungen als die des Willens, und keine höheren als die des menschlichen Daseins, da in ihm der Wille seine Selbsterkenntniß erreicht und vollendet.

Wenn die vollkommenste aller Willenserscheinungen verschwindet, sollte sie nicht die niederen nach sich ziehen? Die Welt ist "der Mensch mit seinem ganzen Gesolge". Sollte der Menschheit nicht die Thier-heit solgen, der Intellect, die Welt als Vorstellung, auch die vorstellungslose Welt? Wenn der Wille verschwindet, so ist nichts mehr da, was erscheinen könnte, so verschwindet die Welt: dann ist der Zusstand der Erlösung gekommen. Denn die Welterlösung besteht in der Erlösung von der Welt. Dann wird nichts sein als Gott, um in der Sprache der christlichen Mystiker zu reden; als Nirwana, wie die Buddhisten sagen.

So erscheint der Mensch als der Erlöser der Welt. Seine Erlösung schließt die aller Creaturen in sich und zieht sie nach sich. Darum sagt Angelus Silesius, "der unabsehbar tiese":

Mensch! Alles liebet dich; um dich ist sehr Gebrange! Es läuft dir alles zu, daß es zu Gott gelange!

Ganz in demselben Sinne hat Meister Eckardt (Echart), der Bater deutschen Mystik, verkündet: "Ich bewähre dies mit Christo, da er sagt: «Wenn ich erhöhet werde von der Erde, alle Dinge will ich nach mir ziehen» (Joh. 12, 32). So soll der gute Mensch alle Dinge hinaustragen zu Gott. Dies bewähren uns die Meister, daß alle Creaturen sind gemacht um des Menschen willen." "So kommen alle Creaturen dem guten Menschen zu Nutz: eine Creatur in der andern trägt ein guter Wensch zu Gott."

Die Welt als Wille u. f. f. Bb. I. § 68. S. 450. Ecarbts Schriften, herausg. von Franz Pfeiffer: Die beutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts. Bb. II. (Leipzig 1857.) S. 459.

Die Heiligkeit führt zur Erlösung. Dieses Ziel ift das herrlichste, das einzig wünschenswerthe. Darum ist der Weg zu ihm der schwerste und die beharrliche Wanderung auf diesem Wege das seltenste aller Phänomene. Denn, wie Spinoza sagt, «omnia praeclara tam difficilia, quam rara sunt». Die Welt lockt beständig und sie verlockt die meisten, von dem steilen und harten Wege, wenn sie ihn je betreten haben, wieder abzusallen und in das Irrsal des Weltlebens zurückzukehren. Die Weltentsagung ist schwer. Wer hat und besitzt, der will behalten und seine Habe vermehren. Die Habenden sind auch die Habenwollenden. Darum heißt es: "Selig sind die Armen!" Darum hat Jesus gesagt: "Es ist leichter, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr geht, als daß ein Reicher ins Himmelreich kommt".

Die Heiligen find die Weltüberwinder, denen gegenüber die Welteroberer als die Geißeln und Erzteufel der Menschheit erscheinen. Jene verkünden und verkörpern den Frieden, der höher ist als alle Vernunst, diese erheben die innere Zwietracht der Welt, die Eris, auf ihren Gipsel und entsesseln unter den Völkern, also im größten und schrecklichsten Umfange, das bellum omnium contra omnes. Darum sind auch die Lebensbeschreibungen der Heiligen bei weitem bedeutsamer, wichtiger und beherzigenswerther, als die Geschichten des Livius und des Plutarch. "Nicht der Welteroberer, sondern der Weltüberwinder ist die größte, wichtigste und bedeutsamste Erscheinung, welche die Welt auszeigen kann."

## III. Das Quietiv und bie Heilswege.

1. Die Borbilber auf bem Bege jum Seil.

Es ist auch vom Standpunkte der Ethik aus weit lehrreicher, auf die Beispiele hinzuweisen, welche die Askese und Heiligkeit verkörpert haben, als dieselbe nur in Begriffen darzustellen und zu beschreiben; es ist einleuchtender, diese Lehre zu illustriren als zu demonstriren. Daher verweist Schopenhauer vor allen auf Buddha und Jesus, die Stister der beiden größten Weltreligionen, auf die indischen und christelichen Büßer, die bei einer so großen Verschiedenheit in Ansehung ihrer Länder, Völker und Vorstellungsarten eine so große Uebereinsstimmung in der Gesinnungs= und Lebensweise zeigen, auf die christelichen Anachoreten und Mönche, unter denen er ganz besonders den

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. I. § 68. S. 456.

Franziskus von Asses, diese echteste Personisication der Askese, hervorhebt, wie sein Leben von Bonaventura beschrieben worden ist, auf die christlichen Mystiker Eckardt, Tauler und den Versasser der deutschen Theologie<sup>1</sup>, auf Michael Molinos, den Stifter des Quietismus (1675), seine Schülerin Madame Guyon und deren Autobiographie (1720), auf Fénélon, der die Heiligen durch seine Darlegung ihrer Grundtriebsedern («explication des maximes des saints 1697») wider deren kirchliche Gegner in Schutz genommen hat, auf Goethes "Bekenntnisse einer schönen Seele" und seine Lebensbeschreibung des heiligen Filippo Neri u. s. w.

#### 2. Motive und Quietiv.

So lange der Wille noch etwas will, dieses oder jenes, handelt er aus Motiven, biese mogen je nach ber Gesinnungsart die niedrigsten und ruchlosesten ober die erhabensten und edelsten sein. So weit fich die Motive erftrecken, das Wollen und Handeln nach dem Sate des Grundes, herrscht noch die Bejahung des Willens zum Leben: daher giebt es kein Motiv zur Berneinung bes Willens; benn biefe besteht im Nichtwollen, im Aufhören alles Wollens, also barin, daß überhaupt nichts mehr gewollt wird. Die Motive find Beweggründe, die als solche den Willen bewegen, beunruhigen, in Ebbe und Fluth versetzen. Was nun den Willen nicht mehr bewegt und beunruhigt, vielmehr beruhigt, den Sturm der Affecte ganzlich und für immer beschwichtigt, die völlige Wind= und Meeresstille des Gemuths herbei= führt, jenen Frieden, der höher ist denn alle Bernunft: das ist kein Motiv mehr, sondern ein Quietiv, welchen Ausdruck Schopenhauer von den Molinisten entlehnt hat. Der Motive giebt es viele und verschiedene. Das Quietiv ift nur eines und wirkt nur eines: erlöst sein von der Welt. Die Motive reichen so weit, als die Bejahung des Willens zum Leben; das Quietiv hat zu seiner unmittelbaren Folge die Berneinung deffelben.

# 3. Die ethisch-geniale Erkenntniß als ber erfte Beilsweg.

Wie die Motive, so ist auch das Quietiv durch die Erkenntniß vermittelt; nur daß eine ganz andere Art der Erkenntniß den Willen erregt und stachelt, eine ganz andere ihn beruhigt und stillt. Motive sind erkannte Ursachen, sie stehen unter dem Satze des Grundes, sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgabe von Pfeiffer (1851).

haben die Willensinteressen zu ihrem Ausgangspunkt, die Relationen zwischen dem Willen und den Objecten außer ihm (den Personen und Dingen) zu ihrem Thema: daher ist ihr Schauplatz die Welt, wie sie durch den Schleier der Maja erscheint, d. i. die Sinnenwelt in ihrer zahllosen Vielheit. Aurz gesagt: die Voraussetzung der Motive ist die Selbsterkenntniß des Willens, wie derselbe in Zeit und Raum erscheint; die Voraussetzung des Quietivs dagegen ist die Selbsterkenntniß des Willens, wie er an sich ist, unabhängig von Zeit und Raum. An sich ist der Wille das Alleine, er ist das eine, in allen Vingen identische Urwesen, dessen Erscheinung im Großen und Ganzen die leidensvolle Welt ist; diese ist die Folge der Bejahung des Willens zum Leben, des vielen und heftigen Wollens, dem die Größe der Leiden entspricht. Wäre der Wille noch unruhiger und heftiger, als er ist, so wären die Leiden noch größer, noch schrecklicher, und die Welt eine wirkliche Hölle.

Diese Erkenntniß ist die Boraussehung des Quietivs: die Erkenntniß des Weltelends nicht im Einzelnen, sondern im Großen und Ganzen, die Erkenntniß auch der Quelle dieses Elends, nämlich des vielen und heftigen Wollens, welches seinen Grund einzig und allein in der Bejahung des Willens zum Leben hat; dieser aber ist das Wesen der Welt und der Kern aller Erscheinungen. Die Quelle des Leidens versiegt, wenn das viele und heftige Wollen aushört, ganz und für immer. Dies aber heißt den Willen quiesciren oder verneinen. Was kann auch die tiesste Selbsterkenntniß des Willens, d. i. die Erkenntniß seines Wesens und seiner Welterscheinung für eine andere Wirkung haben als diese?

Man verstehe wohl die Art dieser Erkenntniß. Dieselbe wird nicht stückweise und mühselig zusammengesetzt, ergründet und ergrübelt, sondern sie durchschaut gleichsam mit einem Blicke die Sache dis auf den innersten Grund: sie ist nicht demonstrativ, sondern intuitiv. Wie der Dichter in einer einzigen Begebenheit das Wesen und Schicksal der Charaktere, die tragische Bedeutung der Welt erkennt und darftellt, so genügt hier ein Blick in das leidensvolle Dasein, um die ethische Bedeutung der Welt zu erkennen: das Weltelend, das Erslösungsbedürsniß, das einzig mögliche Heil. Der Anblick eines Bettlers, eines hinfälligen Greises, eines Kranken, eines Leichnams

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XII. S. 337—339.

war genug, um den Sohn der Çâkjas plötzlich zu bekehren und aus einem vornehmen Weltmenschen in einen geringen Bettler, Einsiedler und Welterlöser zu verwandeln: er wurde Buddha. Darum nennt Schopenhauer diese Erkenntnißart, welche den Ursprung des Quietivs ausmacht, die ethisch=geniale.

In derselben vereinigen sich drei Richtungen. Sie wendet den Willen und führt zu seiner Verneinung: darin besteht der Quietis= mus; die Folge der Willensverneinung ist die Ertödtung des Eigen= willens: darin besteht die Astese; das Thema dieser tiessten Selbsterkenntniß des Willens ist die Wesenseinheit aller Erscheinungen: darin besteht der Mysticismus. Hören wir den Philosophen selbst. "Quieztismus, d. i. Ausgeben alles Wollens, Astesis, d. i. absichtliche Erztödtung des Eigenwillens, und Mysticismus, d. i. Bewußtsein der Identität seines eigenen Wesens mit dem aller Dinge oder dem Kern der Welt, stehen in genauester Verbindung, so daß, wer sich zu einem derselben bekennt, allmählich auch zur Annahme der anderen, selbst gegen seinen Vorsatz, geleitet wird."

Auch wenn der Philosoph nicht ausdrücklich darauf hinwiese, müßten wir uns erinnern, in seiner Lehre schon einer Erkenntniß bezgegnet zu sein, die sich vom Willen befreit und denselben in tieses Schweigen versetzt hatte: es war jene willensfreie Betrachtung, deren Gegenstand die Weltideen waren, welche in ihrer deutlichsten Gestalt das Genie des Künstlers entdeckt und darstellt. Damals handelte es sich um die ästhetisch=geniale Erkenntniß, jetzt um die ethisch=geniale, der die leidensvolle Gestalt der Welt ebenso anschaulich, einzleuchtend und ergreisend vor Augen steht, als dem Künstler die Idee, welche er abbildet.

Beide Erkenntnißarten sind intuitiv und den Willen beschwichtigend, aber ihr Unterschied liegt darin, daß jene den Willen für Augenblicke, diese dagegen für immer quiescirt; daß jene uns die Welt nur vergessen macht, diese dagegen uns von ihr erlöst; daß jene uns mohl zu trösten und momentan zu beglücken vermag, diese aber uns beseligt. Denn mit der Verneinung des Willens ist ein solcher Zustand gänzlicher Resignation und Willenslosigkeit eingetreten, daß man sagen kann: der Wille ist verschwunden, nur die Erkenntniß und Contemplation sind geblieben.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XLVIII. S. 704. — <sup>2</sup> Bb. I. S. 486.

Goethe hat in einer seiner großen und tieffinnigen Dichtungen beide Erkenntnißarten, sowohl die afthetisch=geniale als auch die ethisch= geniale in zwei Charakteren höchst anschaulich geschildert: jene im Tasso, diese in der Prinzessin. Treffend bemerkt Schopenhauer, indem er aus jener Dichtung auch dieses zweite Beispiel hervorhebt, daß in dem Charakter der Prinzessin der Zug einer ganzlichen Resignation walte, bie nicht aus particularem und eigenem Ungemach, sondern aus der intuitiven Erkenntniß der leidensvollen Welt und der Nichtigkeit aller ihrer Güter herrühre.1 Mit dem Tiefblick einer solchen Entsagung verträgt sich sehr wohl der Ernst der Sinnesart und eine gewisse eble Trauer, aber gar nicht der Ton des Klagens und Lamentirens, der am Ende gar ins Sentimentale und Weinerliche geräth. Die echte Erkenntniß ist immer schmerzlos, auch wenn sie gar nicht erfreulich ist. "Wer erfreute fich des Lebens, der in seine Tiefen blickt?"

Unter den Philosophen der neuen Zeit ist wohl keiner, in dessen Charakter und Leben sich die ernste und resignirte Grundstimmung des Gemüths so erhaben ausgeprägt hat, wie in Spinoza. Von dem Zuge nach dem unvergänglichen Gut ergriffen, hatte er die Bergänglichkeit der irdischen Güter der Sinnenluft, des Reichthums und der Ehre früh erkannt und ihre Nichtigkeit vollkommen durchschaut; er hat diesen seinen Seilsweg in der herrlichen Einleitung des «Tractatus de intellectus emendatione» geschilbert, welche auch Schopenhauer als ein "Besanftigungsmittel", b. i. als ein Quietiv, empfunden hat und empfiehlt.2 hier weht "die Friedensluft des Spinozismus", in welcher Goethe gern und oft sich die heiße Stirn gekühlt hat. Um alle particularen Resignationen loszuwerben, musse man einmal für immer im Ganzen resigniren. Dieses Grundthema feiner Lebensweisheit hat er von Spinoza empfangen und der Prinzessin im Tasso mitgetheilt.

Die Uebel, der Unwerth und die Grausamkeit der Welt, die der Natur inbegriffen — benn die Wuth der Naturkräfte verursacht einen furchtbaren Bestandtheil unserer Leiden —, sind das Thema der pessimistischen Weltansicht, die von den Dichtern der neuen Zeit drei in vorzüglicher Weise ausgeführt haben. Dem flachen Optimismus und Theismus entgegen, der die Uebel der Welt nicht zu rechtfertigen

<sup>1</sup> Ueber ben Charakter ber Prinzessin im Tasso. Bgl. mein Buch über "Goethes Taffo". S. 135-156. — 2 Ngl. über biefes Werk meine Geschichte ber neuern Philosophie. (3. Ausl.) Bb. I. Th. II. Cap. X. 6. 265-269.

vermocht und barum zu bemänteln versucht hat, ist die wahre Lage der Dinge so unverhohlen und aufrichtig wie möglich von Boltaire in seinem "Candide" dargethan worden auf satyrische und scherzhaste Art. Der tragische Ausdruck des Pessimismus ist in keinem Werke groß-artiger hervorgetreten, als in Byrons Kain. In erschütternde Weh-klagen hat sich das Gesühl der erkannten und empsundenen Leiden des Daseins in den Gedichten Leopardis ergossen. — In dem Streit über die optimistische Weltansicht, der zwischen Voltaire und Rousseau entstanden war, steht Schopenhauer ganz auf der Seite Voltaires, dem es zum Ruhm gereiche, die Wahrheit des Pessimismus und die des Determinismus erkannt zu haben; während Rousseau, obwohl "der größte Moralist der ganzen neuen Zeit", das Gegentheil jener beiden Wahrzheiten behauptet und noch den flachen Theismus hinzugesügt habe, den er "das Glaubensbekenntniß des savosischen Pfarrers" genannt hat.

#### 4. Das empfundene Leiben als ber zweite Beilsweg.

Der Weg zum Heil führt durch das Quietiv, d. i. die Berneinung des Willens zum Leben; der Weg zum Quietiv führt durch die Erstenntniß, daß die Leiden zum Dasein und Wesen der Welt gehören und aus der Bejahung des Willens zum Leben unvermeidlich folgen: Schopenhauer bezeichnet diesen Weg durch "das erkannte Leiden" als den ersten zum Heil. Es giebt noch einen anderen, welchen er mit einem dem eklektischen Werke des Stodaus entlehnten Ausdruck «destespog ndoög» (die zweite Seefahrt) nennt. Darunter ist "das empfundene Leiden" zu verstehen, das non plus ultra selbst erslebten und erlittenen Unglücks.<sup>2</sup>

Hier sind es die Leiden selbst, mit deren Uebermaß der Grund alles Leidens und aller Schuld sich plötlich enthüllt, so daß es dem Gequälten wie Schuppen von den Augen fällt und er mit einem male zu jener intuitiven Erkenntniß gelangt, durch sie zum Quietiv, zur Berneinung des Willens zum Leben, zur Erlösung, sei es durch den gewaltsamen Tod als Abbüßung der Schuld oder durch die Askese. Der Wille erlischt. Es kann der Fall sein, daß einem tieser Selbsterkenntniß nicht verschlossenen, aber noch von wildem Lebensdrange strotzenden Gemüth, mitten in der Sünden Maienblüthe, vom Liedeszauber bestrickt, plötlich die Augen darüber ausgehen, was es für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XLVII. — <sup>2</sup> Bb. I. § 68. S. 463.

eine Bewandtniß mit der Herrlichkeit des Lebens hat, mit diesem unserem Dasein, das mit der Zeugungsluft beginnt und mit dem Modergeruch endet. So erging es im dreizehnten Jahrhundert dem ritterlichen Ramon Lull, Großseneschall bes Königs von Majorka, als er mitten in einem lange ersehnten, endlich, wie er wähnte, glücklichen Liebesabenteuer vom Anblick eines schrecklichen Geschwürs entsetzt wurde; er hörte auf ein weltlicher Ritter zu sein und wurde ein Glaubens= streiter mit dem Wunsch, der sich ihm auch erfüllt hat, ein Martyrer zu werden. Aehnlich erging es im fiebzehnten Jahrhundert dem Abbe Rance, der im Liebesrausch eines Abends zu der Geliebten kam und ihren Leichnam fand, mit abgeschnittenem Kopf, neben bem Sarge, ber für den ganzen Körper zu klein befunden war (1660). Da erlosch in ihm für immer alle Lebensluft, alle Bejahung des Willens zum Leben, er behielt nur das Kloster La Trappe, er stiftete den Orden der Trappisten, mit den schwersten Kasteiungen und dem Gelübde des ewigen Schweigens, mitten in der geiftreichsten und leichtfinnigsten aller Nationen den strengsten aller Orden! Und er selbst, der in früher Jugend den Anakreon herausgegeben hatte, starb, wie er es vorhatte, auf einem Aschenhaufen. — Selbst schwere Verbrecher in der Erwartung ihrer bevorstehenden Hinrichtung, im Anblick des Schafotts, haben eine Bekehrung von Grund aus erlebt und in den letzten Augenblicken ihres Lebens in freudiger Todeshoffnung öffentlich bekannt.1

Niemals aber ist der Heilsweg durch das empsundene, unsägliche Leiden so deutlich und so rührend dargestellt worden als ihn Goethe in seinem Gretchen geschildert hat. Erst das volle Liebesglück: "Mir wird's so wohl in deinem Arm, so frei, so hingegeben warm". Im Gesühle der Schuld und des Falls noch der Trost ihrer vollen Liebe und Hingebung: "doch — alles was dazu mich trieb, Gott! war so gut! ach war so lieb!" Dann das Uebermaß der Leiden: der versschuldete Tod der Mutter, die Gewissensangst, die Ermordung des Bruders durch den Geliebten, der slieht und sie verläßt, die Tödtung des Kindes, Schande und Verfolgung, Kerker und Verurtheilung, endlich die Möglichkeit der Kettung! Sie will keine Kettung mehr, die Verneinung des Willens zum Leben ist eingetreten, alles andere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schopenhauer bringt zwei englische Beispiele solcher "Galgenpredigten". Die Welt als Wille u. s. f. Bd. II. Cap. XLVII. — Bgl. I. § 68. S. 466—467. II. Cap. XLVIII.

erloschen: "Nimmer werd' ich wieder froh". — "Ist das Grab drauß', lauert der Tod, so komm! Bon hier ins ewige Ruhebett, und weiter keinen Schritt!" "Ich darf nicht fork." Der Kerker ist ihr zum "heiligen Ort" geworden; ihr Abschiedswort heißt: "Heinrich! Mir graut's vor dir!" Sie ist "gerettet", ruft die Stimme von oben, und sie hat Recht. Wenn man Ansang und Ende dieser Tragödie vergleicht, vielleicht der inhaltsschwersten und kürzesten, die es giebt, die Lockungen des Eros und die Gräuel der Verwüstung und des Elends, so muß man mit Schopenhauer sagen: zuerst das Thema des Anakreon, zulest das des Aeschylus! Das Gretchen im Faust ist das vollkommenste Beispiel der Umwandlung oder der Verneinung des Willens zum Leben, welches uns die Dichtung bietet.

Das Leiden läutert durch "die Lauge des Schmerzes"; es ist, wie Meister Ecardt fagt, "das schnellste Thier, das uns zur Vollkommen= heit trägt". Diese aber ift die Erlösung von der Welt, die Wendung des Willens, die Umgestaltung des Charakters von Grund aus, welche Veränderung man als Bekehrung oder Wiedergeburt treffend bezeichnet. Hier ift der einzige Punkt, wo die wirkliche Freiheit zum Durchbruche kommt und zur Erscheinung gelangt; die Umwandlung des Willens ist die einzige Art ihrer Erscheinung. Sonst ist sie nirgends. Der intelligible Charakter macht ben empirischen, der so handelt, wie er ist (operari sequitur esse), aber sich nie andert, es sei denn, daß der intelligible Charakter sich selbst und badurch auch den empirischen von Grund aus umgeftaltet. Diese Selbstaufhebung des Willens ift die einzige That der Freiheit, ihre einzige unmittelbare Aeußerung, fie ist die den Willen und die Welt verneinende, darum von der Welt erlösende That. Matthias Claudius (Asmus) hatte im "Wandsbecker Boten" bei Gelegenheit einer Bekehrungsgeschichte diese Umgestaltung, da sie eine totale oder universelle und gründliche ist, "eine katholische, transscendentale Beränderung" genannt, mas Schopenhauer mit seiner Lehre in völliger Uebereinstimmung fand. Und da Claudius den göttlichen Fluch über das sündige Menschenpaar pessimistisch auslegte und in den Leiden unseres Daseins erfüllt sah, so meinte Schopenhauer, den Wandsbecker Boten, wie Claudius sich und seine Werke nannte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bd. II. Cap. XLVIII. — <sup>2</sup> Bd. I. § 70. S. 478.

457

in zwei Hauptstücken seiner Lehre für sich zu haben, und widmete ihm sogar hausliche Bilberverehrung.1

#### 5. Die Beilsorbnung.

Nunmehr erscheint uns die Welt in einem neuen Licht. Wenn in ihrem Wesen das Leiden begründet ift und nothwendig aus dem= selben folgt, sich mit dem Stufengange der Dinge steigert, um so tiefer empfunden wird, je höher die Vorstellungs= und Erkenntniß= zustände sich entwickeln, das empfundene Leiden aber die Kraft der Läuterung besitzt und zur Erlösung führt, so gewinnt das Dasein der Welt eine moralische Bedeutung und erscheint selbst als "Heils= ordnung", wie benn auch Schopenhauer in einem der letzten Capitel des ergänzten Hauptwerks sie als solche betrachtet.2 Nicht die Welt befindet sich auf dem Irrwege, sondern wir, die wir uns einbilden, zum Glück und Wohlsein geboren zu sein. Gleich in den ersten Worten seiner Lehre von der Heilsordnung erklärt Schopenhauer diese Vor= stellung für den einzigen uns angeborenen Irrthum.

Der Weltlauf ist so eingerichtet, daß er diesen Irrthum gründlich widerlegt, uns in der Schule des Leidens die vielen und heftigen Willensbejahungen allmählich abgewöhnt, unsere Bestrebungen vereitelt, zulett durch den Tod völlig zu nichte macht. Der natürliche Lebenslauf nimmt dieselbe Richtung, er ist ein beständiges Bergeben und Sterben; das zunehmende Alter läßt uns der Welt auf natürlichem Wege ab= sterben, die Zeugungskraft versiegt, die Selbstliebe erlischt in der Liebe zu Kindern und Enkeln, der Greis will nichts mehr für sich und hat nichts mehr zu wollen, daher ist das Altern die Euthanasie des Willens und ber menschliche Lebenslauf eine natürliche Heilsordnung, in welche nur der vorzeitige und plötzliche Tod nicht paßt.

Das Unglück läutert, wenn es ben Willen bricht und die Liebe zum Leben auslöscht: daher ihm eine heiligende Kraft zugeschrieben wird, und ein von den Schlägen des Schicksals schwer betroffener Mensch als ein geheiligtes, unverletbares Wesen erscheint, gleichsam sacrosanct. Der Tob erlöst, wenn die Verneinung des Willens vorangegangen oder im Angesichte des Todes noch vor dem Ende erfolgt ist: daher ber Tod wie eine Heiligsprechung erscheint und der Anblick eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 74. — Wandsbeder Bote. Bb. I. S. 73 bis 75. IV. S. 227-230 betr. Moses I. Cap. III. v. 17-19. - 2 Die West als Wille u. s. f. Bd. II. Cap. XLIX. S. 726-733.

Leichnams einen so ernsten, ehrfurchtgebietenden, feierlichen Eindruck hervorruft.

Wenn aber aus dem Leiden und Sterben die Erlösung hervorgeht, dieses höchste aller Ziele, dieses Endziel im wahrsten Sinne des Worts, so sind auch das bittere Leiden und Sterben, die einen ganz anderen Charakter als den der Euthanasie haben, nicht allein als die Folgen, sondern auch als der Zweck und die Absicht unseres Daseins zu betrachten; so waltet in unserem Leben nicht der Zusall, dieser Bescherscher des dunklen Weltlauß, wie er früher genannt wurde, sondern ein planmäßiges Schickal, welches den Weltlauf und unseren Lebenselauf dergestalt verknüpft und zusammensührt, daß wir mit "einem unverkennbaren Anstriche von Absichtlichkeit" zu dem Ziel der Ziele gelenkt werden. Hieraus erst erhellt, was in der Lehre Schopenshauers "Heilsordnung" bedeutet.

## IV. Religion und Religionsphilosophie.

#### 1. Monotheismus und Polytheismus.

Nunmehr gewinnt diese Lehre den religiösen und religionsphilosophischen Charakter, auf welchen Schopenhauer das größte Gewicht legt; derselbe steht in unmittelbarem Zusammenhange mit der Lehre von dem Quietiv und der Willensverneinung, welche er für den wichtigsten Punkt seiner ganzen Betrachtung erklärt hat, es ist der Zielpunkt alles früheren. Der einzige uns angeborene, weil mit der Willensbejahung gegebene, Irrthum war die Einbildung, daß wir da sind, um glücklich zu sein und glückselig zu werden. Aus dieser Vorstellung entwickelt sich die optimistische Weltansicht, welche den Glauben an einen intelligenten, uns günstig gesinnten Welturheber, d. h. den Theismus entweder in der Einzahl oder in der Mehrzahl zu ihrer Voraussehung hat und darauf beruht.

Die Grundsorm des Monotheismus ist das Judenthum, woraus das judaistische Christenthum (d. h. das Christenthum, so weit es jüdisch gesinnt war und ist) und der Islam hervorgegangen sind; die höchste Blüthe und Gestalt des Polytheismus ist das classische Heidenthum. Jede dieser drei Arten des Theismus hat ein Element in sich, welches der theistischen und optimistischen Weltansicht widerstreitet und mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. II. Cap. XI.VIII. S. 731. Agl. Ebendas. Cap. XLVII. S. 688. Agl. Parerga 1. S. 213—238.

der Lehre von der Willensverneinung übereinstimmt: dieses Element ist im Judenthum der Mythus vom Sündenfall, im Hellenenthum die Tragödie, im Islam die (im neunten Jahrhundert unserer Zeitzechnung entstandene) Secte des mystisch und pantheistisch gesinnten Sufismus.<sup>1</sup>

Der Mythus vom Sündenfall enthält zwei Factoren, die nicht auf judischem Boden gewachsen, überhaupt nicht semitischen, sondern arischen Ursprungs find: die Lehre von unserem verschuldeten, sünd= haften, barum leibensvollen Dasein und die Satansibee; jene ift indischer, diese persischer Herkunft. Je schroffer und ftarrer, je rober und fanatischer der Monotheismus ift, um so schlechter und verwerflicher: diese seine schlechteste Art ist der Islam. Das non plus ultra des Eudämonismus ist das künftige Paradies aller Sinnes= genüsse, welches Mohammed seinen Gläubigen verheißen hat; das non plus ultra des Optimismus ift die mosaische Schöpfungslehre, nach welcher Jehova am sechsten Tage sein Schöpfungswerk — diese Welt, die gerade zur Noth besteht, mit Ach und Krach, wie man zu fagen pflegt, und von Uebeln und Leiden aller Art geradezu wimmelt1 über alle Maßen schön und vortrefflich befunden hat: «πάντα καλά λίαν». Schopenhauer kann das Schlußwort der Schöpfung: "Alles war sehr gut!" nicht oft genug wiederholen, um biefe ärgste aller Berblendungen, diesen in dem Grundirrthum der Willensbejahung versunkenen Charakter des judischen Monotheismus zu kennzeichnen. Wer den Willen dieses Gottes erfüllt und thut, was er befiehlt, der wird belohnt, zwar nicht burch ein künftiges, aber burch ein sehr langes gegenwärtiges Leben und irdisches Wohlergehen. "Auf daß es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden!" Darin besteht das Thema des judischen Eudamonismus.

#### 2. Das ecte unb unecte Chriftenthum.

Das historische Christenthum besteht aus zwei ganz heterogenen Elementen, die zwar aus geschichtlichen Gründen zusammenhängen, aus inneren dagegen einander völlig widerstreiten: diese beiden Elemente sind das Judenthum und das echte, dem Heile der Menscheit adäquate Christenthum, die sich zu einander verhalten, wie der Monotheismus zur

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XLVIII. S. 694-695.

Gottmenschheit, die optimistische Weltansicht zur pessimistischen, nach welcher die Welt als "Jammerthal" erscheint, die eudämonistische Lebensanschauung zur asketischen, die falsche Freiheitslehre zur wahren.

Der Mosaismus ift Gesetzesreligion, die Ersullung ber Gesetze wird bedingt oder motivirt durch die Hoffnung auf göttlichen Lohn und die Furcht vor göttlicher Strafe, der Lohn aber besteht in der langen Lebensdauer, dem irdischen Wohlergeben, Reichthum, Familien= glud, Kindersegen u. s. f. Dieser Lohn wird erworben durch lauter Werke, welche den Gesetzen gemäß, b. h. gerecht sind: daher die Werkgerechtigkeit ober der Glaube an die Rechtfertigung durch die Werke ben Grundcharakter der mosaischen Religion ausmacht. Schon hieraus erhellt, daß die menschliche Willensfreiheit in die Freiheit ober Willfür der Handlungen (operari) gesetzt wird, also gerade in diejenigen Erscheinungen, worin sie schlechterdings nicht besteht, sondern welche durchgängig motivirt ober necessitirt sind. So weit die Motive reichen, erftrectt sich die Bejahung des Willens zum Leben, und umgekehrt. Auch ist es der vollkommenste Widerspruch, das menschliche Dasein für das Machwerk eines fremden Willens zu halten und ihm zugleich Eigenmächtigkeit und Freiheit zuschreiben zu wollen. Geschaffen sein und frei sein, als Pradicate besselben Wesens, find einander contra= dictorisch entgegengesett; geschaffene Freiheit ober freie Creatur ift, wie die Logiker sagen, ein hölzernes Eisen ober ein eisernes Holz. Unter der Voraussetzung der jüdischen Gotteslehre läßt sich das Problem der sogenannten Theodicee niemals lösen; vielmehr ift es ganz unmöglich, mit ber Gute Gottes die Uebel und Leiden in der Welt, mit der Allmacht und Allwissenheit Gottes die menschliche Freiheit zu vereinigen.

In allen Punkten, die wir genannt haben, ift nun das echte Christenthum das entschiedene Gegentheil des Judenthums. In der Glaubens= und Lebensrichtung des Urchristenthums herrscht die Askese, die Willensverneinung und das Quietiv. Jesus selbst hat in der Bergpredigt nicht bloß die im Geiste Armen und die nach Gerechtigkeit Hungernden selig gepriesen, sondern die wirklich Armen und Hungernden. Schopenhauer beruft sich hier auf die «ntwxol» im Lukas und auf die Erklärung, welche Strauß von der asketischen Bedeutung dieser Worte gegeben habe; desgleichen auf die Parabel vom reichen Mann und armen Lazarus, der zusolge jener nicht wegen seiner Sünden, sondern bloß wegen seines Reichthums in die Hölle, dieser aber nicht

wegen seiner Tugenden, sondern bloß wegen seiner Armuth in Abrahams Schooß kommt.

Dem judischen und judenchristlichen Glauben an die Gerechtigkeit ber Werke und die Rechtfertigung durch dieselben, womit der hierarchische Charakter beider Religionen Hand in Hand geht, hat der Apostel Paulus im Geiste des echten Christenthums die Rechtfertigung bloß durch den Glauben, den Glauben als Gnadenwirkung und aus Gnaden= wahl, die Verneinung aller falschen Willensfreiheit, die Verneinung alles Eigenwillens, die Umwandlung des Charakters von Grund aus, die Wiedergeburt als die einzige Erscheinung der wahren Freiheit entgegen= gesett: denjenigen Glaubens= und Willenszustand, von welchem es heißt: "Nicht ich lebe, sondern Christus lebet in mir", b. i. ber gekreuzigte Heiland, der Weltheiland, der Erlöser von der Welt, außer welchem es kein Heil giebt. Das echte, paulinische Christenthum ist durchaus anti= judaistisch und folgerichtigerweise auch durchaus antikosmisch. Feuerbach in seinem "Wesen des Christenthums" (1841) hatte die Grundrichtung des letteren als "antikosmische Tendenz" bezeichnet, um mit diesem Worte den Grundirrthum und die Juusion des drift= lichen Glaubens zu charakterisiren, da doch die Welt und zwar die Sinnenwelt allein das wahrhaft Wirkliche sei. Er war schon auf dem Wege zum Sensualismus und Materialismus, als er jenes leiden= schaftliche, der damaligen Zeitstimmung willkommene und sie tief er= regende Buch schrieb. Offenbar hat Schopenhauer, ohne das Werk und den Verfasser zu nennen, in der unten angeführten Stelle beide im Sinne gehabt, um sich gegen ben Mann und die Zeitrichtung auf bas schärffte zu erklären. Er findet es ganz richtig, daß dem Wesen des Christenthums die "antikosmische Tendenz" zugeschrieben werde, aber es sei der gröbste aller Irrthümer, diese Tendenz für illusorisch, da= gegen die Herrlichkeit der Welt für das Reale und Ansichseiende zu erklären. Ich hebe diesen Punkt hervor, weil hier der religiöse Gegen= sat zwischen Schopenhauer auf der einen und Feuerbach nebst dem aus der Hegelschen Philosophie entsprossenen Pantheismus auf der anderen Seite sich in ungemeiner Deutlichkeit barftellt.

Das paulinische Christenthum ist die Grundlage des Augustinismus, der christlichen Mystik wie der lutherischen Lehre von der allein selig= machenden Kraft des Glaubens, von der Knechtschaft des Willens und der christichen Freiheit (sola sides, servum arbitrium, libertas christiana); wogegen das Judenthum, der Deismus, der Pelagianismus und der protestantische Rationalismus die falsche Freiheitslehre mit allem Zubehör vertreten und daher im Christenthum nicht "die vortressliche, heilbringende Religion", sondern nur resormirtes Judenthum zu erkennen vermögen. Schopenhauer pslegt diese falschen Lehrarten als jüdische, im Christensthum enthaltene und sortwirkende Elemente zu betrachten und in der collectivischen Bezeichnung "jüdisch" und "protestantisch-rationalistisch" häusig zu combiniren. Das echte Christenthum ist die Religion der Erlösung: nur sind von dem historisch gegebenen Christenthum alle jene jüdischen Elemente in Abrechnung zu bringen, denn das Judenthum sei "das Urgebrechen des Christenthums".

Die Religion ber Erlösung ift die ber Billensverneinung, biese ift ber Weg zum Seil, ber einzige Weg, ber zur Erlösung von der Welt führt; Judenthum und Christenthum, das unechte (mit den jubischen Elementen durchsette) und das echte Christenthum verhalten einander, wie die Willensbejahung gur Billens= verneinung, und da mit jener die Nothwendigkeit aller Erscheinungen und Handlungen gegeben ift, in diefer aber die einzige That und Erscheinung der wahren Freiheit besteht, so verhalten sich die beiden Religionsarten zu einander, wie das Reich der Nothwendigkeit zu dem der Freiheit. Die Nothwendigkeit ift das Reich der Natur; die Freiheit dagegen, welche das Quietiv zu ihrer Voraussetzung hat und in einer allen Motiven und aller Willfür völlig entrückten, durch dieselben unmöglichen That, in einer nach bem Sate bes Grundes völlig unbegreiflichen Erscheinung besteht, ist das Reich ber Gnabe: bemnach verhalten sich jene beiben Religionsarten zu einander, wie das Reich der Natur zu dem der Gnade. Alle nothwendigen Erscheinungen geschehen in ber Zeit, sie haben einen zeitlichen Charakter, den des Werdens; die That der Freiheit ist zeitlos, wie diese selbst, sie erscheint baher nicht allmählich, sondern plöglich, nicht als die Erwerbung, sondern als der Durchbruch der Gnade und der Gnadenwirkung.2

Die Willensbejahung, da aus ihr Dasein und Leben, die Ershaltung und Fortpflanzung der Individuen hervorgehen, enthält die Urschuld, die sich von Geschlecht auf Geschlecht forterbt: daher sie Augustin mit Recht als Erbsünde kennzeichnet; die Willensverneinung, welche die Weltverneinung in sich schließt, enthält die Erlösung von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. II. Cap. XLVIII. S. 707 ff. — <sup>2</sup> Bb. I. § 70. S. 476—483.

der Urschuld oder Erbfünde, vom Dasein, von der Welt. Das Thema des echten Christenthums, wie der wahren Religion überhaupt, ist die Lehre von der Erbfunde und der Erlösung: die Willensbejahung und die in ihr enthaltene Urschuld erscheint in Abam, dem Stammvater des Menschengeschlechts, mit dem wir alle durch das Band der Zeugung verknüpft sind; die Erlösung erscheint in Christus, "im menschgewordenen Gotte, der, als frei von aller Sündhaftigkeit, d. h. von allem Lebenswillen, auch nicht wie wir, aus der entschiedensten Bejahung bes Willens hervorgegangen sein kann, noch wie wir einen Leib haben kann, der durch und durch nur concreter Wille, Erscheinung des Willens ift; sondern von der reinen Jungfrau geboren, auch nur einen Scheinleib hat. Dieses lettere nämlich nach ben Doketen, d. i. einigen sehr consequenten Kirchenvätern. Besonders lehrte es Appelles (sic), gegen welchen und seine Nachfolger sich Tertullian erhob." "Wirklich ift die Lehre von der Erbfunde (Bejahung des Willens) und von der Erlösung (Verneinung des Willens) die große Wahrheit, welche den Kern des Christenthums ausmacht; während das Uebrige meistens nur Einkleidung und Hulle ober Beiwerk ift. Demnach foll man Jesum Christum stets im Allgemeinen auffassen als das Symbol ober die Personification der Verneinung des Willens zum Leben, nicht aber individuell, sei es nach seiner mythischen Geschichte in den Evangelien ober nach ber ihr zu Grunde liegenden, muthmaßlichen, wahren." 1 Wir werden in der Aritik der Lehre Schopenhauers auf diese und die nächstfolgenden Erörterungen zurücktommen.

Verbindet man nun — was zwar schlechterdings nicht zusammenspaßt, aber nun einmal auf geschichtlichem Wege zusammengebracht ist — diese Kernpunkte der christlichen Glaubenslehre mit der jüdischen Gotteslehre, zusolge welcher der Mensch die Creatur eines fremden Willens ist, so verschlingt sich das Problem der Theodicee zum unsauslöslichen Knoten; denn, wie man die Sache auch drehen und wenden mag, immer sallen die Schuld und die Uebel der Welt auf Gott zurück, der ja alles in allem gemacht hat. Nimmt man dagegen, wie es sich in Wahrheit verhält, das Dasein des Menschen als das Werk und die Schuld seines eigenen Willens, die Erlösung des Menschen als seine eigene Willensverneinung und Gnadenwirkung, so ist der Knoten gelöst; vielmehr es ist gar keiner vorhanden, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. I. § 70. S. 479—480.

die ewige Gerechtigkeit liegt für jeden, der Augen zu sehen hat, am Tage.

Auch das classische Heidenthum verhält sich zum Christenthum, wie die Willensbejahung zur Willensverneinung. Der heidnische Trost liegt in der Unsterblichkeit der Gattung, in der Fortpslanzung und Unvertilgbarkeit des Daseins; der christliche Trost dagegen in dem gewollten Leiden, welches zur Erlösung vom Dasein sührt. Um diesen Gegensatz recht anschaulich darzustellen, vergleicht Schopenhauer den antiken Sarkophag zu Florenz, auf welchem das Bild der Hochzeitsseier dargestellt ist, mit dem christlichen Sarkophag, bedeckt mit dem schwarzen Tuch, darauf das Crucisix. Das gewollte Leiden ist das Kreuz, die Erlösung ist die ewige Ruhe.

#### 3. Nirwana.

Diese ewige Ruhe bezeichnet Schopenhauer mit dem Buddhaistischen Ausdruck "Nirwana", der die Erlösung von allem Dasein und allen Wiedergeburten bedeutet, einen Zustand, in dem es vier Dinge nicht giedt: Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Der Begriff des indischen Wortes selbst ist nicht außer Streit. Sicher ist, daß etwas dadurch negirt wird, daß es die völlige Abwesenheit gewisser Zustände oder Thätigkeiten bedeutet, seien diese nun alles, was unter Wehen, oder unter Dasein und Leben, oder unter Gelüsten verstanden wird: im ersten Fall würde Nirwana gleichbedeutend sein mit der Windstille, im zweiten mit der Vernichtung, im dritten mit der Aushebung alles Wollens: dann wäre, wie J. J. Schmidt das Wort zu erklären gesucht hat, Nirwana das Gegentheil des Sansara als der Welt des Gelüstens.

Man möge, wie Schopenhauer meint, das Nirwana nicht dem einfachen, beziehungslosen Nichts gleichsehen: es sei kein nihil negativum, sondern ein nihil privativum. Wem diese Welt nichts ist, dem ist Nirwana alles; wem aber diese Welt alles ist, dem ist Nirwana nichts. "Bor uns bleibt allerdings nur das Nichts. Aber das, was sich gegen dieses Zersließen ins Nichts sträubt, unsere Natur, ist ja eben nur der Wille zum Leben, der wir selbst sind, wie er unsere Welt ist. Daß wir so sehr das Nichts verabscheuen, ist nichts weiter als ein anderer Ausdruck davon, daß wir so sehr wollen und nichts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evendas, S. 481, Anmerkung, Bgl. oben Buch II. Cap. XVII. S. 424sigd.

— <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XLI. S. 583. Anmerkg.

sind, als dieser Wille, und nichts kennen, als eben ihn. — Wenden wir aber ben Blick von unserer eigenen Dürftigkeit und Befangenheit auf diejenigen, welche die Welt überwanden, in denen der Wille zur vollen Selbsterkenntniß gelangte, sich in allem wiederfand und dann sich selbst frei verneinte, und welche dann nur noch seine lette Spur mit dem Leibe, den sie belebt, verschwinden zu sehen abwarten, so zeigt sich uns statt des rastlosen Dranges und Treibens, statt des steten Ueberganges von Wunsch zu Furcht und von Freude zu Leid, statt der nie befriedigten und nie ersterbenden Hoffnung, daraus der Lebenstraum des wollenden Menschen besteht, jener Friede, der höher ist als alle Vernunft, jene ganzliche Meeresstille des Gemüths, jene tiefe Rube, unerschütterliche Zuverficht und Beiterkeit, beren bloßer Abglanz im Antlitz, wie ihn Raphael und Correggio bargestellt haben, ein ganzes und sicheres Evangelium ift: nur die Erkenntniß ist ge= blieben, der Wille ift verschwunden." 1

In diesen Worten am Schlusse bes ursprünglichen Hauptwerks vergegenwärtigt sich uns die gesammte Lehre Schopenhauers. Ob es mit bem Nichts, in welches seiner Erklärung gemäß bas Nirwana ohne Rest aufgeht, völlig übereinstimmt, wenn es an einer früheren Stelle heißt: "Hinter unserem Dasein nämlich steckt etwas anderes, welches uns erft daburch zugänglich wird, daß wir die Welt abschütteln"?2

#### 4. Epiphilosophie.

Das Schlußcapitel des vollständigen Hauptwerks heißt "Epiphilosophie" und enthält den kurzen Epilog des ganzen Systems, beffen durchgängige Aufgabe und Leistung die immanente Erklärung ber Dinge war, b. i. die Erklarung ber Welt nicht aus einem fremben, außer ihr befindlichen, sondern aus ihrem eigenen, inwohnenden Wesen und Willen. Dasselbe erftrebt und beansprucht jeder Pantheismus, aber die Lehre Schopenhauers ist Pantheismus ohne deoc, da sie allen Arten des Theismus auf das nachdrücklichste widerstreitet, denn als ein Werk Gottes oder der Götter muß die wirkliche Welt als die möglich beste angesehen werden, während sie in Wahrheit die möglich schlechteste ist. Eben darin liegt einer der Grundsehler der Lehre Spinozas: er hat den Monotheismus seiner früheren Glaubensgenossen in Pantheismus verwandelt, er hat Gott und Welt identificirt, woburch die Welt zur Theophanie erklärt und das «πάντα καλά λίαν»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. I. § 71. S. 483-486. — <sup>2</sup> Ebenbas. § 70. S. 479.

bestätigt wird. Die optimistische Weltansicht ist jüdischer, die pessismistische echt christlicher Herkunft. Darum verhalte sich die Lehre Schopenhauers, wie dieser selbst erklärt, zu der Spinozas, wie das Neue Testament zum Alten. Auch das Neue Testament enthält jüdische Elemente, welche die echt christliche Mystik abgestreift hat. Darum sagt Schopenhauer an einer früheren Stelle, daß sich das Neue Testament zur christlichen Mystik verhalte, "wie die erste zur zweiten Weihe, — spunpà nat pezáda postópia".

Die Welt, um ihr Wesen in der kurzesten und prägnantesten Formel auszusprechen, besteht in der Selbsterkenntniß des Willeus, und da diese sich im Menschen vollzieht und vollendet, so ist der Mensch die höchste Willenserscheinung, die es überhaupt giebt, die Spitze der Weltpyramide, das Endziel in der Stufenleiter der Welt. Daher sagt Schopenhauer: die Welt ist der Mensch mit seinem ganzen Gesolge; daher will er nicht den Menschen durch die Welt, sondern die Welt durch den Menschen erklärt haben; zufolge seiner Lehre heißt es nicht: der Mensch ist "die Welt im Kleinen", sondern die Welt ist "der Wensch im Großen", sein Thema ist nicht der Mensch als Mikrokosmus, sondern, wie er es mit einem Worte eigener Erfindung ausdrückt, die Welt als "Makranthropos".

Daburch kennzeichnet sich die Eigenthümlichkeit der ganzen Lehre. Das Thema des Pantheismus war und ist das Alleine: das Ev zzi nav. Was nav bedeutet, haben alle gewußt: es bedeutet das All, die Welt. Was aber das Ev ist, habe noch keiner zu erklären gewußt, sondern erst Schopenhauer offenbar gemacht: dieses Eine ist die Selbsterkenntniß des Willens, dieses Eine ist der Mensch mit seinem ganzen Gesolge. Es ist der Wille, der durch seine Selbstbejahung die Welt verschuldet und ihre Qualen zu leiden hat; es ist der Wille, der durch seine Selbstverneinung die Qualen der Welt freiwillig trägt und zur Erlösung gelangt. Der Wille in der Welt ist "entweder der gekreuzigte Heiland oder der gekreuzigte Schächer".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. Bb. II. Cap. L. S. 736—743. Bgl. I. § 68. S. 458.

## 3manzigstes Capitel.

# Schopenhauers kritisches Verhalten zur früheren, gleichzeitigen und eigenen Philosophie.

## I. Uebersicht.

Die kritischen Betrachtungen, von denen in diesem Capitel die Rede sein soll, bestehen aus mehreren Aussen, welche, mit einer Ausenahme, fragmentarisch und stizzenhaft versaßt sind und an innerer Durcharbeitung und Bedeutung, an schriftstellerischen Vorzügen und Ideensgehalt gegen die übrigen Werke weit zurückstehen. Ich wundere mich, daß Schopenhauer, der an seine Arbeiten so strenge Anforderungen zu stellen pslegte, diese Schriften selbst herausgegeben und nicht als opera postuma hinterlassen hat. Die Hauptpunkte, welche unser Interesse anziehen, sind in den übrigen Werken so oft erwähnt und hervorgehoben, daß diese hingeworfenen Skizzen und Fragmente, die noch dazu einen halben Band füllen, aus den Werken sogar hätten wegbleiben können, ohne daß wir Vieles und Wichtiges entbehren würden.

Die einzige Ausnahme ist die "Aritik der kantischen Philosophie", die den Anhang des ursprünglichen Hauptwerkes bildet und in der Kantischen Litteratur eine sehr hervorragende und bemerkenswerthe Stellung einnimmt.<sup>1</sup> Die übrigen Abhandlungen stehen im ersten Bande der Parerga. In sachgemäßer Ordnung nenne ich: 1) "Fragmente zur Geschichte der Philosophie", dieselben erstrecken sich auf die alte, mittelalterliche und neuere Philosophie. 2) "Skizze einer Geschichte

I. Anhang. S. 489-633. Parerga I. Stizze einer Geschichte und Lehre vom Ibealen und Realen. S. 1-21. Anhang. S. 22-32. Fragmente u. s. f. S. 32 bis 84 (§ 1-8 12). Noch einige Erläuterungen u. s. f. f. S. 84-140 (§ 13). Einige Bemerkungen u. s. f. S. 140-147 (§ 14). Ueber die Universitätsphilosophie. S. 149-212. [Dazu kommt, von Eb. Grisebach mit bekannter Sorgfalt jüngst herausgegeben: A. Schopenhauers handschriftlicher Nachlaß. Aus den auf der Königl. Biblioth. in Berlin verwahrten Manustriptbüchern. Bd. III. Philosophische Anmerkungen. Specialtitel: "Anmerkungen zu Platon, Lode, Kant und nachkantischen Philosophen. Bd. IV. "Neue Paralipomena: Verseinzelte Gedanken über vielerlei Gegenstände" umfaßt §§ 703.]

der Lehre vom Idealen und Realen". Ihr Thema ist das Grundproblem der neueren Philosophie. 3) "Noch einige Erläuterungen zur Kantischen Philosophie". 4) "Einige Bemerkungen über meine eigene Philosophie". 5) "Ueber die Universitätsphilosophie". Zu den Fragmenten, welche die Geschichte der Philosophie betreffen, müssen auch die religionsphilosophischen Aussichten gerechnet werden, die im vorigen Capitel zur Sprache gekommen sind.

# II. Die dristliche Religion und die vorkantische Philosophie. 1. Religionsgeschichtliche Irrthumer.

Wir wollen zuvörderst die Hauptpunkte und Grundzüge seiner kritischen Betrachtungsart, soweit sie die vorkantischen Zeitalter, also die eigentliche Vergangenheit, die Geschichte der Religion und Philosophie betrifft, hervorheben und zunächft die Grundmängel erleuchten, welche dieser ganzen Betrachtungsart anhaften. Schopenhauer hat ein so großes Gewicht auf die litterarische Thätigkeit, nämlich die schrift= stellerische Darftellung und Verbreitung eigener wichtiger Ibeen gelegt, daß er aus der Unterlassung jener auf das Nichtvorhandensein dieser schließen wollte. Wer neue Wahrheiten entbeckt habe, musse merken, daß er nicht zur Herde, sondern zu den Hirten, d. h. den Erziehern und Lehrern der Menschheit gehöre, daß er sich nicht an einzelne, sondern an das ganze Menschengeschlecht zu richten habe, was nur auf dem Wege der Schrift geschehen könne; daher die Thatsache, daß Pythagoras und Sokrates keine Werke verfaßt haben, unserem Philosophen hinreichte, um beiben "hohe Geistesfähigkeiten" abzusprechen und den Pythagoras weniger für einen Selbstdenker, als nach dem Urtheile des Heraklit für einen Polyhistor zu halten, ber fremde Beisheit erlernt und überliefert habe. 1

Man sollte nun erwarten, daß Schopenhauer in der Kenntniß und Beurtheilung der Schriftwerke des Alterthums viel Studium und Scharfskinn an den Tag legen werde, daß er über die handgreifliche Unechtheit gewisser Werke nicht erst fremder Belehrung bedürfe, sondern aus eigner Forschung orientirt sei. Dies ist aber keineswegs der Fall. So hält er z. B. die bekannte pseudoaristotelische Schrift, welche früher unter dem Titel «De Xenophane» 2c. angesührt wurde, jetzt richtig «De Melisso» 2c. heißt, für echt aristotelisch und die darin besindliche ans

<sup>1</sup> Parerga. Br. I. Fragmente u. f. f. § 3 (Sofrates). S. 45.

gebliche Darstellung der Lehre des Zeno für authentisch; es ist ihm gewiß, daß Spinoza diese Schrift gelesen haben müsse, aus ihr seine Lehre von der Substanz entlehnt habe und auf diesem Wege der Erneuerer der Eleaten geworden sei. Diese Schlußfolgerungen sind Schritt sür Schritt bodenlos. Unch die Kosmogonie der Phönizier in der Darstellung des Philo Byblius nach Sanchoniathon hält er für echt, desgleichen die pseudoplutarchische Schrift «De placitis» u. s. f. f. Und zwar gründen sich diese Meinungen nicht auf kritische Gegengründe, sondern einsach auf Unkritik und guten Glauben.

Theismus und Judenthum find nach ihm Wechselbegriffe. Wo er Theismus wittert, wie in den Vorträgen des Spiktet nach Arrian, ba erblickt er ben Einfluß ber judischen Religion. Wir wissen, wie fehr er dieselbe verabscheute, ausgenommen die Lehre vom Sündenfall, die er "den Glanzpunkt des Judenthums" nennt. Indessen ist Schopen= hauer kein Kenner der judischen Religion und des Alten Testaments. In allen seinen Werken, ein paar armselige Stellen abgerechnet, einen Spruch des Jesaias, einen des Jeremias, findet sich keine Spur, daß er die Propheten gelesen. Nicht bloß, daß er sie nicht anführt, er erwähnt sie nirgends. Von der ganzen außerordentlichen Erscheinung ist bei ihm nirgends die Rede. Wenn man in das Register blickt, wo Professoren und Propheten alphabetisch benachbart sind, so wird man mit einigem Erstaunen bemerken, daß in den Werken Schopen= hauers ben "Philosophieprofessoren" eine- Unzahl Stellen gewibmet find, den Propheten nicht eine einzige. Wie will man die Geschichte und Bedeutung der jüdischen Religion würdigen, wenn man ihre Propheten gar nicht in Rechnung zieht und kennt? Es ist festzustellen, daß Schopenhauer die Entwicklungsgeschichte des jüdischen Monotheis= mus, wie die historisch-kritischen Fragen überhaupt, welche die Ent= stehung und Composition der Schriften des Alten Testaments, insbesondere die des Pentateuchs betreffen, völlig ungekannt gelassen hat: Untersuchungen, die sich durch unser Jahrhundert erstrecken und eine so wichtige, mit ben religiösen Zeitfragen so genau verknüpfte Wissen= schaft ausmachen.

Es steht nicht besser mit seiner Kenntniß der historisch-kritischen Fragen, die sich auf die Entstehung und Composition der Schriften des Neuen Testaments beziehen, sich in der Folge erweitert, auf das

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 75-76.

gesammte Urchristenthum erstreckt und Forschungen hervorgerusen haben, welche den mächtigsten Einfluß auf die religiösen Zeitfragen ausgeübt. Raum, daß er in späterer Zeit das Leben Jesu von Strauß durchblättert hat. Er war nicht einmal im gewöhnlichen Maße bibelkundig. Ein Pröbchen seiner Unkenntniß, das uns in seinen Werken einige= male begegnet ift, liefert "die Hochzeit zu Kanaan"; sogar in einem Briefe an A. Becker wird die Gnadenwirkung mit dem "Wunder zu Ranaan" verglichen. Das ist kein Schreib= ober Druckfehler, sonbern ein Jrrthum, der häufig genug denen begegnet, welche ihr Bischen bib= lische Geschichte vergessen haben und mit Kanaan bekannter find, als mit Kana. Doch bezeugt dieser Irrthum noch mehr, als nur eine Confusion. Man sieht baraus, daß ihm der Johanneische Ursprung ber ganzen Erzählung und beren aus bem Geiste bes vierten Evangeliums (bem fie angehört) allein erkennbare Bedeutung völlig unbekannt geblieben; hierbei aber handelt es sich nicht um Detail=, sondern um Rern- und Grundfragen der gesammten Evangelienkritik.

Um die asketische Gesinnung Jesu nachzuweisen, hat sich Schopenhauer auf die bekannte Stelle der Bergpredigt bei Lukas berusen. Da
aber gerade in dieser Stelle eine Differenz zwischen Matthäus und
Lukas besteht, so konnte aus historisch-kritischen Gründen nur auf eine
dem urchristlichen Glauben inwohnende zwiespältige Auffassung der
Person und Lehre Jesu geschlossen werden. — Schopenhauer nimmt
die strengste asketische Gesinnung und Lebensart für das echte Christenthum im ausdrücklichen Gegensaße zum Judenthum und Judenchristenthum in Anspruch, aber diese Richtung kennzeichnet den Ebionitismus,
die extremste judenchristliche Glaubenspartei, welche ganz antipaulinisch
gesinnt war. Die evangelischen Zeugnisse wohlgeprüft und erwogen,
gewinnen wir von der Person und dem Charakter Jesu ein Bilb,
auf welches die Züge jener strengen, vom Glauben an die Werkgerechtigkeit ersüllten judenchristlichen Askese keineswegs passen.

Der Doketismus, dem zufolge Christus einen Scheinleib gehabt habe, war eine gnostische Lehre, welche Schopenhauer mit Ungrund und Unkunde "einigen consequenten Kirchenvätern" zuschreibt; vielmehr waren die wirklichen und consequenten Kirchenväter sämmtlich die entschiedensten Gegner des Doketismus und mußten es sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel zwischen A. Schopenhauer und J. A. Beder (Leipzig, Brodhaus 1893) S. 15 (Br. Schopenhauers vom 23. Aug. 1844).

2. Die alte Philosophie und bie indo-ägyptische Hypothese.

Seine Betrachtungsart der Geschichte der Philosophie in den vorfantischen Zeitaltern ist durchaus eklektisch, sie gründet sich auf die Vergleichung der früheren Systeme mit den Grundlehren des eigenen und verhält sich demgemäß bejahend oder verneinend, angreisend oder verwersend. Nun sind seine uns bekannten Grundwahrheiten die Lehren von der Alleinheit, vom Weltelend, von der Seelenwanderung, vom Ursein und Primat des Willens, vom organischen Ursprunge und der secundären Beschaffenheit des Intellects, die darauf gegründete Lehre von der gänzlichen Verschiedenheit des Idealen und Realen oder der Erscheinungen und des Dinges an sich, endlich die Lehre von der Willensverneinung und Erlösung.

Diese Wahrheiten seien in der indischen Religion und Philosophie, im Brahmanismus und Buddhaismus enthalten und bilden die Urzquelle aller echten Weisheit im Gegensate zum jüdischen Theismus und Optimismus, dieser Quelle der Grundirrthümer. Aus der indischen Weisheit sei die ägyptische hervorgegangen, und aus dieser "indozägyptischen" Quelle habe die griechische Philosophie ihre tiefsinnigsten Ideen geschöpft in den Lehren des Pythagoras, der Eleaten, des Empedokles, Plato und Plotin, welcher letztere aus Aegypten kam und den Kaiser Gordian nach Persien begleitet habe, wohl in der Absicht nach Indien zu gehen, um aus der Urquelle zu schöpfen.

Die Lehre der Eleaten habe ihren Gegensatz in Heraklit hervor= gerusen, dieser den seinigen in Plato. Demokrit habe eine Reihe von Grundirrthümern gelehrt: das Urwesen sei nicht eines, sondern vieles und bestehe in zahllosen Stoffen, daher die einzig richtige Welterklärung die mechanische sei. Anagagoras habe den doppelten Grundirrthum ge= lehrt: das Urwesen sei der Intellekt, und die organischen Dinge nicht Producte, sondern Educte (aus den Homoiomerien). beiden Philosophen entgegen steht der tiefsinnige und preiswürdige Empedokles mit seiner Lehre von den beiden Urkräften der pila und des veixos, der Liebe und des Hasses, diesen beiden Grundrichtungen des Willens, der aus den Grundstoffen die organischen Wesen ge= stalte und hervorbringe (biese seien demnach nicht "Educte", sondern "Producte"), mit seiner pessimistischen Welt= und Lebensanschauung, seiner Seelenwanderungs= und Läuterungslehre u. f. f. Dieser Empedokles sei "ein ganzer Mann", offenbar ein Jünger der "indo-ägyptischen Weisheit".

Daß Phthagoras, der die Zahl und das Zahlenverhältniß als das Wesen der Dinge erkannte, diese ratio numerica als diese zeichnet habe und dadurch der Urheber der Logosidee geworden, die durch Philo in das vierte Evangelium gelangt sei, ist Schopenhauers irrige Annahme. Der Urheber der (in dem Wesen der griechischen Philosophie tief begründeten) Logosidee ist Heraklit; dieselbe wurde in dem vierten Evangelium auf die Person und das Leben Jesu übertragen, nachdem sie die Lehren Platos, der Stoiker und des Philodurchwandert hatte.

Als der schlimmste Grundirrthum des Aristoteles erscheint ihm dessen Theismus, nämlich seine Lehre vom jenseitigen Gott, die mit der falschen Borstellung von dem begrenzten Weltall unmittelbar zusammenhänge und durch die Kopernikanische Kosmologie umgestürzt worden sei, da zufolge derselben die Gottheit ihren Wohnort eingebüßt habe. Vergleicht man die in den Werken Schopenhauers zerstreuten Stellen über Plato und Aristoteles mit den paar dürstigen Paragraphen, die in seinen "Fragmenten zur Geschichte der Philosophie" von den beiden größten Philosophen des Alterthums handeln, so erscheinen jene weit gehaltvoller als diese, die nichts Eindringendes und Erleuchtendes vorbringen und recht obenhin sprechen. Dem Sokrates hat er "hohe Geistessfähigkeiten" abgesprochen und unter den charakteristischen Schwächen des Aristoteles "lebhaste Oberstächlichkeit" verzeichnet.

### 3. Die Scholastik.

Bon den mittelalterlichen Philosophen gilt ihm als der bedeutendste und tiefsinnigste Scotus Erigena, der Erneuerer der neuplatonischen Lehre. — Der scholastische Realismus habe die Universalien, d. h. die Eigenschaften der Dinge für das wahrhaft Wirkliche erklärt, der Nominalismus dagegen die Träger derselben, d. h. die einzelnen Dinge. Da nun das eigenschaftslose Substratum aller körperlichen Erscheinungen und Qualitäten die Materie sei, so befinde sich der Nominalismus auf dem Wege zum Materialismus, der eine philosophische Richtung der neuen Zeit ausmacht.<sup>2</sup>

Uebrigens läßt Schopenhauer den scholastischen Zustand der Philosophie so lange andauern, als deren Abhängigkeit von der Religion besteht und sie genöthigt ist, das Dasein Gottes, die Substantialität

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga I. Fragmente u. f. f. § 5 (Aristoteles). S. 52. — <sup>2</sup> Ebendas. § 9 u. 10.

der Seele und den Primat des Intellects zu demonstriren. Ob diese Herrschaft von der römischen Weltkirche oder von der protestantischen Landesreligion ausgeübt wird, ist für die Sache gleichgültig. Diesem Zustande der Philosophie ist erst durch die Kantische Vernunstkritik ein Ende gemacht worden, welche die Unmöglichkeit aller jener Beweise dargethan habe. Daher wächst bei Schopenhauer die Dauer der Scholastik auf vierzehn Jahrhunderte und erstreckt sich von Augustin bis Kant.

#### 4. Die neuere Philosophie.

Das Grundproblem der gesammten neueren Philosophie, gleichsam die Achse, um welche sich dieselbe dreht, ift "die Lehre vom Idealen und Realen" ober, anders ausgedrückt, die Lehre von der Idealität und Realität unserer Außenwelt: es ist das Problem, welches Schopen= hauer als der einzige folgerichtige Kantianer endgültig gelöst haben will. Ideal sein heißt vorgestellt sein, real sein bagegen heißt unab= hängig von aller Vorstellung existiren ober Ding an sich sein: baber der Unterschied des Idealen und Realen gleichbedeutend ist mit dem Unterschiede zwischen Erscheinungen und Dingen an sich. Die Eleaten hielten die Objecte unserer sinnlichen Wahrnehmung für bloße Er= scheinungen, dagegen das widerspruchslos Gedachte für das Wesen der Dinge ober das Ding an sich und unterschieden demnach «paivousva» und «νοούμενα». Da aber unsere Gedanken oder Vernunftbegriffe aus den Anschauungen abstrahirt sind, so sind dieselben ebenfalls Er= scheinungen, sie sind nicht real, sondern ideal: die voobueva sind eben= falls paivousva. Es war der Irrthum der Eleaten, jene für Dinge an sich zu nehmen.

Die ganze Frage nach der Idealität und Realität der Dinge betrifft demnach die Objecte (Welt), die wir vorstellen: es wird gefragt, was und wieviel von dem vorgestellten Gegenstande auf die Rechnung der subjectiven Natur unseres Vorstellens komme, was und wie viel auf die des Dinges selbst? Es handelt sich demnach lediglich um die Bestimmung der Grenzlinie zwischen der Idealität und Realität der Dinge, zwischen Vorgestelltsein und Wirklichsein oder, was dasselbe heißt, zwischen Erscheinung und Ding an sich. Wird diese Grenzlinie richtig gezogen, so ist das Problem gelöst; wird sie dagegen falsch gezogen, so bleibt dasselbe ungelöst, die Rechnung der Philosophie stimmt nicht und läßt einen Rest, der nicht ausgeht. Dieser Rest besteht in

gewissen unerklärten Thatsachen. Durch die Bestimmung jener Grenzlinie unterscheiden sich in der Philosophie der Idealismus und der Realismus: beide Richtungen betreffen das Object, nicht das Subject des Erkennens. Was die philosophische Betrachtung des letzteren angeht, so wird das erkennende Subject, der Intellect oder Geist, entweder für ein ursprüngliches und unabhängiges oder für ein durch die leibliche Organisation, also durch die Materie bedingtes Wesen erklärt: das erste geschieht durch den Spiritualismus, das zweite durch den Materialismus. Demnach bedeutet etwas ganz anderes Idealismus und Realismus, etwas ganz anderes Spiritualismus und Waterialismus. "Der Gegensat von Idealismus und Realismus betrifft das Erkannte, das Object, hingegen der zwischen Spiritualismus und Materialismus das Erkennende, das Subject. (Die heutigen unwissenden Schmierer verwechseln Idealismus und Spiritualismus.)"

- 1. Descartes hat durch sein «de omnibus dubito» ben Glauben an die Realität der Außenwelt erschüttert und dadurch das Hauptproblem der neuen Philosophie gestellt. Seine eigene Lösung dieses Problems ist aber auf Grund des Glaubens an die Wahrhaftigkeit Gottes so ausgesallen, daß er einen doppelten Dualismus gelehrt hat: den zwischen Gott und Welt und den zwischen Geist und Körper. Unabhängig von unseren Vorstellungen existiren als Dinge an sich Gott, wir selbst als denkende Substanzen, und die Körper außer uns als ausgedehnte. Aus diesem doppelten Dualismus solgt eine doppelte Unmöglichkeit: 1. die Unmöglichkeit des influxus physicus, d. h. die Unwirksamkeit des Körpers auf den Geist, wie die des Geistes auf den Körper, also die Unwirksamkeit der natürlichen Dinge überhaupt; 2. die Unerkennbarkeit der Dinge außer uns.
- 2. Diese Consequenzen zieht der tiefsinnige Malebranche: 1. Es giebt keinen influxus physicus, es giebt in der Welt (Natur) keine wirksamen, sondern nur gelegentliche Ursachen, d. h. Umstände oder Bedingungen, ohne welche nichts erfolgt: die Lehre des Occasionalisemus. Die alleinige Wirksamkeit in der wahren Bedeutung des Worts übt der göttliche Wille. 2. Auch die Erkenntniß oder Vorstellung der Dinge ist nur in Gott möglich; daher der Sat, der den Mittelspunkt seiner Lehre ausmacht: "Wir sehen die Dinge in Gott".

<sup>1</sup> Parerga I. Slizze u. f. f. S. 14 Anmerkg.

Wenn man von dieser Lehre den Augustinismus oder den Theis= mus, der auf die Rechnung des Judenthums kommt, abzieht, so steht der Satz vor uns: die einzige Kraft, die es überhaupt giebt, ist der Wille in seiner absoluten, unergründlichen Freiheit. «La liberté est un mystère», welchen Satz Schopenhauer zum Motto seiner ersten Preisschrift gewählt hat. Er spricht von Malebranche stets mit der höchsten Anerkennung.

3. Von der alleinigen Wirksamkeit Gottes zur Lehre von der Alleinheit oder der Identität Gottes und der Welt ift nur ein Schritt: diesen Schritt thut Spinoza, der zur Feststellung seines Pantheismus mehr von Malebranche empfangen und gelernt habe, als von Descartes. Dieses Urtheil ift falsch und gehört zu den zahl= reichen historischen Irrthumern Schopenhauers, womit seine Berachtung ber Geschichte und ber geschichtlichen Studien sich an ihm gerächt hat. Es steht fest, daß Spinoza vor allem durch das Studium der Werke Descartes' zur Philosophie und zu seiner eigenen Lehre geführt worden ift; es ist nicht richtig, was Schopenhauer zu wiederholten malen er= klart, daß Spinoza ein Cartesianer war, als er seine Darstellung ber Cartesianischen Principien erscheinen ließ (1663): eine Lehrschrift, ent-' standen aus dem Unterricht eines jungen Mannes, dem er seine eigene Lehre nicht mittheilen wollte, mit welcher letteren er damals schon völlig im Reinen war; es ist endlich unmöglich, daß er von Malebranches Lehre Einflüsse empfangen hat, da sein System in seiner endgültigen Form bereits feststand, als Malebranche sein Hauptwerk "Von der Erforschung der Wahrheit" erscheinen ließ (1675). Das alles ist urkundlich dargethan und bewiesen, weshalb eine gegentheilige Behauptung nur aus der Unkenntniß der Thatsachen hervorgehen kann. 1

In der Lehre Spinozas erblickt Schopenhauer eine Bereinigung hoher Borzüge und größter Irrthümer. Die Bortrefflichkeit seines Spstems bestehe in der Lehre von der Alleinheit, worin er mit Bruno übereinstimme (dessen Werke Schopenhauer nicht zu den Erscheinungen des siedzehnten Jahrhunderts hätte rechnen sollen) und mit Scotus Erigena, dessen Werk zum ersten mal im Jahre 1681 zu Oxford gedruckt erschien.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Cap. XV. S. 403. Bgl. meine Geschichte der neueren Philosophie (3. Aust.). Bb. I. Theil II. Buch I. Cap. IV. S. 50 ff. Buch II. Cap. VII und IX. S. 198–204. — <sup>2</sup> Schopenhauer: Parerga I. Stizze. S. 6.

Spinoza hat Denken und Ausbehnung einander entgegengesetzt, als die Attribute Gottes, aus deren Modi (Seele und Körper) jedes einzelne Ding besteht. Hier ist er, wie Schopenhauer richtig sieht, in dem Cartesianischen Dualismus steden geblieben: er setzt die Ausdehnung der Borstellung entgegen, statt sie derselben unterzuordnen, denn die Ausdehnung sei nichts anderes als Borstellung; daher habe Spinoza die Grenzlinie zwischen Erscheinung und Ding an sich falsch gezogen, da sie in die Erscheinungswelt salle und diese in zwei Gebiete sondere. Dies sei der Grundsehler seiner Erkenntnißlehre. Das Denken gilt als ursprüngliche Kraft, das Wollen daher als Folge und Function des Denkens, als eine Art des Urtheilens: «voluntas et intellectus unum idemque sunt». Dies sei der Grundirrthum seiner Metaphysik. 1

Seine Alleinheitslehre ist pantheistisch, also optimistisch gesinnt. Darin besteht der zweite Grundirrthum seiner Metaphysik mit allen Folgeirrthümern: baher seine Anpreisung der laetitia als des vortrefflichsten aller Affecte, der zu verewigen sei, seine Geringschätzung der tristitia, also auch des Mitleids, seine Gleichgültigkeit gegen die Thiere, sein grausames Spiel mit ben Spinnen, die er zu seiner vergnüglichen Betrachtung Fliegen fangen ließ, u. f. f. "Die Anpreisung der Freude geschieht bloß aus Liebe zur Consequenz: denn ist diese Welt ein Gott, so ist sie Selbstzweck und muß sich ihres Daseins freuen und rühmen, also saute Marquis! semper lustig, nunquam traurig! Der Pantheismus ist wesentlich und nothwendig Optimismus." In Spinozas Optimismus, seiner Geringschätzung des Mitleids und seiner Gleichgültigkeit gegen die Leiden der Thiere wittert Schopen= hauer den «foetor judaicus». Er sagt im vierten Theil seiner Ethik: "Außer den Menschen kennen wir in der Natur kein einzelnes Besen, an dessen Geist wir uns ergögen, mit dem wir uns befreunden und Umgang pflegen können". Ueber diese Stelle gerath Schopenhauer in einen fast possirlichen Ausbruch bes Aergers und Unwillens. "Hunde scheint er ganz und gar nicht gekannt zu haben." Man musse aber mit dem Spanier Larra antworten: "Wer nie einen Hund gehalten hat, weiß nicht, was lieben und geliebt sein ift".2

"Absurd, sehr oft empörend, stellenweise bis zur eigentlichen Insamie anwachsend" findet Schopenhauer, indem er namentlich auf das 16. Capitel des «Tractatus theologico-politicus» hinweist, gewisse Sațe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 8—13. — <sup>2</sup> Ebenbas. Fragmente u. s. f. § 12. S. 74—79.

1

der Moralphilosophic Spinozas, welche sämmtlich aus seiner pantheistischen und optimistischen Grundrichtung hervorgehen. Die Formel seines Pantheismus heißt: «Deus sive natura». Alles, was die Natur thut, ist demnach recht und gut: daher identificirt Spinoza Recht und Gewalt, Unrecht und Ohnmacht; demnach müßte jeder Quäler Recht, jeder Gequälte Unrecht haben. Dies war wohl die unausgesprochene und falsche Folgerung, welche Schopenhauer aus Spinozas Lehre vom Naturrecht gezogen hat.

4. Den Cartesianischen Dualismus zwischen Denken und Ausbehnung endgültig aufzuheben und die Philosophie davon zu befreien, kam Leibniz, der das Wesen der Substanz gleichsette dem der Kraft, dem Grundbegriff sowohl des Geistes als der Materie, welche Krasteinheit er mit dem Wort Monade bezeichnete. Soweit hat Schopenhauer den Charakter der Leibnizischen Lehre richtig erkannt. Daß aber Leibniz das Urwesen nicht als das AU-Cine, sondern vielmehr als die zahllose Vielheit der Monaden gefaßt, daß er das Wesen der Krast nicht in den Willen, sondern in die Vorstellung gesetzt und die Ordnung der Monaden als "prästabilirte Harmonie", d. h. eine durch den Willen Sottes bestimmte Cinrichtung erklärt hat, sind den Grundlehren Schopenhauers so durchaus widerstredende Ansichten, daß dieser in jenem nicht den großen Philosophen sieht, sondern nur "den berühmten Mathematikus und Polyhistor".

Zwar übersieht er nicht, daß bei Leibniz die Körperwelt nicht mehr, wie bei Descartes und Spinoza, für ein Ding an sich, sondern für eine Erscheinung der Monadenwelt gilt, also nur phänomenale Bedeutung hat, und er will darin "eine Borahndung" sowohl der Kantischen Lehre als seiner eigenen erblicken; aber in der Lehre vom Erkennen und Wollen, von der primären Geltung des Intellects und der secundären des Willens sindet Schopenhauer bei Leibniz die Cartessianischen "Urirrthümer" wieder.<sup>1</sup>

Warum hat Schopenhauer gar nicht beachtet, daß nach Descartes der Wille zur Wahrheit das bewegende Princip aller Erkenntniß ist und jeder Irrthum eine Willensschuld? Warum hat er gar nicht beachtet, daß bei Leibniz Vorstellung und Streben unauflöslich verknüpft sind, und die vorwärtsstrebende Kraft, d. i. der Wille die Vorstellungs= zustände erhöht? Weil er diese Systeme nicht gründlich genug kennen

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 79-81.

gelernt und darum zu oberflächlich gewürdigt hat; weil er die historische Erkenntniß zu gering geschätzt und darum viel zu wenig sich angeeignet hat, um historischen Erscheinungen, wie doch die philosophischen Systeme sind, gerecht werden zu können. Es würde mich zu weit sühren, wenn ich mich hier auf die Aritik seiner Aritik aussührlicher einlassen wollte; daher verweise ich meine Leser auf die Darstellungen, welche ich in meiner Geschichte der neuern Philosophie von den Systemen des Descartes, Malebranche, Spinoza und Leibniz gegeben habe. 1

5. Das durchgängige Thema dieser Metaphysiker war der Begriff der Substanz, den sie von Aristoteles empsangen und in ihrer Weise ausgesponnen und entwicklt haben, ohne den Ursprung dieses Begriffs und der Begriffe überhaupt zu untersuchen. Nur auf dem Wege einer solchen Untersuchung konnte ausgemacht werden, welche Seltung dem Begriffe der Substanz zukommt, ob derselbe eine Erscheinung oder ein Ding an sich bezeichnet. Auf diese Art allein konnte in der "Lehre vom Ibealen und Realen" die Spoche gemacht werden, welche der Engländer Locke durch seinen Bersuch über den menschlichen Berstand (1690) herbeigesührt hat; daher auch die Bedeutung dieses Philosophen nicht hoch genug anzuschlagen ist, wie Schopenhauer immer und immer wieder hervorhebt. Er ist der Anfänger der kritischen Philosophie, der Borläuser Kants.

Bekanntlich hat Lode aus ben sinnlichen Einbrüden, die er Ibeen nannte, die Begriffe hergeleitet, er hat die Beschaffenheiten der Dinge, welche uns die Eindrüde verursachen, in secundare und primare Qualitäten unterschieden: jene sind nur die Affectionen unserer Sinnessorgane, also lediglich subjective Empfindungsarten, diese dagegen Eigenschaften der Dinge an sich. Was die äußeren Dinge oder die Körper betrifft, so sind Farbe, Klang, Geruch, Geschmack, Temperatur, Harte und Weichheit u. s. f. secundare, dagegen Undurchdringlichkeit. Ausdehnung, Gestalt, Bewegung und Ruhe primäre Qualitäten, aus denen alle körperlichen Erscheinungen zu erklären sind; daher Locke, welchem Newton gesolgt ist, die Lehre des Demokrit erneuert, wie Spinoza die der Eleaten. Die Grenzlinie zwischen dem Idealen und Realen hat innerhalb der Körperwelt Locke so gezogen, daß die secundaren Qualitäten (Sensationen) auf jene Seite sallen, die primären auf diese.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geschichte ber neuern Philosophie. Bb. I. Theil I und II. und Bb. II. (3. Aust.). — <sup>2</sup> Parerga. Bb. I. Stizze einer Lehre u. s. f. S. 15—21. Fragmente u. s. f. S. 82—83.

6. Die Abrechnung, welche Locke begonnen hat, führt Berkeley zu einem gewissen Abschluß. Man möge denselben mit Malebranche und Spinoza vergleichen, aber es besteht zwischen ihnen keineswegs "die genaueste Berwandtschaft", von welcher Schopenhauer redet. Auch ist Berkeley in keiner Weise Locken voranzustellen, denn er ist zeitlich wie sachlich sein Nachsolger. Was jener halb gethan hat, thut dieser ganz: er weist nach, daß Lockes primäre Qualitäten secundäre, d. h. nichts anderes als subjective Eindrücke oder Ideen (Perceptionen) sind; daß mithin von der Materie oder Ausbehnung nichts Reales, kein Ding an sich übrig bleibt, daß die Körperwelt ohne Rest in die Vorsstellung oder das Borgestelltsein ausgeht, daß sie durchaus ideal oder phänomenal ist, und unabhängig von den Ideen (vorgestellten Dingen) nur denkende und wollende Wesen als Dinge an sich existiren: Gott und die Geister.

Dies ist der Standpunkt des "Idealismus", welchen Berkelen zum ersten male in diesem Umfange ausgeführt und mit diesem Worte bezeichnet hat. Die Frage nach dem Realen hat er gar nicht gelöst und die Feststellung des Idealen ungesichtet gelassen, da er zwischen dem Stoff der Vorstellung und den Formen des Vorstellens nicht zu unterscheiden gewußt und Raum und Zeit auf gleichem Fuße behandelt hat, wie Farben und Töne. Daher bleibt der Ursprung und die Entstehung der Ideen oder Wahrnehmungsobjecte völlig unerklärt; sie sind in uns durch Gott gegeben: das ist alles, was der Vischof Berkeley zu sagen weiß.

7. Wir stehen vor der Frage nach dem Grunde oder dem Causalitätsverhältniß, dessen reale Geltung Locke behauptet und Hume bestritten hat, wodurch das Erkenntnißproblem zu dem Punkte geführt worden ist, wo es Kant ergriff und auflöste. Hume hatte zu seinen nächsten Vorgängern Locken und Berkeley, wie Locke zu den seinigen Bacon und Hobbes.

# III. Die Kritik der Kantischen Philosophie. 1. Die Aufgabe.

Schopenhauer hat zu wiederholten malen versichert, daß zwischen Kant und ihm (während bes Menschenalters von 1790—1820) in der Philosophie sich nichts von irgend welcher Bedeutung oder der Rede werthes zugetragen habe, es seien drei Pseudophilosophen auf=

<sup>1</sup> Cbendas. Stizze. S. 14-15.

getreten, die nur ihre persönlichen Vortheile im Auge gehabt, die Sache der Philosophie gar nicht ernstlich genommen und lauter Lustzgebäude, Wolken=Rukuksheime errichtet hätten, weshalb er sie als "Sophisten, Spaßphilosophen und Windbeutel" kennzeichnet. Darunter sei Schelling "der Begabteste", Fichte die Karikatur Kants (der Vergrößerungsspiegel der Kantischen Fehler), Hegel "der Hanswurst Schellings" gewesen, dieser "geistlose und plumpe Scharlatan", in Vergleichung mit welchem Fichte noch ein "Talentmann" zu nennen sei. Kritische Erörterungen seien hier gar nicht am Plaze, weshalb Schopenhauer dieselben sich auch so gut wie völlig erspart und durch häusige, erboste und maßlose Schmähungen ersetzt hat, die zwar keinem zur Belehrung, ihm selbst aber zum Labsal gereicht haben, wie er einmal in einem Briese an Frauenstädt, nachdem er den "Erzevangelisten" tüchtig heruntergemacht hat, in die Worte ausbricht: "So, nun ist es gut, ich bin meine Galle los!"

Das Beste seiner Leistungen will Schopenhauer ber Anschauung der wirklichen Dinge, den Werken Kants, den heiligen Schriften der Hindu und dem Studium Platos zu verdanken haben. Zwischen den drei letztgenannten herrsche eine wunderbare Nebereinstimmung, denn die Lehre von der Maja, das platonische Gleichniß von der sinsteren Höhle, worin die Gesangenen nur Schattenbilder zu sehen bekommen — diese schönste Stelle der platonischen Schriften, mit welcher das siebente Buch der Staatslehre beginnt, — und Kants Lehre von der durchgängigen Idealität aller Erscheinungen haben im Wesentlichen dasselbe Thema.

Wie bemnach die Sache der Philosophie gegenwärtig steht, so handelt es sich in den Augen Schopenhauers lediglich um die Uebereinsstimmung und Differenz zwischen Kant und ihm; er selbst bezeichnet sich als "Kantianer", als den einzigen, der die Lehre des Meisters solgerichtig zu Ende gedacht, ihr Problem endgültig gelöst und die Sphinz vom Felsen gestürzt habe. Um die Differenzpunkte, wodurch seine Lehre sich von der Kantischen unterscheidet, zu erleuchten und sestzustellen, schrieb Schopenhauer als Anhang seines Hauptwerks die "Kritik der Kantischen Philosophie".<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Stizze. S. 19 ff. Ueber das Schimpfen und Schmähen vgl. oben Buch II. Cap. VII. S. 254—255. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. s. 489—683, insbes. S. 493—495.

#### 2. Rants Berbienfte.

Die Vorläufer Kants sind Locke, Hume und Wolf. Er hat Lockes Lehre bestätigt und erweitert, die Lehre Humes benutt und berichtigt, die Leibniz-Wolfische Philosophie durchgängig bekämpft. Kants unsterbliche Verdienste bestehen hauptsächlich darin: 1. daß er die Grenzlinie zwischen den Erscheinungen und dem Dinge an sich richtig gezogen und beide für immer geschieden hat, was Schopenhauer als "die gänzliche Diversität des Realen und Idealen" zu bezeichnen pflegt; 2. daß er die moralische Bedeutung des menschlichen Handelns und deren Unabhängigkeit von den Gesehen der Erscheinungen erkannt, 3. daß er dem Scholasticismus in der Philosophie durch die bewiesene Unmöglichkeit aller rationalen Theologie und Psychologie für immer ein Ende gemacht hat.

Das erste dieser Verdienste beruht auf der transscendentalen Aesthetif, dem ersten Theile der Vernunftkritik, worin dis zur völligen Evidenz die Idealität der Zeit und des Raumes dargethan worden ist. Nachsem durch Locke die secundären Qualitäten (unsere Sinnesempfindungen) von dem Dinge an sich in Abzug gebracht, durch Verkelet die primären Qualitäten auf die secundären zurückgeführt waren, blied als die bei weitem größere und schwierigere Ausgabe übrig, von dem Dinge an sich nicht bloß die Leistungen der Sinnesactionen, sondern auch die der Gehirnaction abzuziehen, vermöge welcher die Affectionen in Objecte, die Sinnesempfindungen in die Sinnenwelt verwandelt werden. Diese Ausgabe hat Kant gelöst. Nichts ist seltener als eine Entdeckung in der Metaphysik. Kants Lehre von Zeit und Raum ist eine der seltensten und größten.

Das zweite seiner Verdienste beruht auf seiner Freiheitslehre, das dritte auf seiner "Transscendentalen Dialektik", dem dritten Theile der Vernunftkritik. Hier hat er die gesammte Wolfische Metaphysik, die rationale Lehre von der Seele, der Welt und Gott vernichtet und sich in den Augen der dogmatischen Philosophen als "der Alleszermalmer" erwiesen. So nannte ihn Mendelssohn, "einer der letzten Schläser".

#### 3. Rants Fehler.

Diesen unerschütterlichen Verdiensten stehen aber eine Reihe Fehler gegenüber, durch deren Entdeckung und Verichtigung Schopenhauer zu seinen Abweichungen von Kant und zu der eigenen Lehre gelangt ist. Der erste und folgenschwerste der Fehler Kants besteht in der falschen Herschieft, Gesch, d. Philos. IX. 2. Aust. N. A.

leitung des Dinges an sich. Dieses nämlich soll die äußere Ursache unserer Empfindungen sein: dadurch wird das Causalitätsverhältniß, welches nur innerhalb der Erfahrung zu gelten hat, jenseits derselben auf das Ding an sich angewendet, im augenscheinlichsten Widerspruch mit Kants eigenster ausdrücklicher Lehre: eine Inconsequenz, welche G. Schulze, "der scharffinnigste aller Gegner der Kantischen Philosophie", nachgewiesen habe.

Der zweite Hauptsehler war die falsche Unterscheidung zwischen Sinnlickeit und Verstand, wovon die falsche Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft die nächste Folge war: die Vermischung der anschaulichen und abstracten Erkenntniß, wodurch die ganze Erkenntnißelehre in Verwirrung gerathen mußte. Kant habe nämlich unterschieden: 1. die Vorstellung, 2. den Gegenstand der Vorstellung, 3. das Ding an sich. Die Sinnlickeit liesere die Vorstellung oder "empirische Anschauung", der Verstand denke den Gegenstand der Vorstellung hinzu, wodurch die Ersahrung zu Stande komme; das Ding an sich sei von allen Vorstellungen gänzlich unterschieden.

Was will dieser "Gegenstand der Vorstellung", welcher durch den Verstand, d. h. durch dessen zwölf Kategorien zu der Anschauung hinzugedacht werden soll? Als ob es eine Anschauung ohne Verstand geben könne! Kant hat ja selbst gelehrt, daß durch den Verstand "die Natur allererst möglich werde", daß also der Verstand es ist, welcher die Natur oder die Sinnenwelt macht; diese aber ist die anschauliche Welt oder der Inbegriff unserer empirischen Anschauungen. Ohne den Verstand giebt es keine empirischen Anschauungen, vielmehr sind diesselben erst durch ihn möglich.

Daher behauptet Kant mit Unrecht und im Widerspruch mit seiner eigenen Lehre, daß die empirische Anschauung uns durch die Sinnlichkeit gegeben werde. Was durch die Sinnlichkeit gegeben wird, sind Eindrücke oder Empfindungen; diese aber sind keine Borftellungen oder Anschauungen.

Der Gegenstand der Vorstellung wird nicht "gedacht", sondern angeschaut: es heißt das Denken nicht auf richtige Art der Anschauung hinzusügen, sondern auf falsche in dieselbe einmischen, wenn Kant lehre, daß der Gegenstand der Vorstellung durch den Verstand zur Anschauung hinzugedacht werde. Dadurch entsteht der Schein, als ob "der Gegenstand der Vorstellung" unabhängig von dieser vorhanden sei und als "Object an sich" existire, als ein Mittelding, eine Art Zwitter zwischen

Vorstellung und Ding an sich. Dieses in der Erscheinung spukende Ding an sich ist die Quelle vieler Jrrthümer geworden.

Der Gegenstand der Vorstellung ist, bei Licht betrachtet, das vor= gestellte Object, d. h. die empirische Anschauung oder Vorstellung selbst und gar nichts anderes ober bavon Verschiebenes: es ist die Vorstellung, welche der Verstand aus den Empfindungen macht; daher ist der Verstand durchaus anschauend (intuitiv) oder, was dasselbe heißt, unsere sinnliche Anschauung ist intellectuell. Der Kantische "Gegenstand ber Vorstellung" spielt demnach eine völlig müßige und unstatthafte Rolle, die von dem Schauplat der Vernunftkritik wegzuräumen ift. Und ba dieser Gegenstand durch die zwölf Kategorien gedacht wird, so kommt auch die Kategorientafel, dieses "Prokrustesbett", mit aller hineingezwängten kunstlichen Symmetrie bes Kantischen Systems in Wegfall. Gültig von jenen zwölf Rategorien ist nur die Causalität, die übrigen elf find "blinde Fenster"; die Causalität aber ist keine Kategorie, kein Verstandsbegriff, sondern nebst Zeit und Raum die Grundform ber Anschauung, und zwar beren alleinige Grundform, ba Zeit und Raum auch Causalität sinb.1

Indessen sind die Rategorien, wie Aristoteles und Rant dieselben genommen haben, keineswegs bedeutungslos und blinden Fenstern vergleichbar; benn sie sind die Formen alles Denkens und Urtheilens, ba ohne sie kein Begriff gedacht, kein Urtheil gebildet werden kann: dies hat auch Schopenhauer anerkannt und die Rategorien, da sie "die all= gemeinsten und allerobersten Begriffe" sind, ben "Grundbaß ber Bernunft" genannt. Wir erinnern uns, daß er die Grundkräfte ber Materie als "bie Grundbaßtone ber Natur", die Saulenordnung als "ben Generalbaß der Architektur" bezeichnet hat: bemnach verhalten sich nach seiner eigenen so charakteristischen Ausbrucksweise die Kategorien zur Vernunft, wie die materiellen Grundkräfte zur Körperwelt und die Saulenordnung zur Baufunft. Wir wollen es aber anmerken, daß Schopenhauer dieselben Begriffe, die er hier für blinde Fenster und an anderen Stellen für die leersten Hülsen der Vorstellungen, also für ganzlich bedeutungslos erklärt, zugleich als ben Grundbaß ber Bernunft gelten läßt. 2

Da die Begriffe vermöge der Reslexion aus der Vergleichung unserer anschaulichen Vorstellungen entstehen durch die Weglassung der

Lebendas. S. 519—535. Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 149—163. — 2 Kritik der Kantischen Philosophie I. S. 566 ff.

verschiedenen und die Vereinigung der gemeinsamen Merkmale, so leuchtet ein, daß zur Bildung allgemeiner Begriffe etwas als Merk= mal ober Eigenschaft eines anderen gebacht werden muß; die Borftellung der Merkmale oder Eigenschaften (Thatigkeiten) fordert die des Tragers (Dinges), dem jene Merkmale inhariren ober zukommen. Begriffe, wie Ding, Eigenschaft, Thatigkeit u. f. f. find Rategorien. Sollen bieselben nicht bloß gedacht, sondern auch sprachlich bezeichnet werden, so gehört bazu die Unterscheidung substantivischer, adjectivischer, verbaler Wort= formen, d. h. die Bildung der Redetheile, die Unterscheidung ber Wörter in die beiden Classen der Begriffs= und Formwörter, welche lettere nicht anschauliche Objecte, sondern bloß Beziehungen ausdrucken, wie die Pronomina, Prapositionen, Partikeln u. s. f.; die Beziehungen ber Substantiva, Abjectiva und Verba werden durch die Veränderungen der Wortform, d. h. durch die Flexion ausgedrückt, die Formen ber Declination, Comparation, Conjugation. Demnach sind die Rebetheile, die Formwörter und die Flexion die sprachliche Bezeichnung ber Rate-Dieser Zusammenhang zwischen der logischen Bedeutung ber Rategorien und der grammatischen der Redetheile ift so augenscheinlich, daß schon Aristoteles denselben vor Augen gehabt und A. Trendelen= burg darin den Ursprung der Aristotelischen Kategorienlehre erblickt oder vermuthet hat; baher ist die Vergleichung Schopenhauers nicht so neu, wie er meint. Die menschliche Vernunft benkt in Rategorien, auch wenn die Sprache vermöge ihres Baues nicht im Stande sein sollte, dieselben grammatisch auszudrücken. Dies ist der Fall in den nichtslectirenden und isolirenden (monospllabischen) Sprachen, welche die Wurzeln unverändert neben einander stellen und den Unterschied der Redetheile durch die Art der Betonung bezeichnen, wie das Chinesische. Daher hatte Schopenhauer nicht fagen follen, "daß wir uns keine Sprache benken können, die nicht wenigstens aus Substantiven, Ad= jectiven und Verben bestände". Uber er scheint überhaupt von der vergleichenden Sprachwissenschaft, obwohl die epochemachenden Untersuchungen Bopps seinem Hauptwerke vorangingen, keine Notiz genommen zu haben.

Nach Schopenhauer giebt es nur eine Urtheilsform: die kategorische, welche entweder bejahend oder verneinend, entweder allgemein

<sup>1</sup> Cbendas. S. 567. Wgl. Mein "System der Logit und Metaphysit oder Wissenschaftslehre. Zweite völlig umgearb. Ausl. Buch I. § 7. S. 12—15.

ober particular, entweber problematisch ober affertorisch aussäult; bemnach reduciren sich bei ihm die Kategorien auf die der Bejahung und
Berneinung (Realität und Negation), Alheit und Bielheit, Möglichkeit
und Thatsächlichkeit. Das singulare Urtheil ist allgemein (da das
Subject in seinem ganzen Umsange unter das Prädicat fällt), das
particulare Urtheil ist vom allgemeinen nur grammatisch verschieden
(statt der einigen Bäume, welche Galläpsel tragen, kann es heißen
"alle Eichen"); das apodiktische Urtheil trägt schon den Schluß in sich.
Die hypothetischen und disjunctiven Urtheile, welche Kant nach der gewöhnlichen Logik von dem kategorischen unterscheidet, sind nicht Urtheilsarten, sondern Urtheilsverhältnisse, denn sie stellen zwei oder mehrere
Urtheile vor, die entweder das eine von dem anderen abhängt, d. h.
causal verknüpst sind (hypothetisches Urtheil) oder einander ausschließen
(disjunctives Urtheil).

Demnach verwirst Schopenhauer die Kategorien der Relation, auf welche Kant ein so großes Gewicht gelegt hat: die Substanz ist keine Kategorie, sondern der Begriff der Materie, als welche die einzige Substanz ist, die es überhaupt giebt; Wechselwirkung existirt über=haupt nicht, sondern ist, bei Licht betrachtet, nichts anderes als Causalität, nämlich die Succession gleichnamiger Zustände (Dünste erzeugen Regen, der wieder Dünste erzeugt); also bleibe von den Kategorien der Relation nur die Causalität übrig, die keine Kategorie ist, kein Begriff, sondern die Grundsorm der Anschauung. Nothwendigkeit aber ist nichts anderes als Folge aus gegebenem Grunde, d. h. Causalität.

Es giebt baher keine unbedingte Nothwendigkeit; diese ist "der kosmologische Beweis incognito". Kant hat diesen Beweis für immer widerlegt und hätte nie von einer unbedingten Nothwendigkeit reden sollen. Das Unbedingte ist ein "Unding", wenn es zum Thema der Erkenntniß, der Beweise und Schlüsse gemacht wird. Hier will Schopenshauer ein ganzes Nest Kantischer Fehler entdeckt haben: 1. Das Unsbedingte hat nicht den Charakter der Nothwendigkeit und ist daher kein Bernunstbegriff. 2. Dieser vermeintliche Bernunstbegriff ist nicht "Idee" zu nennen, denn dieses Wort hat und behält, seiner Platonischen Geltung gemäß, die Bedeutung des Urbildes und Vorbildes (exemplar). So haben die alten Philosophen wie die Scholastiker das Wort genommen, die neueren Philosophen in England und Frankreich haben aus Sprach=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 166-168. Cap. V. S. 219-221.

armuth das Wort Idee auf alle Eindrücke und Vorstellungen angewendet. 3. Das Unbedingte, fälschlich Idee genannt, hat nicht drei Arten, die im Wege der drei Vernunftschlüsse, des kategorischen, hppothetischen und disjunctiven, zu suchen find; es besteht nicht in ben Ibeen der Seele, der Welt und Gottes, schon deshalb nicht, weil die beiben ersten (Seele und Welt) durch die dritte (Gott) bedingt sind. 4. Die Ibee Gottes ist keine Bernunftibee, sonst mußten sie alle Menschen haben, während über die Sälfte ber Menscheit (bie Un= hänger des Brahmanismus und Buddhaismus) sie nicht hat; vielmehr ist diese Idee judischen Ursprungs; Judenthum und Vernunft sind aber keineswegs identisch. 5. Die Welt ift nicht unbedingt, sondern bedingt, daher die Kantische Weltidee von Grund aus verfehlt, des= gleichen die kosmologischen Antinomien, deren Thesen in der Sache Unrecht, die Antithesen aber Rocht haben. 6. Mithin bleibt von den vermeintlichen Ideen nur die psychologische übrig, die Idee der Seele, die aber nie auf einen Vernunftbeweis, sondern auf die Gewißheit unseres Denkens und Wollens gegründet worden ist, woraus das Da= sein des denkenden und wollenden Wesens in uns unmittelbar ein= leuchten soll. Dieses Wesen nannte man Seele. So entstand die rationale Psychologie, welche Plato in seinem Phadon eigentlich erst begründet und Kant in seiner Vernunftkritik (Paralogismen) von Grund aus widerlegt habe.1

Was wir als unser innerstes Wesen erkennen, dieser unmittelbare Gegenstand unseres Selbstbewußtseins, ist nicht das erkennende, sondern das erkannte Subject, d. i. der Wille; dieser ist gleichzusetzen dem Unbedingten, der Freiheit, dem Dinge an sich; hieraus folgt die Lehre von dem Primate des Willens und jenen Grundirrthümern der rationalen Psychologie, welche die Seele hypostasirt, deren Substantialität und Sinsacheit behauptet, den Primat des Intellects und die Abshängigkeit des Willens gelehrt hat. In der dritten Antinomie der Aritik der reinen Vernunst und in der Aritik der praktischen hat Kant von der Freiheit als dem intelligiblen Charakter gehandelt, welcher den empirischen macht: er hat die Freiheit dort als das transscendentale Weltprincip, hier als das praktische Bermögen in uns gesaßt, er hat jene mit dem innersten Wesen der Welt (aller Erscheinungen), diese mit dem Willen identificirt und aus dem kategorischen Imperatio

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kritit ber Kantischen Philos. I. S. 570-594.

(Sittengesetz) hergeleitet; aus beiden Stellen aber erhellt, daß auch das Ding an sich nicht anders aufzusassen ist, denn als Wille und Freiheit. "Ich nehme daher wirklich an", sagt Schopenhauer, "obwohl es nicht zu beweisen ist, daß Kant, so oft er vom Dinge an sich redete, in der dunkelsten Tiefe seines Geistes immer schon den Willen undeutlich dachte." Indem er in jener dritten Antinomie den Widerstreit zwischen Freiheit und Nothwendigkeit auflösen wollte, habe sich ihm die Geslegenheit geboten, "die tiefsten Gedanken seiner ganzen Philosophie sehr schön auszusprechen". Vor allem gehöre die Auseinandersetzung des Gegensatzes zwischen dem empirischen und intelligiblen Charakter zu dem Vortrefflichsten, das je von Menschen gesagt worden.

Daß aber Kant den reinen und freien Willen "praktische Bernunft" genannt habe, sei eine höchst unstatthafte, dem bisherigen Sprachgebrauch völlig zuwiderlausende und irreführende Bezeichnung; denn
unter praktischer Bernunft verstehe man die kluge, welt- und lebenskundige, auf das persönliche und gesellschaftliche Wohl gerichtete Denkart, die in der Bejahung des Willens zum Leben wurzle und mit
der Selbstverleugnung und tugendhaften Gesinnung nichts gemein habe.
Macchiavellis politische Denkart ist sehr klug und vernünstig, aber zugleich ruchlos. Wer um der Nachsolge Jesu willen sein Bermögen
fortgiebt und ein Bettler wird, handelt höchst tugendhaft, aber zugleich
sehr unklug und keineswegs vernünstig. Aus diesem Grunde ist es
weit richtiger, mit Rousseau «raison» und «conscience» einander
entgegenzusehen, als mit Kant Lauterkeit der Gesinnung und praktische
Bernunft zu identificiren.

Was nun Schopenhauers Behauptung angeht, daß Kant bei dem Dinge an sich den Willen dachte, so hat es damit, wohlverstanden, seine Richtigkeit: nur nicht "in der dunkelsten Tiese seines Geistes", auch nicht "undeutlich", auch nicht "immer schon", oder "so oft er von dem Dinge an sich redete". Ich erspare mir alle weiteren Erstrerungen, indem ich auf meine "Aritik der Kantischen Philosophie" verweise. Hier bemerke ich in aller Kürze, daß Schopenhauer in seiner Beurtheilung der Kantischen Lehre zwei höchst wichtige Thatsachen völlig außer Acht gelassen hat: 1. daß die Kantische Lehre unter den Händen des Philosophen selbst sich entwickelt und sortgebildet hat, daß ihre Sache in der Kritik der Urtheilskraft anders steht, als in der Kritik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 594 – 602. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 610 – 625.

der reinen Bernunft; daß insbesondere im Fortgange der Lehre das Räthsel des Dinges an sich zu immer tieferer Auflösung gelangt ist, und zuletzt kein Zweisel sein kann, wie es sich in Wahrheit mit dem Dinge an sich verhält: es ist gleich dem Willen, der Freiheit, dem moralischen Endzwecke der Welt. 2. Von den kritischen Schriften Kants hat Schopenhauer die Geschichtsphilosophie völlig ignorirt, deren Thema die moralische Entwicklung der Menscheit ist: der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit.<sup>1</sup>

Es ist doch sehr charakteristisch, daß Schopenhauer sowohl die gesschichtlichen Fortschritte der Kantischen Lehre selbst, als auch diejenigen Kantischen Schriften, welche den geschichtlichen Fortschritt der Menscheit zum Thema haben, gar nicht beachtet hat. So wenig lag ihm an der Geschichte! Die Kantische Lehre galt ihm als die höchste Ersscheinung in der gesammten Geschichte der Philosophie, aber die Geschichte selbst erschien ihm als ein Chaos.

#### 4. Erläuterungen.

"Noch einige Erläuterungen zur Kantischen Philosophie!" Diesselben sind 32 Jahre später erschienen als jener Anhang zum Hauptswerf und enthalten im Wesentlichen nichts Neues; nur daß der Gegensatz zwischen der Kantischen Lehre und der jüdischen Religion, die durchgängig verneinende Kritik des jüdischen Theismus, eines jener Themata, die Schopenhauer nicht oft und eindringlich genug wiedersholen konnte, nirgends so scharf, ergrimmt und satyrisch ausgeführt ist, als hier.

Die transscendentale Dialektik der Kantischen Vernunstkritik zähle zu deren glänzendsten und verdienstlichsten Leistungen, weil sie der rationalen Psychologie und speculativen Theologie für immer den Garaus gemacht habe; dagegen seien die kosmologischen Antinomien versehlt, weil sich dieselben auf Widersprüche gründen, die in Zeit, Raum und Causalität enthalten sein sollen; aber Zeit, Raum und Causalität sind Anschauungsformen, und "das Anschauliche als solches kennt

Meine Kritik der Kantischen Philosophie (2. Aufl. 1892). Cap. III u. IV. S. 202–265. Ueber Schopenhauers Kritik der Kantischen Philosophie vgl. die obige Schrift. Cap. IV. S. 241–245. — Ueber Kants geschichtsphilosophische Absandlungen vgl. meine Geschichte der neuern Philosophie (3. Aufl.). Bd. IV. Buch I. Cap. XVII. S. 233–256.

keinen Widerspruch". Wir wollen diese merkwürdige und bequeme Erklärung nicht überhören. 1

Das Hauptgewicht ber "alleszermalmenden" Kantischen Kritik lassen die Erläuterungen in die Zerstörung sämmtlicher Gottesbeweise, in die Widerlegung ihrer Möglichkeit fallen, wodurch "Kant die erschreckliche Wahrheit ausgedeckt habe, daß Philosophie etwas ganz anderes sein müsse als Judenmythologie". Er habe alle speculative Theologie vernichtet und dann durch die sogenannten Postulate der praktischen Vernunst und die darauf gegründete Moraltheologie die entsetzen Gemüther einigermaßen zu besänstigen gesucht. — Die Judenreligion sei der einzige und alleinige Monotheismus, die Grundlage der gesammten theistischen Glaubenslehre, welche als solche nicht bloß aller echten Philosophie, sondern auch aller echten Religion widerstreite: diesen Widersstreit, insbesondere den religiösen, so intensiv wie möglich zu erleuchten, ist das Hauptziel der Erläuterungen.

Man müsse den Gott jenseits der Welt nothwendigerweise anthroposmorphisiren und localisiren; man könne ihn nicht anders vorstellen, denn als einen mit Vernunft begabten Willen, d. h. als eine Person, die ihren besonderen Wohnort habe, d. h. im Himmel throne. Diesem göttlichen Wohnorte habe die Kopernikanische Astronomie für immer ein Ende gemacht, und Giordano Bruno habe für die Bejahung und Verbreitung dieser Lehre den Märthrertod auf dem Scheiterhausen erlitten.

Der menschliche Wille befindet sich fortwährend im Zustande der Noth, der Bedürfnisse und der Wünsche; daher bedürfe er des Glaubens an Wesen, die ihm Hülse und Erleichterungen gewähren können, hülse und gnadenreicher Wesen, zu denen er beten, deren Gunst und Gnade er sich durch Opfer und Lobpreisungen, welche die Surrogate der Opfer sind, erwerben könne; daher personificire er die Naturgewalten und verwandle dieselben in Götter, die zuletzt auf einen einzigen reducirt werden. So sei aus dem Heidenthum das Judenthum, aus dem Polytheismus der Monotheismus hervorgegangen.

Die beiden Kennzeichen echter Religion sind die moralische Bebeutsamkeit des menschlichen Handelns und die Fortbauer nach dem Tode, welche letztere zusammenfällt mit der ewigen Gerechtigkeit. Beiden

Parerga I. Noch einige Erläuterungen u. s. f. S. 113. — \* Ebenbas. S. 119. Anmig. S. 136. Anmig. — \* Ebenbas. S. 125 ff.

Rennzeichen steht die jüdische Religion entgegen, da sie dieselben nicht bloß selbst entbehrt, sondern bekämpft und unmöglich macht. Die moralische Bedeutsamkeit unserer Handlungen besteht in der Selbstwerleugnung und tugendhaften Gesinnung, welche alle eigennützigen Motive ausschließt; die jüdische Religion dagegen fordert die eigennützigen Motive, denn sie verheißt für die Gesetzesersüllung göttlichen Lohn und für das Gegentheil göttliche Strase, beide zeitlicher Art: langes Leben und irdisches Wohlergehen. Kurzgesagt: sie verdirbt die Moralität der Gesinnung und des Handelns.

Die moralische Bedeutsamkeit des Handelns setzt voraus die Burechnungsfähigkeit und moralische Freiheit, die in der Unbedingtheit ober Aseität bes Willens besteht; die judische Religion dagegen nimmt den Menschen als göttliches Machwerk und zerstört dadurch, die moralische Freiheit von Grund aus. — Was durch sich selbst ift (a se), burch seine Selbstbejahung besteht, durch seine Selbstverneinung aufhört, das allein ift ewig, unsterblich, ohne Anfang und Ende. Was dagegen anfängt, muß auch enden. Nach der jüdischen Religion beginnt und endet der Lebenslauf bes Menschen mit seinem gegenwärtigen Dasein, er ift von Staub und wird zu Staub; sie kennt keine Unsterblichkeit, keine Fortbauer nach bem Tobe, keine ewige Gerechtigkeit und Vergeltung; sie ersetzt dieselbe durch die zeitliche Bergeltung, durch das schlechteste Surrogat der Gerechtigkeit, nämlich die Rache, welche die Sünde ber Bater heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Wo sich in den Schriften des Alten Testaments Unsterblichkeitsvorstellungen finden, wie im Daniel (Cap. XII), im zweiten Buch der Makkabaer (Cap. VII) u. s. f., sind dieselben auswärtigen Ursprungs. Die echt jüdische Bergeltungslehre steht im Deuteronomium (Mos. V, Cap. V, 16 u. 33) zu lesen, die jüdische Anschauung vom Anfang und Ende des menschlichen Daseins im Koheleth (III, 19-20).

Das lange Leben und irdische Wohlergehen hat zu seinem Schauplat das Land der Verheißung: dieses aber sind die Länder der Nachbar= völker, welche seinem auserwählten Volke sein auserwählter Gott verliehen hat: er schenkt ihm die Nachbarländer, die durch grausame Kriege erst zu erobern sind und ihm dann durch grausame Kriege wieder entrissen werden, das letztere mit volkem Recht. Schopenhauer rühmt als die Frucht seines Studiums der Septuaginta, daß er eine "herzliche Liebe und innige Verehrung" für den großen König Nebucadenezar, den Zerstörer Jerusalems und des Salomonischen Tempels,

gefaßt habe, von welcher Zuneigung er auch den Antiochus Epiphanes keineswegs ausgeschlossen haben will.

Nach diesen Aussprüchen erscheint Schopenhauer als ber grimmigste aller Feinde des Judenthums, welches er hier noch wegwerfender ausieht als den Islam und die übrigen Religionen insgesammt. Hören wir ihn felbst: "Ueberhaupt besteht das eigentlich Wesentliche einer Religion als solcher in der Ueberzeugung, die sie uns giebt, daß unser eigent= liches Dasein nicht auf unser Leben beschränkt, sondern unendlich ift. Solches nun leistet diese erbarmliche Judenreligion durchaus nicht, ja unternimmt es nicht. Darum ist sie die roheste und schlechteste unter allen Religionen und besteht bloß in einem absurden und empörenden Theismus, der darauf hinausläuft, daß der xópios, der die Welt geschaffen hat, verehrt sein will; daher er vor allen Dingen eifersüchtig ist auf die übrigen Götter: wird diesen geopsert, so ergrimmt er und seinen Juden geht's schlecht. Alle diese anderen Religionen und ihre Götter werden in der LXX βδέλυγμα geschimpft: aber das un= fterblickkeitslose, robe Jubenthum verdient eigentlich diesen Namen. Denn es ist eine Religion ohne alle metaphysische Tendenz." "Hingegen kann man dem Judenthum den Ruhm nicht streitig machen, daß cs die einzige wirklich monotheistische Religion auf Erden sei: keine andere hat einen objectiven Gott, Schöpfer Himmels und der Erde aufzuweisen. Wenn ich aber bemerke, daß die gegenwärtigen europäischen Bölker sich gewissermaßen als die Erben jenes auserwählten Volkes Gottes ansehen, so kann ich mein Bedauern nicht verhehlen." 2

# IV. Schopenhauer und die nachkantische Philosophie.

1. Bemerkungen über bie eigene Lehre.

Obgleich Schopenhauer die nachkantischen Philosophen in der abschätigsten Weise genommen und die Erscheinungen zwischen Kant und ihm selbst für so bedeutungslos erklärt hat, daß sie als nicht vorhanden zu betrachten seien, so hat doch die gemeinsame Abkunst von Kant zwischen der Lehre jener Philosophen und der seinigen eine Verwandtschaft zur Folge gehabt, die er nicht ableugnen konnte, und welche seiner Originalität schon in den Augen der ersten Beurtheiler zum Nachtheil gereichte. Der Primat der praktischen Vernunft und die Unterproduung der theoretischen war von Kant sestgestellt worden und enthielt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 136—138. Anmig. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 135—140. S. 136. Anmig.

den Grundgedanken Schopenhauers. Zu dieser Lehre hatten sich längst Fichte und Schelling bekannt: Fichte, der unmittelbar aus Kant hervorzging, wie Schelling aus ihm; jener hatte das Ich gleichgesetzt dem Willen und Streben, wodurch der Vorstellungstrieb, der Reslexionsetrieb, mit einem Wort das theoretische Ich in seiner ganzen Entwicklung hervorgebracht werde; dieser hatte den Willen für "die Urkrast" und "das Ursein" erklärt. 1

In seinen "Bemerkungen über meine eigene Philosophie" will Schopenhauer diese Einwürfe dadurch entkräften, daß jene Philosophen den Grundgedanken seiner Lehre, den sie von Kant entlehnt, zwar ausgesprochen, aber ohne Folge, Zusammenhang und Durchsührung gelassen hätten: d. h. sie haben den Werth und die Bedeutung desselben nicht erkannt. Und so verhalte es sich stets mit den unreisen Vorläusern großer Wahrheiten, weshalb Donat mit Recht gesagt habe: «pereant, qui ante nos nostra dixerunt».

Und nun kommt das alte Märchen. Um ihn, den allein echten Thronerben Kants, nicht zur Herrschaft gelangen zu lassen, haben die Philosophieprosessoren sich verschworen und ihn vor den Augen der Welt secretirt, sie haben ihn von Licht und Luft abgesperrt und die Rolle der eisernen Maske oder, wie Dorguth gesagt hat, des Kaspar Hauser der Philosophie spielen lassen, die endlich der todtgeschwiegene Mann zum Entsehen der Unthäter auserstanden sei.

#### 2. Die Universitätsphilosophie.

Das Collectivum der Philosophieprosessoren heißt Universitätsphilosophie. Es war Schopenhauern ein wahres Herzensbedürfniß, nach so vielen ungezählten Gallenergüssen, womit seine Schriften wie übersäet sind, in dem letzten seiner Werke sie noch einmal gleichsam in einem Reservoir zu sammeln unter dem Titel "Ueber die Universitätsphilosophie". In einem Briefe an Frauenstädt hatte er diese Abhandlung sein Streitroß genaunt, das im Stalle vor Kampseslust wiehere.<sup>3</sup> Wenn das brave Roß, als es losgelassen wurde, statt zu kämpsen nur nicht einige sechzig Seiten lang gewiehert hätte! Leser, welche sich an Schopenhauers Polemik ergößen wollen, mögen diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. darüber die näheren Ausführungen in meiner Geschichte der neuern Philosophie: Bd. V (2. Aufl.). Buch III. Cap. VII. S. 495 ff. und Bb. VI. Buch II. Cap. V. S. 425--428. — <sup>2</sup> Parerga. I. Einige Bemerkungen u. s. f. S. 144 ff. — <sup>3</sup> Siehe oben Buch I. Cap. VII. S. 102.

Abhandlung zuerst in die Hand nehmen; denn kommt man von den früheren Schriften her und zuletzt an diese, so hat man so oft dasselbe gehört, daß man sich am Ende gelangweilt sühlt und selbst für den starksten Psesser den Geschmack verloren hat. Uebrigens ist auch die Feder durch den Mißbrauch der zu vielen und übermäßigen Grundstriche, die sie hat machen müssen, abgestumpst worden.

Es ist immer dasselbe Thema, dieselben Objecte, dieselbe Art der Polemik. Die Objecte sind die "drei ausposaunten Sophisten", unter denen Hegel den Inbegriff aller intellectuellen und moralischen Schlechtig= keiten ausmacht, die Philosophieprofessoren, unter denen die Segelianer ihres Meisters würdig sind, und die Universitätsphilosophie insgesammt. Die Art seiner Polemik ist die immer erneute Einschärfung des Gegen= sates zwischen ihm und ben anderen: er lebt für die Philosophie, jene von ihr; er ist, was jene bloß scheinen und vorstellen; er hat Ein= sichten, jene bloß Absichten; er ist der Rentier, sie die armen Schlucker, die mit Weib und Rind leben und Geld verdienen muffen, die vom Staate bezahlt werden, um die Landesreligion zu vertheidigen; Gott, ber die Raben auf dem Felde ernähre, soll auch die Philosophen auf bem Ratheber ernähren, "weffen Brob ich eß, beffen Lieb ich fing" u. f. f. Wenn die Philosophie zum Gewerbe wird, d. h. zum Gelderwerb dient, so wird der Philosoph zum Sophisten, d. h. zum Gegentheil des Philosophen, wie schon Plato gezeigt hat.

Da diese Angriffe wider die Universitätsphilosophie in der Polemik Schopenhauers eine solche Hauptrolle spielen, so wird man mit Gewalt daran erinnert, daß er selbst ein Universitätsphilosoph war, ein Johann ohne Land, ein Docent ohne Zuhörer, länger als ein Jahrzehnt; daß er noch im Jahre 1828 in Heidelberg ein Lehramt zu erhalten gewünscht und von Creuzer abschlägig beschieden wurde, daß er im solgenden Jahre, als er Kants Werke ins Englische übersetzen wollte, sich auf seine akademische Stellung an der Berliner Universität berief, auf die Stelle, die er (nicht auf dem Katheder, sondern) nur in den Lectionse verzeichnissen einnahm. Ich möchte nicht die Fabel auf ihn anwenden die uns allemal einfällt, wenn jemand den Gegenstand schlecht macht, welchen er vergeblich zu erreichen gesucht hat!

Es giebt nur eine einzige fruchtbare Art der Polemik: die be= lehrende, wodurch ein bedeutendes Object, wie nie zuvor, erleuchtet

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. IV. S. 69.

und das Urtheil der Welt darüber umgestaltet wird. Solcher Art waren z. B. Pascals Provincialbriefe, Lessings Anti-Goeze u. a. Eine Masse von litterarischer Polemik wird an unbedeutende Gegenstände verschwendet und versinkt in die Lethe; eine andere Masse erstickt die belehrenden Wirkungen, welche sie haben könnte, durch die Fluth ihrer Schmähungen und verfällt mit Recht ebenfalls der Lethe: zu dieser Art gehört die Polemik Schopenhauers, von welcher hier die Rede ist; sie macht durch die überhäusige Wiederholung zuletzt den Eindruck der Litanei, die ihm zur Erleichterung gedient hat, keinem zur Belehrung. Was hat die Welt davon, daß er seine Galle los wird?

Lassen wir also Fichtes und Schellings "Windbeuteleien", des letzteren "Bekehrung vom Spinozismus zum Bigotismus", Hegels "ekelhasten Galli=Matthias", die im Neu= oder Deutschkatholicismus "popularisirte Hegelei", die "Gerbartschen Querköpsigkeiten und Possen", das "Friesische Alteweibergeschwäh" u. s. f. auf sich beruhen. Wer diese Bezeichnungen vernommen hat, ist so klug wie zuvor. Es wird dieser pilosopia pusdopopos der Universitätsprosessoren vorgeworsen, daß sie die Kantische Philosophie von den Kathedern verdrängt habe: "die wichtigkte Lehre seit zwei Jahrtausenden, die wichtigkte aller je dagewesenen philosophischen Erscheinungen, das Werk des originellsten Kopses, den vielleicht jemals die Natur hervorgebracht, der in der Philosophie den größten Fortschritt gemacht, indem er dem jüdischen Theismus in derselben ein Ende gesett habe".<sup>1</sup>

Nichts sei seltener, als ein echter Selbstdenker, ber das Wesen der Welt erleuchtet. In den fünfundzwanzig Jahrhunderten, welche die Geschichte der Philosophie erlebt habe, verhalte sich die Zahl der großen Philosophen zu der Zahl der namhaften Monarchen, wie eins zu hundert. Wir hören mit Erstaunen, daß Schopenhauer, der ja die Gesichichte der Menschheit so gering schätzt, die Geschichte der Philosophie mit der Geschichte der Staaten vergleicht und jene den Grundbaß nennt, der diese begleite.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga. I. Ueber die Universitätsphilosophie. S. 183-185. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 170.

# Einundzwanzigstes Capitel.

## Die Kritik der Cehre Schopenhauers.

- I. Das Grundgebrechen des ganzen Syftems.
- 1. Die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung. Die Antithese zwischen Kant und Schopenhauer.

Der durchgängige Mangel, welcher Schopenhauers kritischer Betrachtungsart anhaftet, und bem wir im vorigen Capitel schon auf Schritt und Tritt begegnet sind, liegt in der fast ganzlichen Abwesenheit einer historischen Erkenntniß und Würdigung ber Dinge. In seiner Art, die Erscheinungen der Religion und Philosophie aufzufassen und zu beurtheilen, haben wir den historischen Factor vermißt, der den kritischen zu ergänzen hat und mit biesem zusammen den historisch=kritischen Standpunkt, die historisch=fritische ober entwicklungsgeschichtliche Methode ausmacht, wodurch sich der wissenschaftliche Charakter des neun= zehnten Jahrhunderts von dem des achtzehnten unterscheidet. kommt es, daß Schopenhauers kritisches Verhalten, weil ihm die geschichtliche Erfahrung und Einsicht fehlt, nur eklektisch und polemisch ausfällt: diejenigen Systeme, welche mit seinen Grundlehren überein= ftimmen, werden hervorgehoben und gepriesen, die anderen dagegen ge= tadelt und verworfen; auch geschieht es, daß ein und dasselbe System, das sowohl übereinstimmende als auch widersprechende Lehren enthält, auf beide Arten behandelt wird, wie z. B. die Philosophie Spinozas.

Da nun in der Kantischen Lehre die entwicklungsgeschichtliche Weltbetrachtung nicht bloß angelegt und gesordert, sondern in einer Reihe höchst bemerkenswerther natur= und geschichtsphilosophischer Schriften ausgeführt und als Zukunstsphilosophie verkündet ist, so vermag ich nicht anzuerkennen, daß Schopenhauer Kants "alleiniger und echter Thronerbe" sei: er hat sein Leben lang verneint, was Kant sein Leben lang bejaht und als eines der Hauptprobleme der Philosophie erkannt hat, an dessen Lösung er ein halbes Jahrhundert hinsburch, sowohl in seiner vorkritischen als in seiner kritischen Periode, gearbeitet: die entwicklungsgeschichtliche Ersorschung der Dinge. "Wahre

Philosophie ist es", sagte er schon in seiner physischen Geographie, "die Berschiedenheit und Mannichfaltigkeit einer Sache durch alle Zeiten zu versolgen."<sup>1</sup> Dieses Thema betrifft die Entstehung und Entwicklung der Dinge überhaupt; darunter fällt auch die kritische Philosophie, deren Thema kein anderes ist, als die Entstehung und Entwicklung der menschlichen Erkenntniß. Man braucht aber diese Frage nur anzuwenden auf das Weltall, die Erde, die irdischen und organischen Körper, Pflanzen, Thiere und Menschen, die Menschen, die Sprachen, die Weltreiche und prähistorischen Zustände der Menscheit, die Sprachen, die Weltreiche und Culturvölker, die Religionen und Religionsurkunden das Alte und Neue Testament, das Urchristenthum, die epischen Nationalbichtungen u. s. s., um die wissenschaftlichen Ausgaben und Forschungen zu erkennen, welche die unvergänglichen Verdienste des neunzehnten Jahrehunderts ausmachen.<sup>2</sup>

An diesen Berdiensten hat Schopenhauer nicht bloß keinen Antheil genommen, sondern er hat dieselben so gut wie unbeachtet gelassen, ja nach seiner philosophischen Denkart nicht einmal zu schätzen gewußt. Hieraus erklärt sich, wie ihm das Verständniß des eigenen Zeitalters in einem solchen Grade abging, daß er die andauernde Nichtbeachtung seiner Philosophie keineswegs aus den in ihr selbst gelegenen Gründen, aus ihrer (in dem Menschenalter von 1820—1850) unwirksamen und isolirten Lage, sondern nur aus einer Verschwörung der Philosophieprosessonen und anderen imaginären und falschen Motiven sich zurechtzlegen konnte. Was historisch sich einleuchtend und leicht genug ersklären ließ, war und blieb ihm unerklärlich.

## 2. Der Unwerth ber Geschichte. Die Antithese zwischen Schopenhauer und Begel.

Schopenhauer selbst hat die Gebrechen der philosophischen Systeme darin erblickt, daß, wenn ihre Begriffe mit der Wirklichkeit verglichen werden, die Rechnung jener nicht stimmt, vielmehr gewisse Reste sich zeigen, welche in die Rechnung nicht aufgehen: diese unaufgelösten Reste sind die unerklärten und nach den in dem Systeme herrschenden Begriffen unerklärlichen Thatsachen. Vergleichen wir z. B. die Lehre Descartes' mit der anschaulichen Wirklichkeit, so hat dieselbe unter der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine Geschichte der neuern Philos. Bb. III. (3. Aust.) S. 161. — <sup>2</sup> S. meine Philosophischen Schriften. Heft 3. (2. Aust.) 1892. Die hundertjährige Gedächtnißseier der Kritik der reinen Vernunft. — <sup>3</sup> S. oben Buch I. Cap. I. S. 6—9. Cap. V. S. 77—79.

Herrschaft ihrer dualistischen Principien die Thatsache des Lebens nicht zu erklären vermocht und in crassem Widerstreit mit der Anschauung des letzteren die Thiere für Automaten oder empfindungslose Maschinen gelten lassen müssen.

Wird eine solche Probe auf die Lehre Schopenhauers angewendet, so springt sogleich in die Augen, daß die ungeheure Thatsache der Welt= geschichte in ihre Begriffe nicht paßt und barin bas Grundgebrechen seines Systems liegt. Er hat der Geschichte alle philosophische Bedeutung und überhaupt jeden wissenschaftlichen Werth abgesprochen und zu diesem Zwecke in den Erganzungen das Capitel "Ueber die Geschichte" geschrieben, nachdem er in bem ursprünglichen Sauptwerk mit Aristoteles dargethan hatte, daß die Dichtung philosophischer sei als die Geschichte. Runft und Wissenschaft haben es mit Ibeen und Begriffen zu thun, die Geschichte bagegen nur mit einzelnen Individuen; jene stellen bar, was immer ist; biese bagegen erzählt, was einmal ift und nie wieber; dort handelt es sich um das Beständige, hier um das absolut Ver= Es giebt in der Geschichte keine Universalien, nichts wahr= haft Allgemeines, also auch keine baburch bedingte Eintheilung und Gliederung. Die historischen Begebenheiten erstrecken sich ins Anfangund Endlose und verschwinden im Dunkel der Zeiten. Zwar wird die Geschichte eingetheilt in Perioden und Epochen, jene find lange Zeitabschnitte, diese find Hauptbegebenheiten; zu beiden verhalten sich die Individuen und ihre Schicksale, wie die Theile zum Ganzen: sie sind darin ent= halten, nicht darunter: beshalb ermangeln die historischen Gegenstände der Subordination, der logischen Eintheilung, des wissenschaftlichen Aufbaues, des systematischen Zusammenhangs und der ihm entsprechenden Darstellung. Das Reale und Specielle sind die Individuen, während die Bölker und gar erst die Menschheit bloße Abstracta find.

Die Reihe der coordinirten Einzelbegebenheiten geht ins Endlose, die Details jeder Begebenheit und jedes Individuums gehen auch ins Endlose: jene lassen sich nicht auserzählen, diese nicht erschöpfen; so bleibt nach beiden Seiten die Geschichte Stückwerk und Fragment, woraus nie ein Ganzes gemacht werden kann. Je mehr die Dinge individualisirt werden und ihre Darstellung die Einzelheiten erleuchtet, um so interessanter wird die Geschichte, aber auch um so unsicherer, vielleicht ist keine einzige Begebenheit so geschehen, wie sie erzählt wird; je allgemeiner, universeller die historischen Dinge gefaßt und dargestellt werden, um so einsörmiger, uninteressanter, steriler und weniger be-

beutsam erscheint ihr Inhalt. Es geschieht nichts Neues unter ber Sonne, es ist bei Schopenhauer, wie beim Rabbi Afiba, alles schon bagewesen: Schlachten und Ariege, Thronstreitigkeiten und Thronsolgen, die Kostüme ändern sich, die Sachen bleiben dieselben, mehr oder weniger vom Staube der Zeit bedeckt: "ein Rehrichtsaß und eine Rumpelskammer und höchstens eine Haupts und Staatsaction!" Es giebt keine Universalgeschichte, sondern nur einzelne Begebenheiten und Individuen, diese aber sind keine Universalien. Wer den Herodot gelesen hat, kennt das Wesen der Geschichte und deren Consigurationen, den flüchtigen Wolkengebilden vergleichbar, in denen man seltsame Gruppen von Thieren und Menschen zu sehen meint.

Im Lebenslauf bes Einzelnen ist Einheit, in dem der Menscheit ist keine. "Was die Geschichte erzählt, ist der lange, schwere, verworrene Traum der Menschheit." Wir haben es schon gehört, als von der Malerei die Rede war, daß kein Unterschied sei zwischen Historie und Genre: Streit sei Streit und die menschliche Bedeutsamkeit dieselbe, ob sich die Bauern in der Schenke über die Spielkarten zanken oder die Staatsmänner im Königssaal über die Landkarten. Auch haben wir gehört, als von der Welteroberung und Weltüberwindung die Rede war, daß die Legenden vom Leben der Heiligen und die Autobiographie der Madame Guyon weit interessanter, belehrender und beherzigensewerther seien, als die Geschichten des Livius und des Plutarch!

Eben so nichtig, wie die Universalgeschichte, ist die Philosophie der Geschichte, deren Thema mit jener zusammenfällt, und deren Ausgabe darin besteht, die Weltgeschichte als ein "planmäßiges Ganzes", als den Entwicklungsgang der Völker und der Menscheit auszusassen und darzustellen. Nichts erscheint in den Augen Schopenhauers verkehrter als diese Idee. In ihrer Begründung und Aussührung lag die ganze Bedeutung und zeitweilige Herrschaft Hegels und seiner Schule. Man nehme die Philosophie der Geschichte in dem umfassenden Sinne, in welchem sie nicht bloß das so betitelte Werk bezeichnet, sondern die Philosophie des Rechts, der Religion, Kunst und wissenschaftlichen Erkenntniß, die Geschichte der Staaten, Religionen, Kunst werke und philosophischen Systeme (Geschichte der Philosophie), wesent=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XXXVIII. S. 508. Bgl. I. § 51. S. 290. S. oben Buch II. Cap. XII. S. 340. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XXXVIII. S. 505.

lich zu ihr gehören und das Ganze der Geschichtsphilosophie ausmachen: in diesem Geist und Umfange ist die letztere erst von Hegel begründet worden und zwar so, daß sie in der von ihm überlieferten Form wohl der Mängel genug, aber zugleich eine Fülle von Aufgaben in fich schloß, die zur Fortbilbung und Lösung brangten. Eben darin besteht Hegels nicht bloß zeitweilige, sondern fortwirkende und unvergängliche Bebeutung, für welche Schopenhauer theils aus Unkenntniß, theils aus Haß und Befangenheit in ber eigenen Denkart vollkommen blind mar. Er nennt die Betrachtung ber Weltgeschichte als eines planmäßigen Ganzen, b. h. als des fortschreitenden Entwicklungsganges der Bölker und der Menschheit, "geistesverderbliche und verdummende Hegelsche Afterweisheit", "platten und roben Realismus" und zugleich "eine bloße Fiction"; er nennt die Hegelianer, da bei ihnen die Philosophie der Geschichte für den Hauptzweck aller Philosophie gelte, "einfältige Optimisten, Realisten und Eudamonisten", "platte Gesellen", "eingefleischte Philister und zugleich schlechte Christen!" Lauter Einwürfe, die auf ihren Gegenstand passen, wie die Fauft aufs Auge, sie sind so bedeutungslos wie hinfällig. In seinen "Aphorismen zur Lebens= weisheit" hat Schopenhauer den Philister sehr gut definirt als den "Menschen ohne geistige Bedürfnisse"; er hat deshalb in seinem Aufsat "Ueber die Weiber" behauptet, daß diese "im Ganzen genommen die gründlichsten und unheilbarsten Philister" seien. Wie aber das Pradicat "eingesleischte Philister" auf die Hegelianer als Geschichts= philosophen paßt, hat er nicht begründet, sondern dem Leser zugemuthet, fich diese finnlose Phrase gefallen zu laffen.1

Nach Schopenhauer reducirt sich die Philosophie der Geschichte auf die Einsicht, daß die Geschichte beständig lüge, denn sie erzähle immer dasselbe mit der Versicherung, es sei neu: immer «eadem, sed aliter». Auf diese Art wird aus den Weltbegebenheiten eine Art Rummel; wer seinen Herodot gelesen hat, darf sagen: "ich kenne den Rummel!" Nach Schopenhauer leidet demnach die Geschichte an diesen drei Fehlern: sie ist werthlos, keine Wissenschaft und kein Ganzes."

Wider Hegel beruft er sich auf Plato und Kant, die uns gelehrt haben: der Gegenstand der Philosophie sei das Beständige und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga I. Aphorismen. f. f. Cap. II. S. 362 ff. Parerga II. Cap. XXVII. § 387. S. 656. Vgl. oben Buch II. Cap. XX. S. 488. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. f. f. II. Cap. XXXVIII. S. 594—598.

Bleibende, nicht das Veränderliche und Vergängliche. Auf Kant beruft er sich mit völligem Unrecht. Er höre boch, was dieser sagt: "Wahre Philosophie ist es, die Verschiedenheiten und Mannichfaltigkeit einer Sache durch alle Zeiten zu verfolgen!" Wenn es sich um die ethische Bedeutung der Universalgeschichte, b. h. um die Entwicklung der menschlichen Freiheit als das Thema der Weltgeschichte handelt, so ist Kant recht eigenklich der Begründer der Geschichtsphilosophie zu nennen; er ift es durch seine ganze Lehre, insbesondere durch seine geschichtsphilosophischen Aufsätze, deren erster die erste Kantische Schrift war, welche Schiller gelesen hat, und die ihn für bas Studium der Kantischen Lehre gewann. Sie hieß: "Ibee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht." Die nächste Frucht bieses Studiums war Schillers akademische Vorlesung: "Was heißt und zu welchem Ende studirt man Universalgeschichte?" Was aber die weltbürgerliche ober politische Absicht betrifft, in welcher Kant die Idee einer allgemeinen Geschichte gefaßt hatte, so bachte Schopenhauer darüber nicht wie Kant, sonbern wie der Brander in Auerbachs Reller, beffen Rath stets sein Wahlspruch gewesen sei: "Ich banke Gott an jedem Morgen, daß ich nicht brauch' fürs Römische Reich zu forgen".1

## 3. Der Werth ber Geschichte.

Wie aber reimt es sich, baß Schopenhauer, nachdem er der Gesschichte allen Werth und Ideengehalt abgesprochen hat, mit einem male anfängt, von dem positiven Werthe derselben zu reden und nun darlegt, daß die Weltgeschichte sich zur Menscheit verhalte, wie die Vernunft zum Individuum? Diese kraft ihrer Begriffe mache die Vorstellungen unabhängig von den Eindrücken der Gegenwart und eröffne uns die Perspective in die Vergangenheit und Zukunst; erst dadurch komme Einheit in den Lebenslauf des Individuums und sein Bewustsein dessehenen, und zwar der wichtigsten und denkwürdigsten Bezgebenheiten durch steinerne und schriftliche Denkmäler, Einheit in das Leben des Menschengeschlechts und sein Bewustsein des Menschengeschlechts und sein Bewustsein des Wenschengeschlechts und sein Bewustsein des Wenschengeschlechts und sein Bewustsein der Sinne also ist die Geschichte anzusehen als die Vernunft oder das besonnene Bewustsein des menschlichen Geschlechts und vertritt die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga I. Ueber die Universitätsphilosophie. S. 159. **Bgl. meine** Kritik der Kantischen Philos. (2. Aust. 1892). Cap. III. S. 51—56.

Stelle eines dem ganzen Geschlechte unmittelbar gemeinsamen Selbst= bewußtseins, so daß erst vermöge ihrer dasselbe zu einem Ganzen, zu einer Menschheit wird. Dies ist der wahre Werth der Geschichte, und demgemäß beruht das so allgemeine und überwiegende Interesse an ihr hauptsächlich darauf, daß sie eine persönliche Angelegenheit des Menschengeschlechts ist."

Was fehlt benn noch zu bem Begriffe ber Geschichte, auf ben sich die Philosophie ber Geschichte gründet? Wenn burch die Geschichte bas Menschengeschlecht zu einem wirklichen Ganzen wirb, so ift bieses besonnene, seiner Wege und Ziele bewußte Geschlecht boch wohl ein zweck= und planmäßiges Ganzes: eben barin besteht ja bas Thema "ber geistesverberblichen und verdummenden Segelschen Afterweisheit". Wir stehen vor einer völligen Antinomie, die in der Thesis den Begriff der Geschichte verwirft, in der Antithesis dagegen aufrichtet. Die Thesis erklärt: da Bölker und Menschheit Abstracta find, so giebt es keine Geschichte als Wissenschaft, weder universale noch nationale. Antithesis erklärt: da die Geschichte als die Vernunft ober das besonnene Bewußtsein des menschlichen Geschlechts anzusehen ist, so existirt die Menschheit in Wirklichkeit und bildet ein Ganzes. Dasselbe gilt von den Völkern. Schon die höchst anschauliche Thatsache der Volks= sprachen hatte den Philosophen nach seiner eigenen Denkart verhindern sollen, bas reale Dasein ber Bölker in Abrede zu stellen und diese unter bie blogen Begriffe zu verseten.

Die widerspruchsvolle Rolle, welche die Geschichte in der Lehre Schopenhauers spielt, haftet nicht bloß an der Stelle, wo wir sie aufgedeckt haben, sondern charakterisirt das ganze System; auch ist dieser Widerspruch nicht der einzige, an dem das System leidet, sondern nur der erste, der unserer Betrachtung in ihrem zusammenhängenden Fortzange sich unwillkürlich darbietet und aufdrängt.

## II. Die Wibersprüche in bem Syftem.

Ich werde eine Menge Widersprüche, die uns in Schopenhauers Schriften entgegentreten, unangesochten lassen, nämlich alle diejenigen, welche nicht die Lehre selbst und deren Grundlage treffen, sondern theils aus der Vielseitigkeit der in Rede stehenden Sache, theils aus der lebhaften Einbildungskraft und Ausdrucksweise des Philosophen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. II. Cap. XXXVIII. S. 508-510.

herrühren, ber so wenig historisch schreibt, als er historisch benkt und stets von dem jedesmaligen Eindruck des Gegenstandes, den er besleuchtet, ganz erfüllt ist. Widersprüche solcher Art z. B. sind es, wenn er jeht den Islam, jeht das Judenthum die schlechteste aller Religionen neunt; wenn er jede historische Begebenheit als einzig in ihrer Art bezeichnet, denn sie geschehe einmal und nie wieder, und doch die Geschichte immer dasselbe erzählen läßt; wenn die Begebenheiten, je eingehender sie in ihren Einzelheiten geschildert werden, um so interessanter, aber auch um so weniger glaubwürdig werden, und doch die interessantessen dieser Geschichten, wie die Biographien, Autobiographien und Memciren die zuverlässigsten sein sollen, weil die Gesellschaft weit mehr zum Lügen und Belügen verlocke, als die Einsamkeit, in der jemand seine Autobiographie schreibt.

Im Interesse der vornehmen und gelehrten Bildung beklagt er es tief, daß die lateinische Sprache als Welt= und Litteratursprache aufgehört habe zu herrschen, denn alle Nichtkenner derselben rechnet er zum "Pöbel"; er verwünscht den Untergang der lateinischen Weltlitteratur und die Entstehung der Nationallitteraturen, während er doch die großen Dichter und Schriftsteller der letzteren, wie Petrarca, Shakespeare, Calderon, Voltaire, Goethe, auf das Höchste schätzt und verehrt!

## 1. Die falsche Abwehr.

In dem Gefühle, daß in seinen Schriften widerspruchsvolle Sate genug enthalten sind, hat Schopenhauer, um sich gegen die hieraus geschöpften Einwürse zu becken, zwei Schutzwehren gebraucht, die ich nicht gelten lasse. Er hat die Anschauung für widerspruchslos erklärt und sich damit die Probleme aus dem Wege geräumt, vielmehr als gar nicht vorhanden beseitigt, welche die Eleaten in den Begriffen der Zeit und des Raumes, der Größe und der Bewegung entdeckt und so gelöst hatten, daß sie die sinnliche Anschauung und deren Phänomene sur Schein und Täuschung hielten. Wäre die Anschauung widerspruchslos, so hätten die Eleaten nicht nöthig gehabt, sie für unwahr, und Heraklit nicht nöthig gehabt, den Widerspruch für nothewendig zu erklären. Warum rühmt Schopenhauer die Eleaten und Heraklit?

Er hatte noch ein zweites, für alle Fälle parates Schutzmittel gegen die unbequemen Einwürfe, Widersprechendes zu lehren, in petto. "Widersprüche aufzuzeigen, sei überhaupt die gemeinste und verrusenste Art, einen Autor zu widerlegen." So schrieb er an A. Becker im Hinblick auf die Darstellung und Kritik seiner Philosophie, womit damals R. Seydel in Leipzig einen akademischen Preis gewonnen hatte. Die aufgezeigten Widersprüche seien sammtlich hinfällig, denn die einen seien nur scheinbar, die anderen aber so craß, daß der Philosoph, der sich ihrer schuldig gemacht hätte, kein Denker sein müßte, sondern ein Pinsel. Dieser letzte Grund ist ein argumentum ad hominem, womit man den Gegner nicht aus dem Felde schlägt; es könnte jemand sich in die crassesten Widersprüche verstricken, ohne geraden Weges ein Pinsel zu sein.

#### 2. Die Welt als Entwicklungssyftem.

Die widerspruchsvolle Behandlung, welche nachgewiesenermaßen dem Begriff der Geschichte widerfährt, trifft auch deffen Anwendung und erstreckt sich auf das ganze System. Dieses erscheint nach seinem Grundgedanken wie nach seinem gesammten Aufbau als ein monistisches Entwicklungssystem: das All-Eine ist der Wille, die Entwicklung besteht in der Stufenleiter der Welt, den Weltstufen, welche Schopenshauer die Objectivationen des Willens genannt hat. Wie verschieden im Uedrigen Fichte, Schelling und Hegel in ihren Systemen sein mögen, so stimmen sie darin überein, daß sie das in der Kantischen Lehre ansgelegte Thema der Weltentwicklung aus einem einzigen Principe auszusschren gesucht haben; und zwar ist Fichte der erste gewesen, der von diesem Thema erfüllt war und im Rückblick auf die Summe seiner Wissenschaftslehre hätte sagen können: es ist "die Welt als Wille und Vorstellung".

Darum hatte auch Schopenhauers erster Beurtheiler, Herbart im "Hermes" (1819)<sup>2</sup>, nicht Unrecht, wenn er ihn einerseits mit den geistzreichen, philosophisch unterhaltenden Schriftstellern, wie Lessing und Lichtenberg, verglich, andererseits sein Hauptwerk mit Fichte zusammensstellte und dessen Grundgedanken darin erläutert sah. Er selbst verwarf allen Monismus und alle metaphysische Entwicklungslehre, als welche in die uralten Irrthümer der Rosmogonie und Theogonie zurücksalle, von einer Geschichte Gottes, einem Drange und Werden des Urgrundes u. s. f. rede und aus Wolkenkuksheim stamme. Als eine solche "historische Philosophie" verwarf er auch das Werk Schopenhauers.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brieswechsel. (Brief vom 10. Juni 1857.) S. 136. S. oben Buch I. Cap. VII. S. 108. — <sup>2</sup> Ebenbas. Cap. IV. S. 64.

Dieser aber, wie wir wissen, verwarf auch seinerseits alle historische Philosophie, alle Vermischung der Metaphysik mit der Geschichte und zeitzlichen Entwicklung der Dinge, welche letztere nur Erscheinung und Vorsstellung sei; deshalb nahm er die Weltstusen nicht als zeitlich entstanden oder geschichtlich geworden, sondern als ewig gewollt und nannte diese Objectivationen des Willens Platonische Idea deen, die immer sind, nie wechseln, gleichsam sest und undeweglich stehen mitten im Strom der einzelnen Dinge, die nie sind, sondern unausschörlich entstehen und vergehen. So wechseln unausschörlich die Thier-Individuen, während die Thierarten oder Species ewig und metaphysisch sind, unabhängig von Zeit und Raum, zeitzlos und geschichtlos. Der Hund, wie er heute in seiner Art ist und vor uns steht, so war er vor Jahrtausenden und wird so nach Jahrtausenden sein.

Delamarck habe die rühmenswerthe Einsicht gehabt, daß der Thiersleib gewollt sei und der Bau desselben sich nach dem Willen des Thieres zu dieser bestimmten Lebensart richte, aber dieser große Zoologe sei in dem unbegreislichen Irrthume befangen gewesen, daß die zu der bestimmten Lebensart nothwendigen Organe, wie z. B. die Hörner, die Schwimmhäute, die langen Beine und Hälse der Sumpswögel u. s. s., allmählich entstanden seien, im Laufe der Zeit, durch fortgesetzte Generationen, als ob die Thiere, da sie ohne jene Organe nicht bestehen konnten, nicht längst hätten zu Grunde gehen müssen! Er tadelt den Delamarck, daß er die Thierspecies, statt dieselben platonisch auszusassen, genetisch und historisch entwickelt habe.

Hieraus erklärt sich auch, warum Schopenhauer, der Goethes Genie und seine Farbenlehre immer so hoch gepriesen hat, von dessen morphosogischen Ansichten, wie der Pflanzenmetamorphose und seiner Entdeckung der Entstehungsart des Schädels aus Wirbelknochen — gerade denzenigen Ideen Goethes, welche die Natursorscher rühmen — mit einer sichtlichen und auffallenden Herabsehung redet. Sine von Caspar Friedrich Wolf in seiner "Neuen Theorie der Generation" hingeworsene Idee habe Goethe zum Thema einer eigenen neuen Lehre unter dem hyperbolischen Titel "Pflanzenmetamorphose" gemacht und in einem pomphasten und schwierigen Vortrage dargestellt!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber den Willen in der Natur. (4, Aufl. 1878.) Bergleichende Anatomie. S. 43. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bd. II. Cap. IV. S. 58. Cap. XXVI. S. 380.

Hätte er Darwins epochemachende Lehre von der Entstehung und Beränderung der Arten durch Anpassung, Bererbung und Selection, natürliche und künstliche Zuchtwahl gründlicher kennen gelernt, so würde sie ihn ohne Zweisel abgestoßen haben, da er die Arten als Platonische Ideen gesaßt wissen wollte, Darwin dagegen sie als entwicklungsegeschichtliche Producte dargethan und die Wege erleuchtet hat, wie sie entstehen. Schopenhauer beschreibt uns z. B. einen bestimmten thierischen Charakter, den Willen zu dieser Lebensart: "ihn ergriff die Sehnslucht, auf Bäumen zu leben, an ihren Zweigen zu hängen, von ihren Blättern zu zehren, ohne Kampf mit anderen Thieren und ohne je den Boden zu betreten; dieses Sehnen stellt sich endlose Zeit hindurch dar in der Gestalt (Platonische Idee) des Faulthiers".\* Diese Idee ist der unvergängliche, geschichtlose Typus, unabhängig von Zeit und Raum.

Wie aber foll eine Ibee, welche bie Vorstellungen von Baumen, 3weigen, Blattern, Bewegungszustanden u. f. f. in sich enthält, unabhängig sein von Zeit und Raum? Er nennt die Thiergestalt "eine von den Umständen hervorgerufene Sehnsucht des Willens zum Leben". Wie aber laffen sich Umstände und Vorgänge, die von jenen hervorgerufen werben, denken ohne Raum und Zeit? Die Schopenhauerschen Ibeen als unvergängliche Typen oder Weltstufen schließen, da sie Stufen sind, die Entwicklung ein und, da sie unvergänglich sind, die Ge= schichte und das Gewordensein von sich aus. Wenn man das Weltall nach Platonischer Art als ein göttliches und lebendiges Runstwerk auffaßt, so kann man unter diesem Gesichtspunkte bejahen, daß die barin enthaltenen und ausgeführten Ibeen niederen und höheren Ranges (die untergeordneten und übergeordneten) ewig gedacht und gewollt sind: bann giebt es ein Stufenreich ober eine Entwicklung ohne Ge= Wenn man aber mit Schopenhauer ben göttlichen Ursprung und Charakter ber Welt verneint und das völlige Gegentheil behauptet, dann mussen die höheren Stufen ber Welt ben niederen abgerungen und durch den Streit der Kräfte erkämpft werden, was nur im Laufe ber Zeit und ber Generationen geschehen kann: bann ist Entwicklung ohne Geschichte undenkbar und unmöglich.

Dies lehrt nun auch Schopenhauer wirklich: er lehrt, daß aus dem Streit der Kräfte, aus dem unaufhörlichen Kampfe um das Dassein, der ihm die Welt so schrecklich erscheinen läßt, die höheren Kräfte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. IX. S. 296—297.

bie höheren Arten des Daseins, die aufwärtsstrebenden Stufen ber Welt hervorgehen, das Untüchtige geht unter, das Tüchtige siegt und gewinnt die Oberhand und die Herrschaft: eben darin besteht die "Aristokratie der Natur", welche vornehmer, mächtiger und dauer= hafter ist, als jede andere. Er hatte barum die Welt und ihre Kampfe nicht so schrecklich und verbammlich finden sollen, da er ja die barauf gegründete Aristokratie der Natur, zu welcher in der allerobersten Reihe bie Genies gehören, nicht genug preisen konnte. Er selbst hat sich nicht gescheut, alles, was ihm feindlich ober gegnerisch erschien, unaufhörlich zu bekämpfen, auch wohl zu beschimpfen, um es so schnell wie möglich zu entwerthen und aus ber Welt zu schaffen. Er hatte fich nicht so sehr über ben Spinoza entsetzen sollen, weil dieser seine Lehre vom Naturrecht auf die Aristokratie der Natur gegründet hat: Macht ist Recht, Ohnmacht ist Unrecht. Gilt etwas anderes im Streit ber Kräfte, im Kampf ums Dasein? Dieser ist die Art und Weise, wie die Natur ihre Berufenen auswählt und die Selection trifft, aus welcher ihre Aristokratie hervorgeht. In dieser Lehre liegt die Parallele zwischen Schopenhauer und Darwin. Auch hatte jener seine vorher erwähnten Bedenken wider Delamarck fich aus ber eigenen Lehre selbst widerlegen können: was liegt daran, wenn zahllose Individuen umkommen, weil sie den Kampf um die Bedingungen des Daseins nicht bestehen können?

Freilich hat Schopenhauer auch gelehrt, daß die Araft, gleich dem Willen, grundlos und unentstanden sei, daß zwar ihre Erscheinungsformen durch die Umstände, unter denen sie hervortreten, bedingt sind,
nicht aber sie selbst; er hat die Einheit und Ewigkeit der Araft gelehrt, womit es sich keineswegs verträgt, daß die höheren Aräste aus
den niederen entstehen, indem sie dieselben überwinden, bemeistern
und zu ihren Werkzeugen herabsehen.

Wenn es aber die siegreichen Kräfte sind, aus denen die Stusenleiter der Welt sich ausbaut, so ist nicht einzusehen, warum dieselbe mit der Thierheit enden und nicht in der Menschheit ihren Weg nach auswärts fortsetzen und ein neues, höheres Stusenreich bilden soll. Ist der Streit der Völker nicht auch Kampf ums Dasein, und zwar der großartigste und surchtbarste von allen? Sind die Weltkriege und die Weltreiche, die daraus hervorgegangen sind, nicht auch Stusen der Welt=

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. IX. S. 283-284.

scala, und zwar die deutlichsten und ausgeprägtesten von allen? Dieses Stusenreich ist die Geschichte der Menscheit, die Weltgeschichte, über deren Werth und Bedeutung die Lehre Schopenhauers mit sich selbst uneinig ist und streitet. Am liebsten möchte sie mit der Menscheheit das Chaos wieder beginnen lassen und nichts anderes in ihr sehen als die dunkle Masse, in der es nur einzelne wenige selbstleuchtende Punkte giebt, darunter ihr eigenes Gestirn eines der hellsten. Ich glaube, daß diese Anschauung dem Philosophen persönlich die angenehmste war, weil er sich als Pessimist und als Genie dadurch gehoben sühlte, wenn er die Weltgeschichte tief unter sich sah, chaotisch und dunkel. In der Geschichte der Menscheit soll es keine Willensodjectivationen mehr geben, keine Weltstusen, keine Ideen, ausgenommen die Genies, die sich als Fremdlinge zu dem Geschlechte der Bipedes verirrt haben.

Indessen mußte er dieser beliebten Anschauung auf Schritt und Tritt widersprechen. Die erste dargelegte Antinomie traf den Begriff der Geschichte selbst, die als endlose Ansammlung von lauter Einzelbegebenheiten für werthlos erachtet und zugleich als das vernünftige Selbstbewußtsein der Menscheit erkannt und gewürdigt wurde; die zweite Antinomie besteht zwischen der Lehre vom Stusenreich der Welt und der vom Kampf um das Dasein und dem geschichtlichen Gergang der Dinge: es ist, kurzgesagt, der Widerstreit zwischen dem Begriff der Entwicklung und dem der Geschichte. Die Thesis erklärt: die Stusen der Welt sind die Objectivationen des Willens und als solche unvergängliche Typen, ewige zeitlose Ideen; die Antithesis erklärt: die Stusenordnung der Welt bildet eine Zeitsolge, denn die höheren Stusen entstehen durch den Streit der Kräfte aus den niederen.

### 3. Die Welt als Erfenntnißspftem.

1. Ueber das Endziel der Weltentwicklung hat die Lehre Schopenshauers keinen Zweisel gelassen, sondern stets in aller Bündigkeit ersklärt, daß der Sinn und das Thema der Welt die Selbsterkenntniß des Willens sei. Da nun die Welt die Erscheinung des Willens ist, dieser aber grundlos, darum erkenntnißlos und blind, so tritt erst mit dem animalischen Intellect und Bewußtsein die Epoche der Erskenntniß ein und erst mit der menschlichen Vernunft die der Selbsterkenntniß. Rein Object ohne Subject. Ohne vorstellendes Wesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebentas. Buch II. Cap. VIII. S. 278—279.

teine Welt als Vorstellung ober als Object, keine Sinnenwelt, keine gesetzmäßige Körperwelt in Zeit und Raum. Die Gesehmäßigkeit besteht in der causalen Berknüpfung, in der Herrschaft des Sates vom Grunde, der auch Zeit und Raum in sich schließt, denn diese sind auch Causalität. Zeit, Raum und Causalität sind nicht Vorstellungsobjecte, sondern Vorstellungsformen, die vorstellende Thätigkeit selbst, die Grundsormen des sinnlich anschauenden Intellects, dieser aber ist die Function des Gehirns. Daher nennt Schopenhauer die Welt als Vorstellung Gehirnphänomen, die Welt als Erscheinung des Dinges an sich dagegen Willensphänomen: sie ist als jenes durchaus ideal (vorgestellt), als dieses dagegen real; die Unterscheidung zwischen Gehirnphänomen und Willensphänomen deckt sich demnach mit der Unterscheidung zwischen dem Idealen und Realen, welche sestzustellen das eigentliche Problem der ganzen neueren Philosophie war.

Hier aber treffen wir auf jenen Widerstreit, ben Schopenhauer selbst "die Antinomie in unserem Erkenntnisvermögen" genannt hat: Vielheit, Mannichsaltigkeit, Gesehmäßigkeit sind nur unter der Herrschaft des Sates vom Grunde in Zeit und Raum möglich, diese aber sind die Formen des Intellects und daher lediglich Gehirnphänomene. Wobleibt die Vielheit, Mannichsaltigkeit, Gesehmäßigkeit der gehirnlosen, aller thierisch=menschlichen Organisation vorausgehenden Welt? Die Thesis erklärt: unser Erkennen ist ein organisches Product und hat als solches den ganzen Stusengang der thierisch=menschlichen Organisation, die Pflanzenwelt, die Entwicklungsgeschichte des Weltalls und der Erdezu ihrer Voraussehung. Die Antithesis erklärt: das gesammte Weltall in seiner Vielheit, Mannichsaltigkeit und Gesehmäßigkeit hat das erkennende Subject (den Intellect) zu seiner Voraussehung und zu seinem Träger.

Intellect und Gehirn sind bei Schopenhauer identisch: sie verhalten sich, wie Function und Organ. Zeit und Raum sind nur im Gehirn. Und dieses selbst? Es ist mit allem Zubehör und allen seinen Bestingungen und Vorbedingungen in Zeit und Raum! Hier verläuft sich die Lehre Schopenhauers in einen handgreislichen circulus vitiosus, welchen er selbst auch wohl gefühlt und wegzuräumen sich viel, aber vergeblich bemüht hat.<sup>2</sup> Da das Gehirn nicht bloß Erkenntnißorgan, sondern auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Buch II. Cap. IV. S. 206—207. — <sup>2</sup> Meine Kritik ber Kantischen Philosophie (2. Aufl. 1892). Cap. I. S. 17—21.

Erkenntnißobject ist, da es nicht bloß die Erscheinungen macht, sondern selbst zu den Erscheinungen gehört, da Zeit und Raum nicht bloß in ihm find, sondern es selbst wiederum in Zeit und Raum: so ist Schopen= hauer genöthigt, das Gehirn als Gehirnphanomen anzusehen und zu behandeln, wobei er immer in denselben circulus vitiosus geräth. Ich finde, daß er nirgends dunkler und verwickelter geredet hat, als überall da, wo er uns zeigen will, wie das Gehirn sich selbst zum Phanomen des Gehirns macht; er möchte sich und uns überreden, daß erst der Intellect mit seinen beiden Bervielfältigungsgläsern (Zeit und Raum) die Vielheit der Dinge macht und die unvergänglichen Typen der Willensobjectivationen (Ideen) in die zahllose Fülle unaufhörlich wechselnder Individuen verwandelt. Ganz abgesehen von der unbrauch= baren Bergleichung des Raumes mit einem in zahllosen Facetten geschliffenen Glase, wird die Schwierigkeit selbst nicht beseitigt; denn auch die Reihe unvergänglicher Typen, der Stufengang der Willens= objectivationen kann ohne Vielheit und Mannichfaltigkeit, ohne Zeit und Raum nicht gedacht werben und setzt bieselben also voraus.

Die Lehre von Zeit und Raum steht bei Schopenhauer anders als bei Kant, obwohl er die transscendentale Aesthetik völlig bejaht und stets auf das Höchste gepriesen hat. Niemals hat Kant gelehrt, daß unsere Erkenntnißformen bloße Functionen des Gehirns und unser Erkenntnißvermögen mit dem letteren identisch sei. Etwas anberes ist organisch bedingt sein, etwas anderes organisch producirt werden: jenes hat Rant von der Erkenntniß gelten lassen, nicht aber Daß Gehirn und Intellect identisch sind, daß unsere An= schauungen und Begriffe sich zum Gehirn verhalten, wie die Galle zur Leber, ber Speichel zur Speicheldruse, ber Urin zu den Nieren u. s. f.: biese Sate, die ihm als evidenteste Wahrheiten galten, hat sich Schopen= hauer auf dem Wege des französischen Sensualismus, unter dem Ein= flusse von Cabanis, Bichat, Flourens u. a., zu eigen gemacht.2 Kant hatte ihn von der Apriorität und Idealität der Zeit und des Raumes überzeugt; der französische Sensualismus und so viele anschauliche That= sachen der Erfahrung, die er sich nicht anders deuten konnte, hatten ihn überzeugt, daß alle intellectuelle Thatigkeit lediglich Gehirnact (Secretion bes Gehirns) sei. Nun wollte er beide unverträgliche Lehren

<sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XXII. S. 307 ff.

in seinem Shstem vereinigen: hieraus entsprang die Antinomie, die sich in jene fehlerhafte Cirkelerklärung verstrickte.

Wir können an dieser Stelle einen recht beutlichen Einblick in die Entstehungsart der Lehre Schopenhauers und ihrer Widersprüche gewinnen. Nichts erscheint ihm einleuchtender und gewisser, als Kants Lehre von Zeit und Raum. Nichts ist evidenter, augenscheinlicher, thatsächlicher, als daß alle intellectuelle Thätigkeit nicht bloß das Gehirn zu ihrem Werkzeuge bedarf, sondern ganz und gar von demselben erzeugt wird. Nun müssen beide incompatible Lehren, die des transscendentalen Ibealismus und die des materialistisch gesinnten Sensualismus, mit einander verknüpft und zusammengezwungen werden, wirklich par ordre de musti. Schopenhauer ist selbst, wie er bekennt, darüber erstaunt gewesen, daß seine auf so verschiedenen Wegen entstandenen Grundsüberzeugungen in einem und demselben Centrum zusammentrasen, und ein Shstem daraus hervorging, welches dem hunderthorigen Theben glich!

2. Da alle Erkentniß ein organisches Product, der Leib aber, aus dem sie hervorgeht, die Erscheinung des Willens ist, so ist der Intellect und das Selbstbewußtsein nicht bloß secundär, sondern "tertiär". Wie verträgt sich nun diese Grundlehre Schopenhauers mit dem Grundcharakter seines ganzen Systems, welches die Welt als die Selbsterkenntniß des Willens betrachtet? Dieses Endziel der Welt muß demnach als die Vollendung ihres Stusenganges, als die höchste Weltstuse oder Weltidee gesaßt werden, die als solche nach Schopenhauers ausdrücklicher Lehre einen unvergänglichen Typus ausmacht und nicht erst auf der animalischen Stuse des Daseins dem Willen gleichsam parasitisch zuwächst, wie doch Schopenhauer ebenfalls in der nachdrücklichsten Weise gelehrt und stets behauptet hat.

Er hat seiner Lehre von dem tertiären Charakter der Erkenntniß und des Selbstbewußtseins auf Schritt und Tritt widersprechen müssen, da die Selbsterkenntniß des Willens, als welche die Aufgabe und das Thema der Welt bildet, die fortschreitende Steigerung und Erhöhung unserer Erkenntnißzustände fordert, diese aber unmöglich sind, wenn alle intellectuelle Thätigkeit nichts anderes sein soll als die Function des Gehirns. Wir stehen vor einer neuen Antinomie. Die Thesis erklärt: die Erkenntniß gehört zu den Weltstusen oder Ideen, die ewig gewollt sind, daher schließt der Wille das Erkenntnißvermögen (das Erkennenwollen) in sich. Die Antithesis erklärt: die Erkenntniß ist lediglich organisches Product und entsteht aus dem animalischen Be-

dürfniß, kraft dessen der Wille in seinen labyrinthischen Irrsahrten auf der Stufe seines thierischen Daseins der Leuchte bedarf, um die Nahrungsobjecte zu finden. Mit den Lebensbedürfnissen steigert sich das Erkenntnisbedürfniß.

"Allerdings sett", so sagt Schopenhauer, "in meiner Erklärung das Dasein des Leibes die Welt als Vorstellung voraus, sofern auch er als Körper ober reales Object nur in ihr ist; und andererseits sett die Vorstellung selbst ebensosehr den Leib voraus, da sie nur durch die Function eines Organs deffelben entsteht." Dies ist mit seinen eigenen Worten der oben dargelegte Cirkel. Im Gehirn als bem Centralorgan vereinigen sich unsere Sensationen, alle Strahlen der in ihr aufs höchfte gesteigerten und in seine verschiedenen Theile ausgebreiteten Sensibilität werben "gleichsam in einem Brennpunkt concentrirt". Dieser Focus der Gehirnthätigkeit ist "das Subject der Erkenntniß", was Kant die synthetische Einheit der Apperception, Fichte bas Ich genannt hat. "Weit entfernt, das schlechthin Erste zu sein (wie z. B. Fichte lehrte), ist es im Grunde tertiär, indem es den Organismus voraussett, biefer aber ben Willen." "Dieses erkennende und bewußte Ich verhält sich zum Willen, welcher die Basis der Er= scheinung besselben ift, wie das Bild im Focus bes Hohlspiegels zu biesem selbst und hat, wie jenes, nur eine bedingte, ja eigentlich bloß scheinbare Realität." 1 So wird der Focus der Gehirnthätigkeit, das erkennende Subject, dieser Trager der objectiven Welt, mit dem Brenn= punkte bald des Converspiegels, bald des Hohlspiegels verglichen, wo= durch die Sache nur verdunkelt und der Cirkel immer wieder bejaht wird: das erkennende Subject geht aus dem Leibe hervor und der Leib aus dem erkennden Subject! Die Erbe ruht auf dem großen Elephanten und der große Elephant auf der Erde! Schopenhauer selbst hat das Gefühl, daß er im Bann seines Cirkels stecken bleibt. "Ich gebe zu, daß alles hier Gesagte doch eigentlich nur Bild und Gleichniß, auch zum Theil hypothetisch sei, allein wir stehen bei einem Punkte, bis zu welchem kaum die Gedanken, geschweige die Beweise reichen." 2

3. Es ist unmöglich, daß die Function sich von ihrem Organe trennen, davon unterscheiben, losmachen und basselbe in ihr Object

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. II. Cap. XXII. S. 314—315. — <sup>2</sup> Ebendas. II. Cap. XXII. S. 815.

verwandeln kann. Wenn daher der Intellect lediglich Gehirnfunction ist, d. h. organisch nicht bloß bedingt, sondern erzeugt wird, wenn unsere Anschauungen und Begriffe nichts anderes als Absonderungen des Gehirns (nach der bekannten und oft angeführten Analogie anderer organischer Secretionen) sein sollen, so ist unerklärlich, wie diese Function ihr Organ vorstellen, wie das Gehirn Gehirnphänomen sein kann ober, was dasselbe heißt, der Intellect Anschauung des Gehirns.

- 4. Ebensowenig kann die Function, da sie an ihr Organ gebunden ist, sich selbst zu ihrem Gegenstande machen, indem sie auf ihre eigene Thätigkeit restectirt und dieselbe dadurch verändert und erhöht; daher ist nicht einzusehen, wie der menschliche Intellect als bloße Gehirnstunction, die er ist, sich über seine Anschauungen erheben, sie vergleichen, in Begriffe verwandeln, nunmehr logisch operiren, d. h. sich denkend verhalten und zur Vernunft werden kann. Und es ist nicht genug, daß er denkt, Begriffe bildet, urtheilt und schließt; er restectirt auf diese seine logischen Operationen und macht sie zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Beschreibung, die sich Logist nennt.
- 5. Schopenhauer läßt die abstracten Begriffe durch die Weglassung der verschiedenen und die Vereinigung der gemeinsamen Merkmale entstehen: je kleiner die Zahl der letzteren ist, oder je mehr anschauliche Objecte dadurch vorgestellt werden, um so abstracter oder allgemeiner sind die Vegriffe; sie werden zuletzt so verdünnt und aller Anschaulicheteit entkleidet, daß sie nur noch "leere Hülsen" sind, wie die Rategorien. Indessen hat dieser Behauptung Schopenhauer selbst widersprochen, als er die Bedeutung der Kategorien aus ihrer grammatischen Geltung nachwies und sie als den "Grundbaß der Vernunst" bezeichnete. Eben diese Bedeutung ist es, welche die Kategorienlehre seit Kant in Anspruch nimmt und Gegel in seiner Logik aussühren wollte.

Es ist eine zwar sehr verbreitete, aber gedankenlose und falsche Lehre, welche die Kategorien den Anschauungen entgegensetzt und als Machwerke der Abstraction betrachtet; vielmehr sind dieselben in den Einzelvorstellungen als Merkmale oder Theilvorstellungen, wie man zu sagen pflegt, enthalten; die Abstraction macht diese Borstellungen nicht, sondern macht sie deutlich, indem sie aus dem Complex, welchen die Anschauung enthält, gewisse Merkmale absondert, hervorhebt und

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap, XX. S. 483 figb. S. 484 Anmig.

für sich vorstellt: die Abstraction erzeugt nicht, sondern verdeutlicht nur die Begriffe, welche aller Anschauung inwohnen.

So gehören z. B. zwei Rategorien zu ben abstractesten, darum auch zu den elementarsten und ersten der Hegelschen Logik, und man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt in der Hegelschen Schulsprache: sie heißen "Sein für anderes" und "Ansichsein". Wer sollte meinen, daß in diesen Rategorien Schopenhauer die Grundbegriffe seines Shstems ausgesprochen hat, kurz und treffend! Er sagt: "An sich selbst aber und außerhalb der Vorstellung ist auch das Gehirn, wie alles andere, Wille. Denn Fürseinsanderes dasein ist vorgestellt werden, an sich sein ist wollen." Diese Ausdrucksweise hätte er aus keinem anderen Werke so leicht entlehnen können, wie aus Hegels Logik, aber wir wissen ja von ihm selbst, daß er sie nie gelesen hat. 3

- 6. Der Intellect als Gehirnfunction kann weber sein Organ noch sich selbst vorstellen, er kann sich weder intuitiv noch discursiv (logisch) verhalten, er kann die logischen Operationen weder ausüben noch beschreiben. Nun aber soll er sein Organ, das Gehirn, und den Complex seiner Organe, den eigenen Leib, nicht bloß anschauen, sondern sogar das innerste Wesen desselben erkennen, er soll sich nicht bloß anschauend und benkend, sondern erkennend, nicht bloß logisch, sondern metaphysisch verhalten. Freilich soll diese Erkenntniß nicht durch den Anblick von außen, sondern durch den Einblick in das eigene Innere geschehen, sie soll auch nicht von unseren Anschauungen und Begriffen, d. h. von der Außenwelt ausgehen, sondern unmittelbar im Selbstbewußtsein stattfinden durch den Act der Selbsterkenntniß; aber wie dieser Act sich vollzieht, bleibt unerklärlich. Das erkannte Selbst, unser innerstes Wesen, die in uns wirksame Araft ist der Wille; das erkennende Subject ist jener Focus ober Brennpunkt unserer Gehirnthatigkeit, zwischen welchem und bem Willen das Gehirn gleichsam die Scheidewand bildet, die dem Intellect, der ja nur Gehirnfunction ift, unerkennbare und undurchsichtige Schranke.
- 7. Aus dem erkennenden Subject, wie Schopenhauer dasselbe gesfaßt hat, es ist nicht einmal von secundärer, sondern von tertiärer Herkunft kann unmöglich die Anschauung des eigenen Gehirns und Leibes, die Vorstellung der Außenwelt, der Verstand und die Vernunft,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 6. S. 10. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XXII. S. 309. — <sup>3</sup> S. oben Buch I. Cap. II. S. 31.

Fifder, Gefd. b. Philos. IX. 2. Auft. R. A.

bie Logit und die Metaphysik hervorgehen. Nun aber soll es noch weit höhere Aufgaben und Leistungen erfüllen. Nicht genug, daß es den Willen als seine Wurzel und Basis erkennt, es soll sich auch von dieser Wurzel loslösen, vom Willen emancipiren, denselben in tieses Schweigen versehen und zu jener willensfreien Anschauung werden, der die Weltideen einleuchten: aus dem erkennenden Subject wird "das reine Subject des Erkennens", aus dem Focus der Gehirnthätigkeit der Genius, aus jenem "Brennpunkte" im Gehirn das "ewige Welt-auge": die ästhetische, künstlerische, geniale Weltbetrachtung.

- 8. Endlich soll der Intellect, der geborene Sclave des Willens, diesen nicht bloß erkennen, den ewig unruhigen und drängenden nicht bloß beruhigen und in tiefes Schweigen versetzen, sondern bemeistern, verneinen und bis zur ganzlichen Vernichtung unterjochen. Raliban wird der Prospero! Wenn es Grade der Unmöglichkeit gabe, so würden wir sagen, daß in dem Systeme Schopenhauers der mensch= liche Intellect dieselben durchläuft: vom anschauenden Thier zum Denker, Sprachbildner, vernünftigen Intellect, vermöge beffen er als Prometheus und Spimetheus erscheint, von der Vernunft zum Metaphysiker und Philosophen, von diesem zum Genie und Künftler, der das Wesen ber Welt in ihren reinsten und ewigen Formen erkennt und abbilbet, enblich vom Genie und Künstler zum Seiligen und Welterlöser. ist nicht möglich, daß dieser so gebundene Intellect sein Organ und sich selbst vorstellt, noch weniger ben Willen als das Wesen der eigenen Erscheinung und aller Erscheinungen erkennt, noch weniger sich vom Willen befreit, am allerwenigsten aber denselben verneint, vernichtet, sich und die Welt erlöst. Es ist nicht möglich, daß dieser so gebundene Intellect sich weltvorstellend verhält, noch weniger logisch, noch weniger metaphysisch, noch weniger ästhetisch und künstlerisch, am allerwenigsten aber ethisch, religiös und welterlösend.
- 9. Das System zersetzt sich und geht in Stücke. Doch möchte ich nicht, wie R. Hahm in seinem Buch über "A. Schopenhauer" (1864), sagen, daß kein Stein auf dem anderen bleibe, denn die Stücke enthalten Bleibendes von unvergänglichem Werth; aber sie sind nicht Glieder eines Systems: Schopenhauers idealistische (Kantische) Erstenntnißlehre und seine materialistische Geisteslehre passen nicht zusammen. Wenn der Intellect organischer Herkunft ist, secundar oder gar tertiär, so sind jene Grundthatsachen, welche Schopenhauer in seiner Erkenntnißlehre und Metaphysik, in seiner Aesthetik und Ethik ers

für sich vorstellt: die Abstraction erzeugt nicht, sondern verdeutlicht nur die Begriffe, welche aller Anschauung inwohnen.

So gehören z. B. zwei Kategorien zu den abstractesten, darum auch zu den elementarsten und ersten der Hegelschen Logik, und man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt in der Hegelschen Schulsprache: sie heißen "Sein für anderes" und "Ansichsein". Wer sollte meinen, daß in diesen Kategorien Schopenhauer die Grundbegriffe seines Shstems ausgesprochen hat, kurz und treffend! Er sagt: "An sich selbst aber und außerhalb der Vorstellung ist auch das Gehirn, wie alles andere, Wille. Denn Fürseinsanderes dasein ist vorgestellt werden, an sich sein ist wollen." Diese Ausdrucksweise hätte er aus keinem anderen Werke so leicht entlehnen können, wie aus Hegels Logik, aber wir wissen ja von ihm selbst, daß er sie nie gelesen hat. 3

- 6. Der Intellect als Gehirnfunction kann weber sein Organ noch sich selbst vorstellen, er kann sich weder intuitiv noch discursiv (logisch) verhalten, er kann die logischen Operationen weder ausüben noch beschreiben. Nun aber soll er sein Organ, das Gehirn, und den Complex seiner Organe, ben eigenen Leib, nicht bloß anschauen, sondern sogar das innerste Wesen desselben erkennen, er soll sich nicht bloß anschauend und benkend, sondern erkennend, nicht bloß logisch, sondern metaphysisch verhalten. Freilich soll diese Erkenntniß nicht durch den Anblick von außen, sondern durch den Einblick in das eigene Innere geschehen, sie soll auch nicht von unseren Anschauungen und Begriffen, d. h. von der Außenwelt ausgehen, sondern unmittelbar im Selbstbewußtsein stattfinden durch den Act der Selbsterkenntniß; aber wie dieser Act sich vollzieht, bleibt unerklärlich. Das erkannte Selbst, unser innerstes Wesen, die in uns wirksame Araft ist der Wille; das erkennende Subject ist jener Focus oder Brennpunkt unserer Gehirnthätigkeit, zwischen welchem und dem Willen das Gehirn gleichsam die Scheidewand bildet, die dem Intellect, der ja nur Gehirnfunction ist, unerkennbare und undurchsichtige Schranke.
- 7. Aus dem erkennenden Subject, wie Schopenhauer dasselbe gesfaßt hat, es ist nicht einmal von secundärer, sondern von tertiärer Herkunft kann unmöglich die Anschauung des eigenen Gehirns und Leibes, die Vorstellung der Außenwelt, der Verstand und die Vernunft,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 6. S. 10. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XXII. S. 309. — <sup>3</sup> S. oben Buch I. Cap. II. S. 31.

Fifder, Gefd. b. Philos. IX. 2. Aust. R. A.

die Logit und die Metaphysit hervorgehen. Nun aber soll es noch weit höhere Aufgaben und Leistungen erfüllen. Nicht genug, daß es den Willen als seine Wurzel und Basis erkennt, es soll sich auch von dieser Wurzel loslösen, vom Willen emancipiren, denselben in tieses Schweigen versehen und zu jener willensfreien Anschauung werden, der die Weltideen einleuchten: aus dem erkennenden Subject wird "das reine Subject des Erkennens", aus dem Focus der Gehirnthätigkeit der Genius, aus jenem "Brennpunkte" im Gehirn das "ewige Welt-auge": die ästhetische, künstlerische, geniale Weltbetrachtung.

- 8. Endlich soll der Intellect, der geborene Sclave des Willens, biesen nicht bloß erkennen, ben ewig unruhigen und drangenden nicht bloß beruhigen und in tiefes Schweigen versetzen, sondern bemeistern, verneinen und bis zur ganzlichen Vernichtung unterjochen. Aus bem Raliban wird der Prospero! Wenn es Grade der Unmöglichkeit gabe, so würden wir sagen, daß in dem Systeme Schopenhauers der mensch= liche Intellect dieselben durchläuft: vom anschauenden Thier zum Denker, Sprachbildner, vernünftigen Intellect, vermöge beffen er als Prometheus und Spimetheus erscheint, von der Vernunft zum Metaphysiker und Philosophen, von diesem zum Genie und Künftler, der das Wesen ber Welt in ihren reinsten und ewigen Formen erkennt und abbilbet, endlich vom Genie und Künstler zum Seiligen und Welterlöser. ist nicht möglich, daß dieser so gebundene Intellect sein Organ und sich selbst vorstellt, noch weniger ben Willen als das Wesen ber eigenen Erscheinung und aller Erscheinungen erkennt, noch weniger sich vom Willen befreit, am allerwenigsten aber benselben verneint, vernichtet, sich und die Welt erlöft. Es ist nicht möglich, daß dieser so gebundene Intellect sich weltvorstellend verhalt, noch weniger logisch, noch weniger metaphysisch, noch weniger asthetisch und künstlerisch, am allerwenigsten aber ethisch, religiös und welterlösend.
- 9. Das Shstem zersetzt sich und geht in Stücke. Doch möchte ich nicht, wie R. Hahm in seinem Buch über "A. Schopenhauer" (1864), sagen, daß kein Stein auf dem anderen bleibe, denn die Stücke enthalten Bleibendes von unvergänglichem Werth; aber sie sind nicht Glieder eines Shstems: Schopenhauers idealistische (Kantische) Erstenntnißlehre und seine materialistische Geisteslehre passen nicht zussammen. Wenn der Intellect organischer Herkunft ist, secundar oder gar tertiär, so sind jene Grundthatsachen, welche Schopenhauer in seiner Erkenntnißlehre und Metaphysik, in seiner Aesthetik und Ethik ers

leuchtet hat, geradezu unmöglich. Wir bejahen diese Thatsachen und verneinen daher jene Bedingung, die deren Möglichkeit aufhebt: der Intellect ist nicht secundar ober tertiar, er ist kein organisches Product ober Secret, sondern ursprünglich, wie der Wille, womit sich der Primat des Willens sehr wohl verträgt, denn es giebt keine Erkennt= niß ohne ben Willen zum Erkennen, es giebt aber auch keinen Willen ohne den Drang und Trieb zum Erkennen. Allerdings macht die Gehirnthätigkeit, das animalische Erkenntnißorgan und seine Function, die Epoche, welche das unbewußte Wollen und Vorstellen von dem be= wußten scheidet: hier beginnt die Scala, die vom dumpfesten thierischen Gefühl bis zur bewußtseinsvollsten, deutlichsten Thatigkeit des Menschen emporfteigt; und wenn es sich um die Energie und Starke des Bewußtseins und des Geiftes handelt, so behält alles seine Richtigkeit, was Schopen= hauer über den Bau, die Textur, das Gewicht des Gehirns und dessen Function gesagt hat. Daß in seiner Lehre, obwohl sie die unbewußte Logik unserer Sinneswahrnehmungen vorzüglich erleuchtet hat, der Be= griff einer unbewußt waltenden und wirkenden Intelligenz völlig fehlt und der blinde Wille herumirren muß, bis endlich das thierische Ge= hirn als der Lahme mit der Krücke erscheint und sich ihm aufsetzt: dies ist in der "Welt als Wille und Vorstellung" die augenscheinliche und auffallende Lücke, welche Ed. v. Hartmann mit seiner "Philosophie des Unbewußten" (1869) auszufüllen und demgemäß das System umzu= gestalten gesucht hat. Wie sehr die Zeit von Schopenhauer bereits durchfäuert und auf weitere Belehrungen, die nach ihm schmeckten, begierig war, haben die behenden Erfolge gezeigt, deren sich der Verfasser ber "Philosophie des Unbewußten" zu erfreuen gehabt.

## 4. Das pesfimistische Weltspftem.

Seinen Weltruf aber, der seit der Mitte des Jahrhunderts sich zu rühren anfing, verdankt Schopenhauer nicht so sehr den tiesen Ideen und schriftstellerischen Vorzügen, die ja nur die wenigsten zu würdigen vermögen, als vielmehr dem pessimistischen Charakter seiner Philosophie: dieser, leicht faßlich und mittheilbar, wie er ist, lebt im Munde der Leute und sindet in den Mißstimmungen der Zeit seine weit verbreiteten Sympathieen. Es ist uns wichtig, das System auf

Die Philosophie des Unbewußten (3. Aufl. Berlin 1871). S. 23 ff., S. 105, S. 387 ff.

einen pessimistischen Grundzug und bessen Probehaltigkeit naher zu prüfen.

1. Schopenhauer hat die Frage des Pessimismus nicht immer auf denselben Punkt gerichtet, sondern wir begegnen dieser Frage in zwei verschiedenen Fassungen oder Fragestellungen: Ist von allen möglichen Welten die wirkliche die beste oder die schlechteste? Ist das Nichtsein der Welt überhaupt besser, als die Existenz irgend einer Welt, welcher Art sie auch sei?

Optimismus und Pessimismus sind Superlative, die als solche Bergleichungen voraussetzen und sich darauf gründen: sie handeln vom Werthe der wirklichen Welt in Vergleichung mit allen anderen mögslichen. Der Optimismus sagt: die wirkliche Welt ist die beste; der Pessimismus dagegen: sie ist die schlechteste. Wenn man es mit den Worten so genau nimmt, wie man es zu nehmen hat, so kann nur dieser Sat "Pessimismus" genannt werden.

Wird nun die Frage so gestellt, wie sie zwischen Optimismus und Pessimismus liegt, so hat Schopenhauer den letzteren sowohl bejaht als verneint. Wir stehen auch hier vor einer Antinomie. Die Thesis erklärt: die wirkliche Welt ist die möglich schlechteste und enthält alle vorbildlichen Materialien, woraus Dante seine Hölle componirt hat; die Antithesis erklärt: wäre der Wille noch heftiger, als er ist, so wären die Leiden der Welt noch schrecklicher, als sie sind, und die Welt wäre dann eine wirkliche Hölle. Demnach könnte die wirkliche Welt noch schlechter sein, als sie ist. 1

2. Da aber jede Welt, welcher Art sie auch sei, Willensphänomen ist, Erscheinung eines blinden, erkenntnißlosen Willens, so ist jede gewollt, verschuldet und leidensvoll: darum ist das Nichtsein der Welt besser, als ihr Dasein und alles Dasein überhaupt; das Nichts ist besser, als das Etwas. Dies ist nun das Thema derzenigen Lehre, welche Schopenhauer seinen Pessimismus genannt hat, welche aber, um das Kind beim rechten Namen zu nennen, nicht Pessimismus heißen sollte, sondern Nihilismus; nur daß im Sinne Schopenhauers dabei nicht an destructive Tendenzen, gewaltsame, sociale Zerstörungen (als welche aus der grimmigsten Willensbejahung hervorgehen) zu denken ist, sondern an jene gänzliche Weltentsagung, die mit dem Willen auch die Welt, das Phänomen des Wollens, aushebt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XIX. S. 451. Bgl. die **Belt als** Wille u. s. f. Bb. I. § 56—59. II. Cap. XLVI. S. 669—671.

3. Wie wir auch Schopenhauers Lebens- und Weltanschauung nennen mögen, ob pessimistisch oder nihilistisch, so besteht doch ihr wesentlicher Inhalt barin, daß sie in der Welt ein verschuldetes lebel erkennt, welches zwar besser nicht wäre; da es nun aber einmal ist, so giebt es nichts Besseres, als die Tilgung der Schuld und die Erlösung vom llebel. Zu diesem besten aller Ziele, so lehrt Schopenhauer, führt und leitet uns die Welt selbst; benn ihr durchgangiges Thema ift die Selbsterkenntniß des Willens, aus welcher die zunehmende Läuterung des Willens, zuletzt seine Verneinung und die Erlösung von der Welt hervorgeht. Demgemäß ist die Welt ein fortschreitender Erkenntniß= und Läuterungsproceß; sie ist, wie Schopenhauer in einem besonderen Capitel ausgeführt hat, eine "Heilsordnung", in welche auch der natürliche Lebensgang des Menschen, dessen Altern ein allmähliches Absterben ist, sich vortrefflich einfügt. Nun frage ich: was kann die Welt, wie sie einmal ist und besteht, noch Besseres sein? Sie ist den Umständen nach die möglich beste Welt. 1

Hier gewinnen die Züge der Lehre Schopenhauers einen optimistischen Ausdruck, nicht unähnlich der ihm so verhaßten Leibnizischen Weltansicht. Da die Welt nicht persect sein kann (denn sie muß aus endlichen, darum unvollkommenen Wesen bestehen), so ist eine persectible Welt, ein Stusenreich zunehmender Vollkommenheit, die möglich beste Welt; eine solche Welt aber ist die wirkliche: dies lehrte Leibniz. Da die Welt ihrer Wurzel nach vom Uebel ist, so kann es keine bessere geben als eine solche, die durch ihre fortschreitende Erstenntniß sich allmählich von dieser Wurzel loslöst und zuletzt vollkommen befreit. Daß eine solche Welt die wirkliche ist, sehrt Schopenhauer.

Ja er lehrt, was keine Theodicee zwingend zu beweisen jemals vermocht hat, daß es kein Mißverhältniß zwischen Schuld und Strafe giebt, sondern die ewige Gerechtigkeit und Vergeltung der Welt selbst inwohne, und daß diese erdulde, was sie verdiene, nicht mehr und weniger. Und zwar sind es die Leiden der Welt, aus deren Erleuchtung, sei es im Wege der Erkenntniß oder in dem der eigensten persönlichen Erfahrung, jene gänzliche Weltentsagung hervorgeht, die zum Heile

In seinem Brieswechsel mit A. Beder, der ihm stets für den besten Kenner seiner Lehre galt, hat Schopenhauer selbst die Folgerung gelten lassen, daß "jene finale Ratastrophe des Willens" das Ziel der Weltstufen sei und demgemäß "die Welt ein mit Nothwendigkeit sich vollziehender Läuterungsproceß des Willens". Brieswechsel. S. 16 (Br. v. 23. Aug. 1844).

führt. Der Weg zum Heil ist einzig und allein der Kreuzesweg. So lehrt Schopenhauer und verwandelt die Anklage, welche er gegen die Welt gerichtet hat, in deren Rechtfertigung. Es ist mit seinem Pessi= mismus zu Ende, vielleicht auch mit seinem Nihilismus, denn seine Nirwana ist dunkel. "Hinter unserem Dasein nämlich steckt etwas anderes, welches uns erst dadurch zugänglich wird, daß wir die Welt abschütteln."

4. Abgesehen von dieser erhabenen und religiösen Berklärung des Pessimismus, welche die Eschatologie der Lehre Schopenhauers kennzeichenet, herrscht in der letzteren der gewöhnliche Thpus der pessimistischen Lebensanschauung, die nicht in jener "ethisch=genialen Erkenntniß" der leidensvollen Welt, sondern in der Heerschau ihrer zahllosen Uebel und im Lamento darüber besteht. Wie die ewigen Schmähungen Hegels und der Philosophieprosessoren am Ende zur Litanei werden, so die ewigen Klagen über das Weltelend und die Dummheit der Menschen zum Lamento, obwohl Schopenhauer selbst sein und richtig bemerkt hat, daß die verständnißvolle Trauer über die Leiden der Welt zu ernst und erhaben sei, um zu lamentiren.

Immer wieder wird uns vorgerechnet, daß alles Wollen im Wünschen und Streben bestehe; wenn das Streben ausbleibe, so werden wir von der Langeweile gemartert; wenn die Erfüllung ausbleibt, so qualt uns die getäuschte Erwartung; wenn endlich die Erfüllung kommt, so ist die Bestiedigung kurz und flüchtig; wenn sie aber andauert, so hört sie auf gesühlt zu werden und sinkt auf den Rullpunkt der Empsindung, wie ja die Gesundheit weit schmerzlicher entbehrt als freudig gesühlt und genossen wird. Unsere meisten und besten Genüsse bestehen in der Abwesenheit unserer Leiden: diese sind positiv, d. h. sie werden gar nicht empsunden, jene dagegen negativ, d. h. sie werden gar nicht empsunden. (Hartmann hat diese Rechnungsart im Un=wesentlichen besämpst, im Wesentlichen aber besolgt und darauf seinen pessimistischen Calcül gegründet, nach welchem es nur sehr wenige Genüsse giebt, die den Rullpunkt der Empsindung oder deren "Bau-horizont" überragen.)

Aus einer solchen Vergleichung der Leiden und Freuden des Lebens hat Schopenhauer das Facit gezogen, welches recht eigentlich die Quintessenz seines und des heutigen, von ihm inspirirten Pessimis=

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XIX. S. 465.

mus ausmacht: daß die Gefühle der Unlust und des Schmerzes an Jahl wie an Stärke weit mächtiger sind, als die angenehmen Empfindungen, daß die Welt weit mehr und heftiger gequält als erfreut werde, und man mit Petrarca sagen müsse: tausend Genüsse können nicht eine einzige Qual auswiegen. Aurz gesagt: die in der Welt vorhandene Summe der Unlust ist in jedem Augenblick unendlich größer als die der Lust. "Das Wohlsein ist bloß negativ. Daher eben werden wir der drei größten Güter des Lebens, Gesundheit, Jugend und Freiheit nicht als solcher inne, so lange wir sie besitzen, sondern erst, nachdem wir sie verloren haben. Denn auch sie sind Negationen."

Der Ansatz der ganzen Rechnung ist unbegründet und falsch. ift nicht wahr, daß die Empfindung der Gesundheit weniger erquicklich ift, weil wir uns baran gewöhnen und den herrlichen Zustand des Wohlseins gleichsam ungefühlt genießen; es ist nicht mahr, daß wir dieses Wohlgefühl entbehren, weil es uns nicht fortwährend angenehm auf der Haut prickelt und nicht den Charakter der Wollust hat, d. h. der erhöhten und lugurirenden Lustgefühle. Daß uns die Welt solche Genüsse zu wenig, zu selten und auf zu kurze Dauer gewährt, ist die Sache, worüber der moderne Pessimismus wehklagt. Wie elend, daß die Leiden so lang und die Genüsse so kurz sind! Das üppige Diner geht zu Ende, man fühlt sich satt und gar noch belastet: wie schabe! Wenn der Bissen geschluckt wird, schmeckt er nicht mehr. Ich parodire nicht, sondern brauche eines der Beispiele, woran Schopenhauer jene "Negativität" der Lustgesühle darthut, aus der sich die ungeheure Unterbilanz der Genüsse in der Welt ergiebt. Wenn wir uns lang= weilen, fühlen wir die Zeit; dagegen fühlen wir sie nicht, wenn wir uns amusiren: so ist alles Amusement negativ; wir sollen darin noch extra genießen, daß wir uns nicht langweilen. Ich parodire nicht, sondern lasse Schopenhauer selbst reben: "Ebenso werden wir bei ber Langeweile der Zeit inne, bei der Kurzweil nicht". Dies beweift, "daß unser Dasein bann am gludlichsten ist, wenn wir es am wenigsten spüren: woraus folgt, daß es besser ware, es nicht zu haben".

Das ist eine sonderbare Art von Schlußfolgerung: besser nicht dasein, als sein Dasein nicht spüren! Was den Alten als Göttersleben im Genuß von Ambrosia und Nektar erschien, interpretirt uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Welt als Wille u. s. f. Bb. I. § 58. II. Cap. XLVI. S. 659–662. Vgl. Parerga II. Cap. XII. S. 312 ff. — <sup>2</sup> Die Welt als Wille u. s. f. cap. XLVI. S. 659—660.

Schopenhauer als menichliches Elend. "Ewig flar und spiegelrein und eben fließt das zephyrleichte Leben im Clymp ben Seligen babin!" Hol der henter Dieses zephyrleichte Dafein, fagen unfere Peffimiften, wenn es nicht pricelt und als Druckempfindung wirkt, d. h. mit andern Worten: es joll nicht blog zephyrleicht, sondern auch centnerschwer sein, beides zugleich. So wünschen es unsere Pessimisten. Und doch hat Schopenhauer felbit gelehrt, daß die Richtspurung des Daseins ober des Willens, nämlich die willensfreie Betrachtung der Dinge, ber einzige Troft in der Welt und das Borgefühl, wie die Borstufe der Celigkeit ift. Die Grundlage feiner afthetischen und die seiner pessimistischen Weltansicht stehen wider einander und bilden eine Antinomie. Daß wir unser Dasein ober, was daffelbe heißt, unsern Willen nicht fühlen: darin besteht der reinste aller Genüsse, den uns das Leben gewährt. So lautet die Thesis. Daß wir unser Wohlsein nicht spuren: darin besteht die Regativität der Luftgefühle, die Unterbilanz der Genuffe und das Elend unferes Dajeins. So lautet die Antithefis. «Troppo poco!» sagen unsere Peisimiften, wie die italienischen Rirchen= biener, wenn fie mit ihrem Trinkgelbe unzufrieden sind.

5. Die Welt hat nicht genug der mühelosen, raffinirten und üppigen Genüsse: das sind solche, welche die Genußgier begehrt. Diese wird viel zu wenig befriedigt. Und da die Genußgier unersättlich ist und immer wieder leer, wie das Sieb der Danaiden, so muß sie unbefriedigt bleiben und in der Welt eine Art Höllenqual empfinden. Diese Gefühle sind es, welche der moderne Pessimismus verdolmetscht, ins Bewußtsein erhebt und dadurch auch erhöht und steigert; das ist die Tonart, welche uns heutzutage die Sperlinge von den Dächern und von den Bühnen vorpseisen. Die Genußgier und der Pessimismus gehören zusammen, wie die Krankheit und ihr Symptom. Wer die Zeichen der Zeit versteht, wird über diesen Causalnerus nicht in Zweiselsein und die Ursache nicht mit der Wirkung verwechseln. Die Genußgier herrscht auf den Höhen der Gesellschaft und gährt in den Massen, die schon die Hand nach der Herrschaft ausstrecken.

Ich spreche von dem genußsüchtigen, gemeinen und landläufigen Pessimismus, der wohl zu unterscheiden ist von dem edlen, erhabenen und religiösen, welcher lettere durch die Tiese der Welterkenntniß zur Weltentsagung und Willensverneinung führen soll, während jener aus der stärtsten Willensbejahung und Lebenssucht hervorgeht und in ihr wurzelt. Schopenhauers Lehre umfaßt beide Arten: den genußgierigen,

weltdurstigen und den weltentsagenden. Der Weltgenuß hat seine Staffeln, deren höchste der Ruhm ift und das auf ihm ruhende olympische Kraft= und Selbstgefühl. Die Welt inbrünstig verachten und ihre Anerkennung oder den Ruhm noch inbrünftiger begehren, war jener schon in der Charakteristik Schopenhauers dargelegte Widerspruch, der ihn sein Leben hindurch gepeinigt hat. 1 Um ein ruhmloses, obscures Dasein zu ertragen, rettete er sich in die bitterste Weltverachtung. Als das Alter ihm dann die "weißen Rosen" brachte, verschwand der Pessimismus aus seinem Gemuth und wich der lebens= lustigsten Gesinnung. Der dreißigjährige Schopenhauer hatte, gleich dem alten Simonides, gelehrt, daß Nichtleben besser als Leben sei. Der siedzigjährige, von den Ovationen erquickt, welche seine jüngste Geburtstagsfeier ihm eingebracht hatte, schrieb bem Freunde in Mainz: "Daß das Alte Testament an zwei Stellen sagt 70—80 Jahre, würde mich wenig scheeren; aber Herobot sagt dasselbe auch an zwei Stellen: dies hat mehr auf sich. Allein der heilige Upanischad sagt an zwei Stellen: hundert Jahre ist des Menschen Leben und Mr. Flourens de la longévité berechnet es auch so. Das ist ein Trost."2 Wer auf eine hundertjährige Lebensdauer hofft und sich sogar damit tröstet, mit bessen Pessimismus hat es gute Wege. So lange er obscur blieb, verwünschte Schopenhauer Welt und Dasein; als er berühmt wurde und alles nach Wunsch ging, freute er sich seines Lebens und wünschte jo alt zu werden, wie Goethes Fauft am Ende des zweiten Theils.

6. Der genußsüchtige, im Schwange befindliche Pessimismus kann unmöglich farbehaltig sein, und Schopenhauer war offen und naiv genug, die Farbe zu lassen. Es ist schwer, das Herz voller Lebenslust, voller Begierde nach Geltung und Ruhm, voller Freude über den Gewinn des Tages zu haben und doch beständig den Pessimismus im Munde und in der Feder zu führen. Da aber der Genuß in der Welt kein perpetuum mobile ist, so verdient sie den Tod, und der Pessimismus darf sich durch seine natürlichen Gegengesühle nicht bestechen lassen, sondern muß das Todesurtheil mit der vollsten Einsicht in die Unverbesserlichkeit der Welt fällen und vollstrecken. Es ist die Ausgabe der Weltgeschichte, die Acten der Anklage zu vervollständigen: sie ist im Alterthum auf dem Wege der Philosophie zu der Einsicht gelangt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Buch I. Cap. VIII. S. 144—145. — <sup>2</sup> Briefwechsel mit A. Becker. S. 144 (Brief vom 1. März 1858).

baß im Diesseits die menschliche Glückfeligkeit nicht zu erreichen sei; sie hat im Christenthum auf dem Wege der Religion zu der Ueberzeugung geführt, daß auch im Jenseits die menschliche Glückfeligkeit sich nicht sinden läßt; sie hat endlich in der neuen Zeit noch zu beseweisen, daß auch im diesseitigen oder zeitlichen Jenseits, d. h. in der Zukunft, in der Entwicklung und Culturarbeit der Menscheheit das Ziel der Glückfeligkeit vergeblich gesucht wird. Dieses dritte Stadium der Illusion naht seinem Ende. Der Pessimismus selbst erleuchtet die Bahn. Unterdessen werden mittelst der technischen Erssindungen die Communicationen zwischen den Erdbewohnern sich derzgestalt vervollkommnet haben, daß die Menschheit ein Parlament berusen kann, welches den Willen und damit die Welt abschafft. Dieses ist der jüngste Tag nach der Eschatologie des modernsten Pessimismus!

7. Schopenhauers Weltanschauung, auf ihren pessimistischen Grundzug geprüft, zerfällt demnach in zwei Richtungen, die einander zuwiderslausen: diese sind der genußsüchtige und der religiöse oder, was dasselebe heißt, der egoistische und der moralische Pessimismus: jener, aus der stärksten Selbstbejahung entsprossen und auf dieselbe gerichtet, dieser, auf dem Wege der Weltentsagung und Askese dem Ziele der Selbstwerneinung und Erlösung zustrebend. Der Gegensatz beider liegt am Tage. Gerade diesenige Gesinnung, welche den egoistisch gesinnten Pessimismus nährt und von ihm genährt wird, will der moralische entwurzeln und aus dem Herzen vertilgen: sie verhalten sich, wie die ethischen Grundrichtungen des Bösen und Guten.

Nun war Schopenhauer so sehr vom Glauben an die moralische Bedeutung der Welt oder, wie er kurzweg sagte, "an eine Metaphhsik" durchdrungen<sup>2</sup>, daß er den Unglauben daran, als welcher in der Welt nur die physische Ordnung der Dinge anerkennen will, nicht bloß verwarf, sondern sür den Ausdruck der verkehrtesten Gesinnung ansah. Noch in seinem letzten Werke hat er darüber dieses merkwürdige Bekenntniß niedergeschrieben: "Daß die Welt bloß eine physische, keine moralische Bedeutung habe, ist der größte, der verderblichste, der sundamentale Irrthum, die eigentliche Perversität der Gesinnung, und ist wohl im Grunde auch das, was der Glaube als den Antischrist personissiert hat. Dennoch und allen Religionen zum Tros,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. v. Hartmann: Die Philosophie des Unbewußten. (3. Aufl. 1871.) C. Cap. XII. S. 638-756 (746-756). — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. VI. S. 241.

als welche sammtlich das Gegentheil davon behaupten und solches in ihrer mythischen Weise zu begründen suchen, stirbt jener Grundirrthum nie ganz auf Erden aus, sondern erhebt immer von Zeit zu Zeit sein Haupt von Neuem, dis ihn die allgemeine Indignation abermals zwingt, sich zu verstecken. So sicher aber auch das Gefühl einer moralischen Bedeutung der Welt und des Lebens ist, so ist dennoch die Verdeutlichung derselben und die Enträthselung des Widerspruchs zwischen ihr und dem Lause der Welt so schwierig, daß es mir ausebehalten bleiben konnte, das wahre, allein echte und reine, daher überall und allezeit wirksame Fundament der Moralität nehst dem Ziele, welchem es zusührt, darzulegen; wobei ich zu sehr die Wirklichkeit des moralischen Hergangs auf meiner Seite habe, als daß ich zu besorgen hätte, diese Lehre könne jemals noch wieder durch eine andere ersetz und verdrängt werden."

Indessen erhebt aus dieser Lehre heraus der Widerspruch sein Haupt: die Krone des Pessimismus gebühre dem egoistisch gerichteten, nicht dem moralischen, dem, bei Licht betrachtet, nicht einmal der Name mehr zukomme. Sobald das Gute und Böse als Grundwerthe bejaht und anerkannt werden, sei es mit dem Pessimismus vorbei. Unsere Leser erinnern sich, daß Schopenhauer in seiner Lehre auf dem Ueber= gange von der Welt als Vorstellung zu der Welt als Willen oder, was dasselbe heißt, von der Idealität zur Realität der Welt den Stand= punkt des absoluten Egoismus ins Auge gefaßt hatte, auf dem das Individuum, in der Gewißheit eigenster Kraft und Willensmacht, sich als die alleinige Realität erschien und die anderen Individuen außer ihm für Phantome ansah. Wenn dieser Egoismus sich nur theoretisch geltend macht, so ist er für die lette Burg des Stepticismus zu halten, die als eine kleine, völlig ungefährliche Grenzfestung der Philosoph umgehen und im Rücken lassen darf. Wenn er sich dagegen praktisch geberdet, so gehört er ins Tollhaus.2

Das Individuum auf dem Standpunkte des absoluten Egoismus erscheint sich nicht mehr als eines unter vielen, nicht als ein einzelnes, sondern als das einzige, als das alleinige Werthmaß der Dinge und der Eigenthümer der Welt. Als die Hegelsche Epoche zur Neige ging, hat ein Berliner Gymnasiallehrer, Kaspar Schmidt, unter dem Namen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga II. Cap. VIII. Zur Cthif. § 110. S. 215—216. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. VIII. S. 271.

Max Stirner ein Buch herausgegeben, welches den Titel führte: "Der Einzige und sein Eigenthum" (1845). Unter den damals "modernen Sophisten" war dieses Buch die interessanteste, übrigens wenig bemerkte, vom Zeitenstrudel bald verschlungene und, wie ich glaubte, längst vergessene Erscheinung, bis der moderne Pessimismus sie plötze lich wiedererweckt, allerhand Nachstragen und sogar eine neue Auflage hervorgerusen hat. Der Versasser selbst wußte nichts von Schopenhauer, obwohl dessen vollständiges Hauptwerk ein Jahr vor seinem Buche ersschienen war.

Um aber den absoluten Egoismus wider Schopenhauers metaphysischen Pessimismus und seine Moralphilosophie ins Feld zu führen, braucht jenes veraltete und schon vergessene Buch nicht als Revenant wiederzukehren. Mitten aus den eifrigsten Anhängern des Meisters, den er als seinen "einzigen Erzieher", als seinen "großen Lehrer" gepriesen hatte, ist in Fr. Nietssche, einem ehemaligen Gymnasial= und Universitätslehrer in Basel, der neue "Einzige" aufgetreten, er hat sich mit seinen Truppen, ich meine die Schaar seiner von Schopenhauer und R. Wagner abgefallenen Schriften, in jene kleine Grenzfestung geworfen und macht von hier seine Ausfälle wider den Glauben an die objectiv gültigen Werthe der Welt. Der absolute, nach eigener Schätzung geniale Egoismus erhebt sich wider Moralität und Religion, der echte Pessimismus wider den unechten. Der neue Standpunkt liegt "Jenseits von Gut und Bose". "Mit dem Funda= mente der Moral", so steht hier zu lesen, "ist es bekanntlich auch Schopenhauern nicht geglückt, — und wer einmal gründlich nach= gefühlt hat, wie abgeschmackt falsch und sentimental dieser Satz ist, in einer Welt, beren Essenz Wille zur Macht ist, — ber mag sich daran erinnern lassen, daß Schopenhauer, obschon Pessimist, eigentlich — die Flöte blies. Täglich nach Tisch: man lese hierüber seinen Biographen. Und beiläufig gefragt: ein Pessimist, ein Gott= und Weltverneiner, der vor der Moral Halt macht, der zur Moral Ja fagt und Flöte bläft, zur laede-neminem-Moral: wie? ist das eigent= lich - ein Pessimist?"2

<sup>1</sup> So hieß der Titel eines Aufsates, den ich in den "Epigonen", welche O. Wigand zu Leipzig herausgab, vor fünfzig Jahren veröffentlicht habe. — <sup>2</sup> Nietzsche: Jenseits von Gut und Bose. Vorspiel einer Philosophie der Zukunst. 2. Aufl. (1891). V. Hauptstück: Zur Naturgeschichte der Moral. S. 105.

Da ber Einzige bas Werthmaß aller Dinge ist, so verkündet er auch die "Umprägung aller Werthe", womit er schon vor Jahren in seinen "Unzeitgemäßen Betrachtungen" begonnen hatte. Einer der vorzüglichsten Schriftsteller unseres Jahrhunderts, D. Fr. Strauß, wurde als Stilist auf die Bank der Angeklagten gesetz; er gilt nunmehr als "Bildungsphilister" (welches Wort erfunden zu haben Nietzsche sich rühmt), als "Sprachverlumper" u. s. w. Schopenhauer ist "eigentlich Flötenbläser". Wenn man auf diese Art die Werthe umprägt, so wird ihr Bestand wohl bleiben, wie er war; aber zu fürchten ist, daß der Münzer selbst seinen Ort verändert und aus der Grenzsestung des theoretischen Egoismus in das Asyl des praktischen übersiedelt. Sein Gesolge hat leichtes Spiel; jeder braucht nur sich selbst für den Einzigen zu halten und alle anderen nach der Vorschrift des Meisters sür "Tölpel" und "Heerdenthiere": so hat er die Lustsfahrt gemacht und steht "jenseits von Gut und Vöse".

## III. Die Widersprüche im Fundament.

## 1. Der Drang im Dinge an fich.

Der Wille, bessen Erscheinung die Welt ist, besteht unabhängig von Zeit, Raum und Causalität: er ist daher das AU-Eine, grundlos, erkenntnißlos und blind; er ist untheilbar, darum ungetheilt und ganz in jeder Erscheinung enthalten. Da der Wille zeitlos ist, so schließt er alle Veränderung von sich aus und darf also nicht als "Drang", "Streben", "Unruhe" bezeichnet werden, denn diese Worte bedeuten einen Proceß, der als solcher den Charakter der Veränderung in sich schließt. Der Einwurf liegt auf der Hand. Schopenhauer wollte ihm mit der Erklärung begegnen, daß wir das Ding an sich nicht in seiner Reinheit erkennen, sondern nur soweit es in uns erscheint, soweit wir unser eigenes Erkenntnißobject (erkanntes Subject) sind: es erscheint uns als Wille und durch den Schleier der Zeit.

Indessen diese Erklärung hilft nicht; denn es ist nicht bloß die subjective Erkenntnißart, welche macht, daß wir das Ding an sich als blinden Drang vorstellen, sondern es ist der Charakter und die Beschaffenheit der Welt, die uns zwingen, ihr Wesen (das Ding an sich) als einen solchen blinden Drang aufzufassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. VIII. S. 273—274.

### 2. Die transscenbenten Fragen.

Da der Wille ganz und ungetheilt in jeder Erscheinung, also auch in jedem menschlichen Individuum enthalten ift, so muß die individuelle Willensverneinung zugleich die totale Verneinung und Vernichtung der Welt sein. Wie kann trop jener diese fortbestehen ober ist ihr Fortbestand unmöglich? Wir erinnern uns der beiden guten Cabetten in Mähren, welche gemäß ber Lehre Schopenhauers zwar ihren Willen verneinen wollten, aber sich wegen der Erhaltung der Welt Skrupel machten; sie hatten den Meister gefragt und zur Ant= wort erhalten, daß ihre Frage zu den "transscendenten" gehöre, die seine Philosophie zu beantworten nicht unternehme, denn sie halte sich innerhalb der immanenten Erklärung der Dinge. Mule auf das Ding an sich bezüglichen Fragen pflegte Schopenhauer als "transscenbente" abzuweisen und auf sich beruhen zu lassen; er wolle nur der Interpret der thatsächlichen und anschaulichen Dinge sein. Was ift und worin besteht die Willenserscheinung? Diese Frage ist immanent. Warum erscheint der Wille? Diese Frage ist transscendent, wie alles, was zu ihr gehört. Es giebt solcher transscendenten Fragen daher sehr viele. "Sie wissen", schrieb Schopenhauer an Abam v. Doß, "baß ich auf solche Fragen keine Antwort habe, es also machen müßte, wie Goethe, den ein Student ebenfalls mehr gefragt hatte, als er zu fagen wußte, und dem er dann ins Stammbuch schrieb: «Der liebe Gott hat die Nüsse wohl geschaffen, er hat sie aber nicht auch geknackt»."2

#### 3. Die einzigen Ausnahmen.

Da jede Erscheinung begründet ift, die Freiheit aber grundlos, wie kann diese jemals erscheinen? Dies geschieht in der Askese. Da alle Erscheinungen Willensbejahungen (velle) sind: wie kann die Willense verneinung (nolle) jemals erscheinen? Dies geschieht in der Umwand-lung des Charakters. So fragte Becker. Die Antwort des Meisters hieß: Dies ist "die einzige Ausnahme". Aber an der Ausnahme, wenn es auch nur eine einzige ist, scheitert die Regel, welche für alle Fälle gilt. Alle Erkenntniß ist bedingt durch Zeit und Raum, ausgenommen nur die ästhetische oder "das ewige Weltauge". Alle Vieleheit ist bedingt durch Zeit und Kaum, auseheit ist bedingt durch Zeit und Raum, auseheit ist bedingt durch Zeit und Raum, ausgenommen nur "die ewigen

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. VII. S. 121. Bgl. ben Briefwechsel mit Ab. v. Doß. S. 245. — 2 Ebenbas. S. 240. (Br. v. 10. Mai 1852.) — 3 Briefwechsel mit A. Becker. Erste Abth. S. 19—24.

Weltideen!" Es giebt demnach solcher einzigen Ausnahmen recht viele in Schopenhauers Philosophie.

## 4. Die Individualität im Dinge an sich.

Das Ding an sich ist das All=Eine, unabhängig von aller Vielheit, als welche nur möglich ift in Zeit und Raum. Diese aber find die Formen des Intellects, der die Individualität, die individuelle Willensbejahung und Willenserscheinung zu seiner Voraussetzung hat. Es giebt bemnach eine Individualität, unabhängig von Raum und Zeit: die freie That, welche den individuellen Charakter eines jeden macht, die gewollte Individualität, deren Wurzeln hinabreichen bis in das Ding an sich. Schopenhauer giebt diese sehr überraschende Erklärung, die mit dem Fundamente des ganzen Systems streitet: "Hieraus folgt nun, daß die Individualität nicht allein auf dem principio individuationis beruht und daher nicht durch und durch bloße Erscheinung ift; sondern daß sie im Dinge an sich, im Willen des Einzelnen wurzelt: denn sein Charakter selbst ist individuell. Wie tief nun aber hier ihre Wurzeln gehen, gehört zu den Fragen, deren Beantwortung ich nicht unternehme." 1 Welche vage Ausdrucksweise, die erstens die Individualität nicht bloß auf Zeit und Raum beruhen, sondern auch unabhängig davon im Dinge an sich gegründet sein, zweitens aber dahingestellt sein läßt, wie tief sie hier wurzelt!

Bu ber Individualität gehört auch ihre intellectuelle Begabung mit der Erkenntniß, die daraus hervorgeht, den Werken, die dadurch erzeugt werden, den Verdiensten, die sich auf diese Werke gründen. Nun hat die Lehre Schopenhauers in ihrem ganzen Verlauf uns nicht oft und nachdrücklich genug einschärfen können, daß der Intellect von secundärer Beschaffenheit und lediglich organischer Herkunst sei, daß derselbe zu der Erscheinung, zu dem Grade der Willensobjectivation gehöre und in keiner Weise zum Dinge an sich. Der Wille ist man, den Intellect hat man. Jest wird im Widerstreite mit dem Fundamente des ganzen Systems das Gegentheil behauptet: daß nämlich "alle echten Verdienste, die moralischen wie die intellectuellen, nicht bloß einen physischen oder sonst empirischen, sondern einen metaphysischen Ursprung haben, demnach a priori und nicht a posteriori gegeben, d. h. angeboren und nicht erworben sind, folglich nicht in der bloßen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga II. Cap. VIII. § 117. 6. 243.

Erscheinung, sondern im Dinge an sich wurzeln". Welche Schluß= folgerung! Die Geistesgaben sind angeboren, das heißt doch wohl vererbt, und wurzeln darum im Dinge an sich!

Bum individuellen Charakter gehört die Reihe seiner Sandlungen, Schickfale, Lebensereignisse, mit einem Wort die ganze individuelle Lebensgeschichte, dieses Product des Charakters und seiner Motive, d. h. der Umstände, durch welche die Wahl seiner Handlungen bestimmt wird. Was im Fortgange des Lebens auf Schritt und Tritt sich als Zufall ober äußeres Zusammentreffen der Umstände darstellt, erscheint im Rückblick auf die erreichten Ziele als sinnvolle Fügung, welche ohne, ja wider unseren Willen uns gelenkt hat, nicht als casus, sondern als von denen Seneca sagt: «volentem ducunt, nolentem trahunt». Unser Leben gleicht einem Epos ober Drama, welches ein geschickter Poet nach richtiger Kenntniß des Charakters und weiser Berechnung der Umftande componirt hat. Dieser uns verborgene Poet sind wir selbst. Je bedeutsamer ein Menschenleben ift, um so mehr gleicht es einem solchen Epos ober Drama. Das ist gleichnisweise gesprochen. Es herrscht in unserem Leben ein uns verborgener plan= mäßiger Zusammenhang, "eine geheime, uns unbegreifliche Leitung der Dinge", die aus den tiefsten Wurzeln der Individualität, d. h. aus dem Dinge an sich hervorgeht und dieses offenbart. "Nur mittelst der Formen der Erscheinung offenbart sich das Ding an sich: was daher aus diesem selbst hervorgeht, muß bemnach in jenen Formen, also auch im Bande der Ursächlichkeit auftreten: dem zufolge wird es hier sich uns barstellen als bas Werk einer geheimen, uns un= begreiflichen Leitung der Dinge, deren bloßes Werkzeug der außere, erfahrungsmäßige Zusammenhang ware, in welchem inzwischen alles was geschieht durch Ursachen herbeigeführt, also nothwendig und von außen bestimmt eintritt, während der wahre Grund im Innern des also erscheinenden Wesens liegt. Freilich können wir hier die Lösung des Problems nur ganz von Weitem absehen und gerathen, indem wir ihm nachbenken, in einen Abgrund von Gedanken, recht eigent= lich, wie Hamlet (als er den Geist erblickt hat) sagt: thoughts beyond the reaches of our souls."2

¹ Chendas. S. 244. — ² Hamlet I. 4. — Die Welt als Wille u. s. f. Bb. II. Cap. XLVII: Zur Ethik. S. 688. Bgl. Parerga. Bd. I. S. 224, 233.

#### 5. Der transscenbente Fatalismus.

Wenn man, den Blick auf das Fundament des Lehrgebäudes gerichtet, das ursprüngliche Hauptwerk mit den späteren Ergänzungen sowohl im zweiten Bande als auch in den Parerga vergleicht, so wird es der ausmerksamen Prüsung nicht entgehen, daß die Lehre vom Dinge an sich als dem Urwillen, dessen Erscheinung die Welt ist (die Welt als Wille), ihre Züge verändert, daß trotz aller Gegenversicherungen des Philosophen diese Grundlage, auf der sein System ruht, nicht sich selbst gleich bleibt und uns am Ende ein anderes Gesicht zeigt als im Ansang. Je mehr die Wurzeln der Individualität und ihres intellectuellen Charakters in das Ding an sich eindringen, um so mehr differenzirt und erhellt sich dieser dunkle Abgrund der Welt. Und wenn Doß in seinem "langen apostolischen Schreiben" die Frage nach dem "Uebergange vom Dinge an sich zur Persönlichkeit" auswarf, so waren solche Fragen und Bedenken nicht wegzuscherzen. Becker hatte gemeint: er wünsche "nähere Nachrichten über die Geschichte des Dinges an sich".

Pessimismus und Atheismus hangen so genau zusammen, daß in demselben Maße, als jener an Geltung einbüßt, auch dieser an Sicherheit abnimmt und sich zurückzieht. Wir haben schon gesehen, wie es sich mit dem Pessimismus in der Lehre Schopenhauers verhält. Das Urwesen und das Endziel der Welt müssen einander entsprechen, und wie sich die Idee des letzteren gestaltet, demgemäß wird sich auch die des ersteren darstellen und — umgestalten. Zwischen den beiden Bänden des Hauptwerks liegt ein Viertelzahrhundert (1819 bis 1844). Die Lehre von der Welt als einer "Heilsordnung", die wir erst am Schlusse des ergänzten Hauptwerks sinden, enthält auch die Lehre vom menschlichen Leben als einem Heilswege, von einer heilsamen auf das Endziel der Erlösung abzweckenden Fügung der Schicksale, welche an die christliche Idee der Vorsehung nicht bloß unwillkürlich erinnert, sondern von Schopenhauer selbst mit dieser verglichen wird.

Es giebt drei Arten, die Nothwendigkeit im Gange der menschlichen Dinge aufzusassen: sie gilt entweder als der völlig determinirte Naturlauf, das blinde Schicksal (Fatum), oder als die unsichtbare Lenkung des Einzelnen durch seinen Schutzeist (Genius), oder als die vorhersehende', die Welt regierende Nothwendigkeit (Vorsehung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schemann: Schopenhauer-Briefe. Briefwechsel mit Ab.v. Doß. S. 228 — 240. (Briefe vom April und Mai 1852.)

Fischer, Gefd. b. Philog. IX. 2. Auft. R. A.

πρόνοια). Der Glaube an die blinde Nothwendigkeit heißt Fatatismus, den Glauben an die vorhersehende nennt Schopenhauer "transscendenten Fatalismus" und hat darüber in seinen Parerga den schon früher erwahnten Aussach geschrieben: "Transscendente Speculation über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen". Das Motto aus der vierten Enneade des Plotin lautet (deutsch): "Es giebt im Leben keinen Zusall, sondern durchgängige Harmonie und Ordnung".

Bas uns als Zusall erscheint, ist, tieser gesehen und bis auf ben innersten Grund erleuchtet, Absicht, Fügung, Borsehung. Jeder ist sein eigener Schutzeist. der Werkmeister seiner Schutzale, wie seder gleichlam der Theaterdirector seiner Traume ist, auch aller Hindernisse und Widerswärtigkeiten, welche wir im Traum ersahren. Was wir mit Bewußtsein wollen und aussühren, nennen wir unsere Handlungen; was wir unsbewußt wollen und vollbringen, sind unsere Schicksale. "Jeder Mensch ist der Wille zum Leben auf eine ganze individuelle und einzige Weise, gleichsam ein individualisierter Act deffelben." "Da wir nun das Abwenden des Willens vom Leben als das letzte Itel des zeitlichen Taseins erkannt haben; so müssen wir annehmen, daß dahin ein seder auf die ihm ganz individuell angemessene Art, also auf weiten Umwegen allmählich geleitet werde."

Was von jedem Einzelnen gilt, gilt von allen, von dem Gange aller menschlichen Tinge überhaupt, also vom Weltlause, der von der ausnahmslosen, blinden Rothwendigkeit (Naturlaus) beherrscht wird. Was hier als Zusall erscheint, als äußeres Zusammentressen der Umstände, das ist im Vergangenen begründet und Künstiges anzeigend, daher vom Schicksalbauben als ominos, vom Vorsehungsglauben als absichtsvoll betrachtet. Diese unerklärliche Einheit des Zusälligen mit dem Nothwendigen ist der geheime Lenker aller menschlichen Dinge, und ihre alleinige Wurzel ist "das tiesinnere metaphysische Wesen der Dinge".

Wie der Einzelne in seinem Schicksalsgange zum Endziel alles Lebens geleitet wird, so die Welt zum Endziel aller Dinge. Wenn die Welt eine Seilsordnung ist, so ist der Weltlauf ein Seilsweg und die Nothwendigkeit der Tinge, unbeschadet der durchgängigen Tetermination seder Begebenheit, eine heilsame Fügung, d. h. Vorsehung. Wir lassen von der Welt gelten, was von sedem Einzelnen gilt: "daß selbst der individuelle Lebenslauf von den Begebenheiten, welche das oft

<sup>1</sup> Parerga I. S. 213-238 - 9 Cbenbaf. S. 287 288.

so kapriziöse Spiel des blinden Zufalls sind, doch gleichsam planmäßig, so geleitet werde, wie es dem wahren und letzten Besten der Person ansgemessen ist. Dies angenommen, könnte das Dogma von der Vorsehung, als durchaus anthropomorphistisch, zwar nicht unmittelbar und sensu proprio als wahr gelten; wohl aber wäre es der unmittelbare, allegorische und mythische Ausdruck einer Wahrheit und daher, wie alle religiösen Mythen — zwar nicht wahr, aber doch so gut wie wahr."

Und die Wurzel der Vorsehung? Diese alleinige Wurzel ist "das tiefinnere metaphysische Wesen der Dinge", also das Ding an sich! Das Ding an sich, welches ja nichts anderes ist und sein soll als blinder erkenntnißloser Drang, erscheint nunmehr als die Wurzel der Vorsehung, die im Leben des Einzelnen, wie in dem des Ganzen alles zum Besten lenkt. Sind wir nicht auf dem Weg zum Theismus?

Freilich lautet die Ueberschrift: "Transscendente Speculation" u.f.f. Und gleich im Anfange erklärt der Berfasser seine Betrachtung für "eine mataphysische Phantasie". Indessen lassen wir uns dadurch an der Bedeutung der Sache und dem Widerstreit im Fundament der Lehre nicht irre machen, denn erstens ist bei der genial=künstlerischen Geistesart des Philosophen kein so großer Unterschied zwischen einer metaphysischen Speculation und einer metaphysischen Phantasie; zweitens würde eine solche Betrachtung auch als Phantasie unmöglich sein, wenn das Ding an sich das blinde All-Eine wäre, und drittens ist sie in der Lehre von der Heilsordnung der Welt begründet.

3 weiundzwanzigstes Capitel.

Die Kritik der Darstellungsart.

## I. Borgüge und Mangel.

Ich habe im Verlauf dieses Werkes so oft Gelegenheit und willstommenen Anlaß gehabt, Schopenhauers Bedeutung als philosophischen Schriftstellers und Künstlers zu würdigen, die stets natürliche und ersleuchtende Kraft seines Ausbrucks, die stets geistvolle, spannende und lehrreiche Behandlung seiner Gegenstände, lauter interessanter und

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 225, 228.

wichtiger Welt und Lebensprobleme, daß ich auf die Schilderung dieser in der philosophiichen Litteratur ungewohnten Meisterschaft der Nede und Schreibart, dieser immer in die Tiese dringenden Klarheit, nicht nicht zurücksomme. Dagegen will ich meine Beurtheilung nicht schließen, ohne auch gewisse Mängel seiner Darstellung zur Sprache gebracht zu haben, nicht um sie zu betritteln, sondern weil sie zur vollständigen Kenntniß des Mannes und seiner Sache nicht unbemerkt bleiben dürsen. Keiner dieser Mängel haftet an einer Unsähigseit oder an einem intellectuellen Gebrechen; sie solgen theils aus der Entstehungsweise seiner Werte, theils aus Eigenheiten und Kapricen, welche er leicht hätte beherrschen können, aber er hielt sie für Tugenden.

#### 1. Wiederholungen.

Dieser ausgezeichnete philosophische Schriftsteller war kein Vielschreiber, sondern ein "Oligograph", wie er sich selbst bezeichnet hat, denn er wählte gern einen griechischen Ausdruck. Da aber seine neuen Werke großentheils dadurch zu Stande kamen, daß er die schon vorshandenen weiter aussährte oder kürzer zusammenzog oder ergänzte und zu den Ergänzungen wieder Ergänzungen schrieb, so konnte es nicht sehlen, daß er dieselben Ideen ost wiederholt hat, obgleich er das Gegentheil zu versichern pflegte. Wir erinnern unsere Leser an die Menge der von uns angesührten Parallestellen. Seine Werke sind überreich an Doubletten, deren Vergleichung und Unterscheidung einer genauen und sorgfältigen Darlegung der Lehre ganz besondere Schwierigsteiten verursacht. Wiederholungen verunstaltender Art sind die vielen polemischen Transpirationen: sobald die Rede aus gewisse Thematakommt, wie z. B. das Absolutum u. a., folgt allemal die llebergießung. Man wittert sie schon im voraus.

#### 2. Citate und Frembwörter.

Seinen Sprachtalenten und Sprachkenntnissen, wie dem Reichthum und der Auswahl seiner Lesesrüchte gebuhrt alles Lob; er hat sie vortresslich zu verwerthen gewußt und sie haben sich im Dienste seiner Jeder als glänzende Mittel der Darstellung erwiesen; wenn er uns auch disweilen zu reichlich und zu viel auf einmal mit Lesesrüchten bewirthet. Was ich aber bei einem Schriststeller, wie er, der classisch zu schreiben versteht, unrichtig und sormlos sinde, ist der duntscheckige Hausen vielsprachiger Citate, den er gern ausschüttet, bald mit, bald

ohne Uebersetzung; das Lateinische übersetzt er nie, weil er das Nichtverständniß dieser Sprache nur dem gemeinen Bolke zuschreibt, und ein Geistespatricier, wie er, nicht zum Bolke redet. Der Leser soll merken
und staunen, mit was für einem vielsprachigen Autor er zu thun hat:
ich sürchte, daß etwas von dieser kleinen Eitelkeit sich wirklich in seine
Darstellungsart gemischt und dieselbe verunstaltet hat.<sup>1</sup>

Das Griechische hat er spät und gut gelernt, aber zu gern damit geprunkt und Worte eigener Composition gebildet, ungelenk, schwersfällig, mißtönend, vor denen der Genius ihrer Sprache die Griechen in Gnaden bewahrt hat. Er nennt sich einen Menschenverächter: das heißt ihm auf griechisch "Rataphronanthrop!" Er will den Menschen nicht als die Welt im Kleinen (Wikrokosmus), sondern die Welt als den Menschen im Großen betrachten: das heißt ihm auf griechisch "Makransthropos!" Statt Farbenblindheit sagt er lieber "Uchromatoblepsie" u. s. s. Viele seiner Leser, wenn sie ihn so reden hören, werden sagen, wie Casca von Cicero: "Was mich betrifft, mir war es griechisch".

Wir sind nicht Puristen von der thörichten Art, die alle Fremd= wörter aus unserer Sprache vertreiben möchten, um ungewohnte, weniger verständliche beutsche von eigener schlechter Mache an ihre Stelle zu setzen; wo aber gute beutsche Ausbrucke vorhanden sind, diesen die Fremdwörter vorzuziehen, aus welcher üblen Gewohnheit es immer sei, finden wir geschmacklos und verwerflich und müssen einem Schrift= steller, wie Schopenhauer, der die deutsche Sprache so vorzüglich zu schreiben wie zu würdigen verstanden und unter allen lebenden Sprachen als die reichste und ausbrucksfähigste gepriesen hat, diese Untugend doppelt vorwerfen. Warum sagt er statt Erweiterung "Amplification", statt Beränderlichkeit "Modificabilität", statt Willsährigkeit "Obsequiosität", statt bedauern "regrettiren" und so in zahllosen anderen Fällen? Ein anderes übrigens ist der Gebrauch französischer Wörter in deutscher Rebe, ein anderes und schlimmeres ift die Verfälschung des deutschen Sprachgebrauchs durch den französischen. Darin bestehen die eigentlichen und verderblichen Gallicismen, welche Schopenhauer selbst auf das schärfste verurtheilt hat.

## 3. Satbilbung und Interpunction.

Bisweilen begegnen wir Sätzen von übermäßiger Ausdehnung, wie z. B. gleich in der Einleitung der Schrift "Ueber den Willen in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parerga II. § 261 unb 309. S. 522, 606.

ber Natur" einem von nahezu fünfzig Zeilen; aber diese Riesensätze sind wohl gewachsen und dürsen als stilistische Phänomene gelten, da ihre erstaunliche Länge der Deutlichkeit keinen Eintrag thut und wir beim Lesen eher die Geduld als den Faden des Gedankens verlieren, der sicher und einleuchtend durch die vielen Windungen hindurchläust, seine Perioden beherrschend und ordnend, ohne sie je zu verzwicken und in einander zu schachteln. Man kann einen solchen Periodendau mühezlos in kleinere Sätze zersallen lassen; dasür sorgt schon die Interpunction Schopenhauers, in welcher die Kommata auf Weg und Steg zu sinden sind, und das Kolon eine ähnliche Kolle spielt, als bei Lessing das Semikolon.

Alle die angeführten Mängel und Makel, obschon sie kennzeichnend sind, können wider die genialen und durchgängigen Borzüge seiner Darstellung nicht auskommen, denn sie sind klein und gering, während diese groß und mächtig sind: sie haften an einzelnen Stellen, während diese durch das Ganze walten, und man soll in dem Endurtheil die Einzelheiten zwar abwägen und in Rechnung ziehen, aber nicht wider das Ganze ins Feld sühren, als ob sie ebenbürtig wären; sonst erhält man ein falsches Resultat.

## II. Stilistische Grundsätze.

Der Stil ist der Mensch oder, wie Schopenhauer gesagt hat, "die Physiognomie des Geistes, noch untrüglicher als die des Leibes".<sup>2</sup> Auch in diesem Gesicht unterscheiden wir die obere und untere Gegend, Stirn und Augen, Mund und Kinn, die theoretische und die praktische Physiognomie. Die Bildung seines Mundes und die darin ausgeprägten Züge haben in seinem wirklichen Gesicht ihm selbst nicht gefallen; einige dieser Züge, die uns aufgefallen sind, haben auch sein geistiges Gesicht verunstaltet.

Bedeutende Gedanken so einleuchtend vortragen, daß jeder Denkende sie verstehen muß, sie dergestalt ordnen, abstusen und sprachlich nüanciren, daß sie im Hörer und Leser genau den Sinn erwecken, welchen der Schriftsteller beabsichtigt: darin besteht die Schönheit des Stils, sie wird nur aus dem eigenen, zu völliger Klarheit entwickelten Denken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. XI. S. 332 Anmkg. In bem "Versuch über Geistersehn und was bamit zusammenhängt" sinden sich viele solcher Monstressätze. S. Parerga I. S. 297, 303, 321, 328. — <sup>2</sup> Parerga II. Cap. XXIII. § 279—297. S. 536—581. (§ 290.)

geboren und ist bessen beutlichster Ausbruck. Daher kann man nicht schön schreiben, wenn man einen fremden Stil nachahmt; dann zeigt man kein eigenes Gesicht, sondern eine Maske. Hatte Schopenhauer nur lateinisch geschrieben, so würde er seine litterarische Rolle in der Seneca-Maske gespielt haben, aber kein origineller und ausgezeichneter Schriststeller gewesen sein. Jede affectirte, pretiöse, gekünstelte und gesuchte Schreibart ist eine Verstellung der eigenen Gesichtszüge, gleichsam ein Gesichterschneiden, um sich ein air zu geben: das ist ein stilisstisches Maskenspiel, dem wir nur zu oft begegnen.

Was die Deutlichkeit beeinträchtigt, widerstreitet der Schönheit, wie alles weitläufige und breite Gerede, alle unbestimmte, matte und charakterlose Bezeichnung; die Deutlichkeit fordert und erzeugt die Kürze, Energie und Pragnanz des Ausbrucks, sie bedarf den bundigen, kraft= und bedeutungsvollen, entschiedenen Ausbruck, den concreten und an= schaulichen, zu bessen Ausübung auch die Beispiele, Bilder und Gleich= nisse gehören. In der schriftlichen Darstellung soll jeder Gedanke so einsach, schlicht und verständlich ausgeprägt werden, als ob es sich um eine In= schrift handelt: baher ber schöne Stil etwas vom Lapidarstil behalten und haben soll. Eben darin unterscheidet sich die schriftliche Rebe von der mündlichen. Aus diesem Grunde kann und soll man nicht so schreiben, wie man spricht; die schriftliche Rede kann und soll so natürlich und naiv sein, wie die mündliche von guter Art, aber nicht improvisirt, wie diese. Alles Geschwätzige ist in der schriftlichen Darstellung vom Uebel. Um schön zu schreiben, muß man klar und geordnet denken: "man muß so benken, wie die Architekten bauen, nicht so, wie man Domino spielt".

Diese Grundsate, die auf keine Schreibart so genau und vollkommen passen, wie auf den philosophischen Stil, hat Schopenhauer ausgesprochen und in seinen Werken erfüllt. Seine eigenste Art zu denken und zu erkennen hat er in den Briesen an Goethe treu und lebendig geschildert; er hat so geschrieben, wie er gedacht hat, und er hat in einer seiner letzten Abhandlungen sehr gut und tressend auseinandergesetzt, wie er geschrieben hat. Was diese seine Geistesart angeht, so zeigen sich Theorie und Praxis auch hier in einer seltenen und schönen Uebereinstimmung.

# Druckfehlerverzeichniß.

Seite 255. Zeile 22 von oben statt "was von ihm denkt" lies "was man von ihm benkt".

Seite 256. Zeile 17 von oben ftatt "ungerecht" lies "ungerächt".

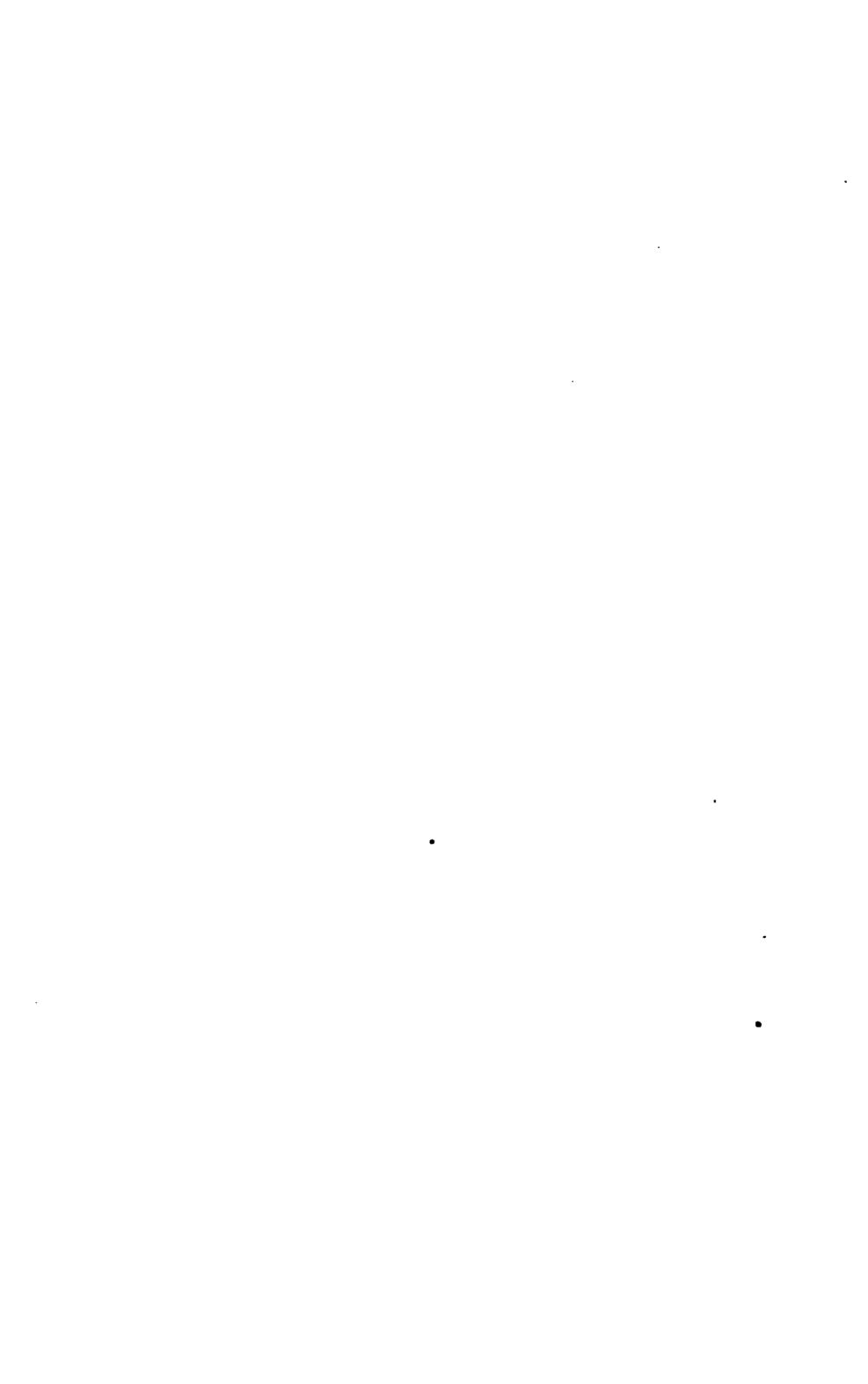

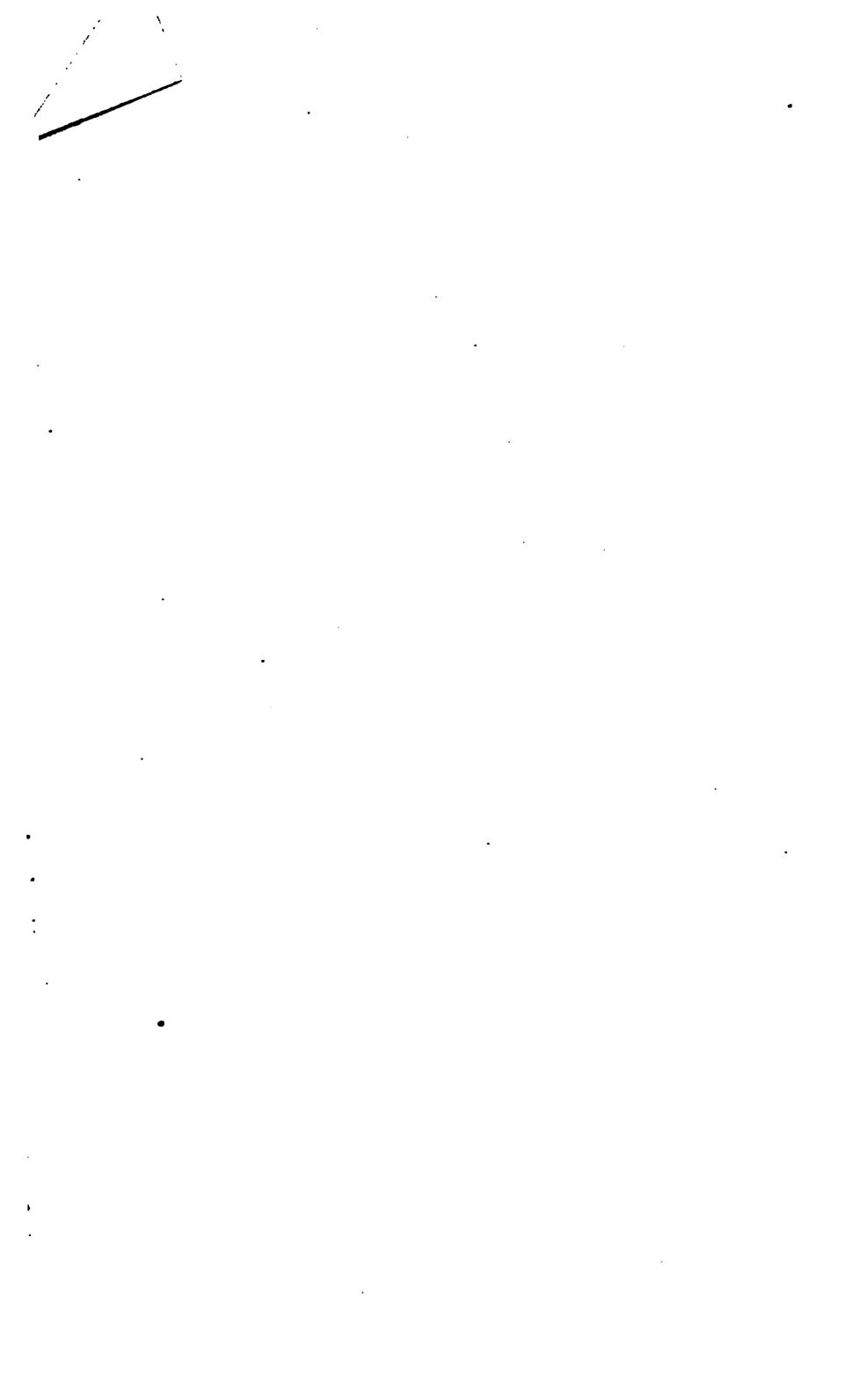

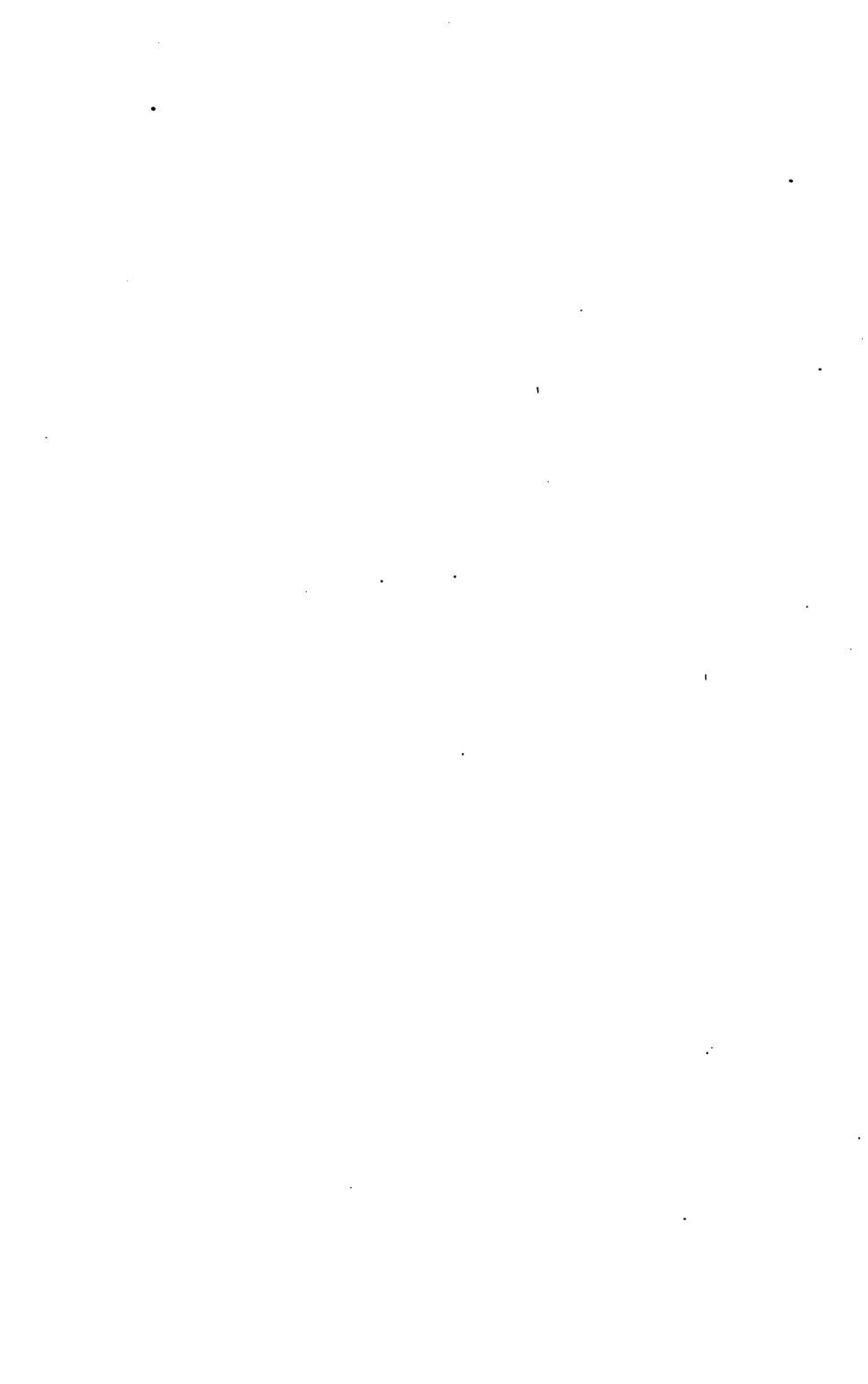

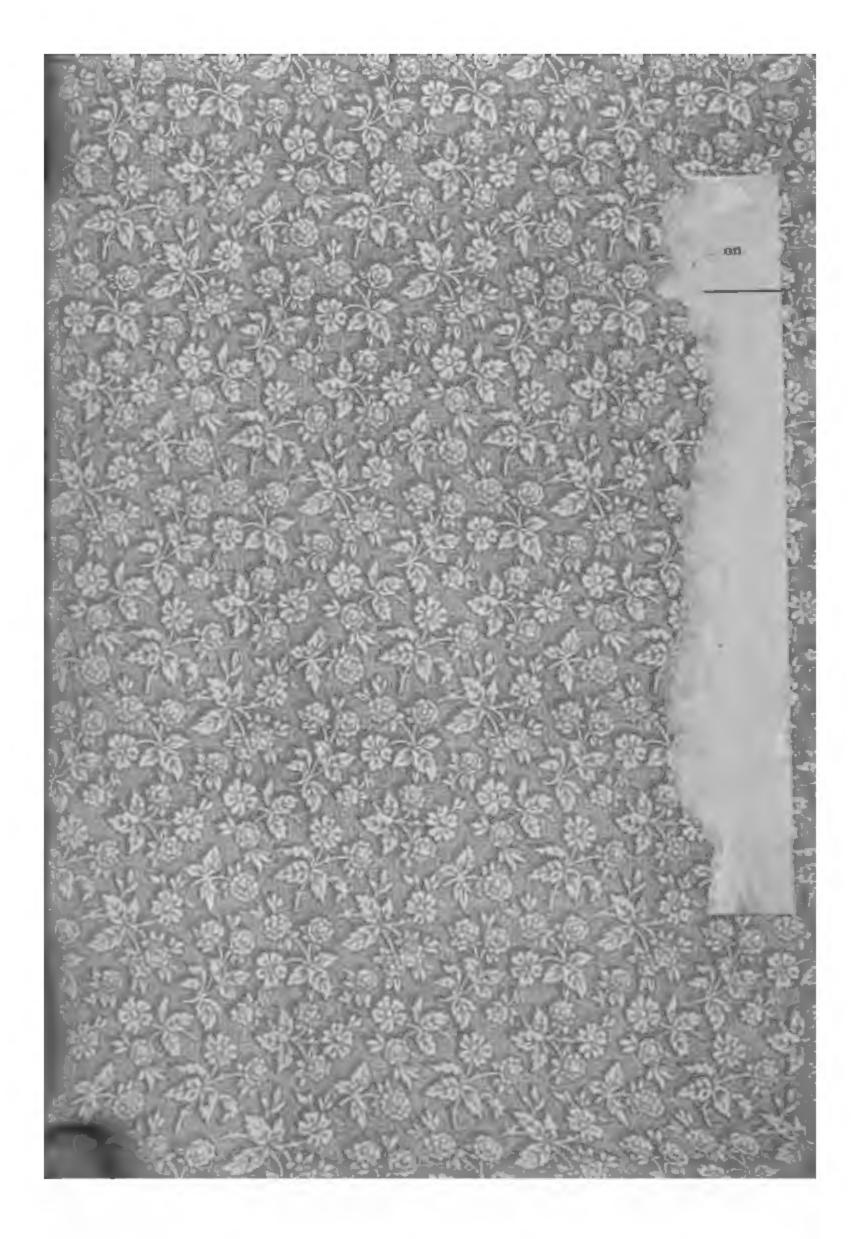

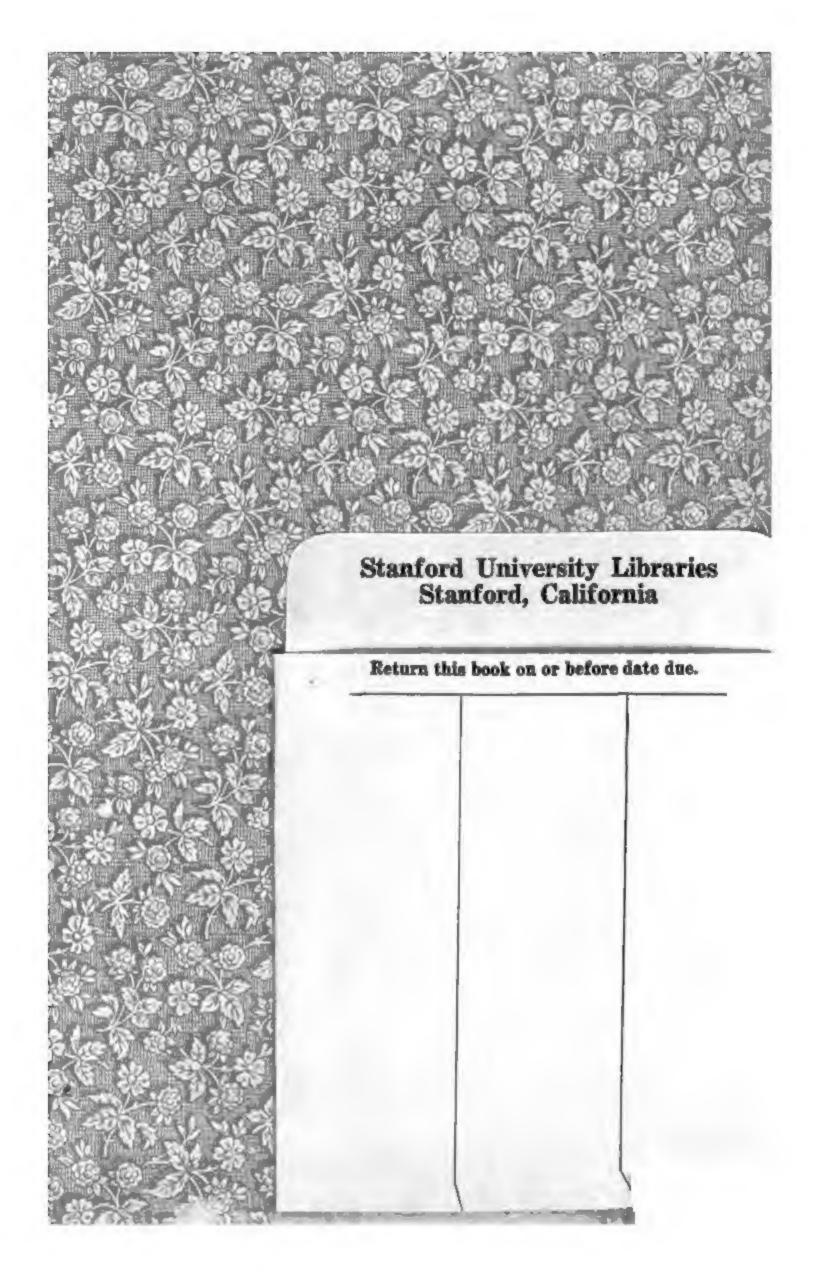

